



Dinging Spring S

#### Berbeirathet.

Am 26gen August, in Sellereville, burch Rev. J. G. Dangler, Ifaac M. Stauffer, mit Lucy Ann Caffel, beibe von Salfordville, Montgomerv County.

"D, daß fie ewig grünen bliebe. Die fcone Zeit der Jugend Liebe."

The feet wine Joyney Jane Pin 11.84







on the sale one sale.



Die fleine

## Geistliche Harfe

ber

## Binder Zions,

ober.

Auserlesene geiftreiche Gefange.

Millen

wahren heilsbegierigen Sauglingen ber Beisheit, insonderheit aber allen driftlichen

### Gemeinden des HErrn

jum Dienft und Gebrauch mit Fleiß gufammengetragen und in gegenwärtiger form und Ordnung geftellt.

Mit einem drenfachen Register,

Bierte Auflage. Auf Vervednung der Mennenisten Gemeinden.

### Dorthampton:

Gedrudt und gu haben bei 2. 2. und w. 5. Blumer.]
1834.

2811111. 3308

# Standanding 19

with the late with the

Angerlefenergeiffreife Geffugte

THE POST OF STREET, NO. 1, THE POST OF STREET, CARRIED STREET,

Ty supersection in the state of the state of

des automateum Die proposition der des Gantes auf des Gantes der G

elanigonum datores monte time odnice greats have

Carrings to missioners and expensive a different

The that have not been a few and the same

## Borbericht jur erften Auflage.

Da dieses neue Gesangbuch nun zum ersten Mal an's Licht kommt, so wird es nicht undienlich sein, die Ursache fürzlich zu melden, welche die Herausgabe beffelben veranlaffet bat. Weil die Pfalmen Davids mehrentheils gebräuchlich waren in den Versammlungen und man doch nicht überall folche Bücher gehabt, auch in manchen Bersammlungen zwen oder dreverlen Gefangbücher waren, so hat man es für dienlich angesehen, ein Gesangbuch druchen zu laffen, damit man fich mit mehr Gleichformig= keit in bem Lob und ber Unbetung Gottes und unseres Beilandes Jesu Chrifti vereinigen konnte. - Man hat also eine Sammlung geistreicher Lieder aus unterschied= lichen geiftreichen Gesangbüchern genommen, welche mehrentheils nach ben Melodien bekannter Lieder gefun-

gen werben konnen. Man war ben biefer Sammlung vornemlich darauf bedacht, folche Lieder zu wählen, wel= che ben dem bedenklichen Zustand der chriftlichen Gemeine in unsern Tagen zur Aufmunterung und Warnung beils= begieriger Seelen nothig und dienlich find: aus diesem Grund wird das Werk samtlichen evangelischen Gemeinen in diesem Lande zu einer liebreichen Aufnahme und heil= samen Gebrauch treulich empfohlen, mit dem herzlichen Wunsch und Bitte, daß GOtt, unser Beiland, nach seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit, dasselbige mit sei= nem reichen Segen begleiten wolle, damit es zu seines grofen Namens Ehre und vieler Seelen Aufmunterung in der Gottseligkeit dienen und gereichen möge.

N. B. Die Nummern, welche bemm Unfang eines Lieds fo () eingesch'offen find, bebeuten die gahl, unter welcher die Lieder im Meledien = Register fteben.

#### Der 1 Dfalm.



Fürwahr ber ift für GDtt ein fel'ger mann.

2. Dann er wird gleich fennlihr feiner fur gericht beftebet; cinem baum, der fein Gepflan-get steht an einem wässerlein, Der seine frucht zu seinen zei-ten träget, Deklaubauch nim-4 Dann die gerechten sind me: abzufallen pfleget: So Gott wohl bekannt, Und wie auch, was solcher mensch thut es ist um all ihr thun bewandt, und beginat, Daffelballje t ein Drum werden fie in ewigkeit

mir das glaub, Sennd nicht al- felben thun gar nicht bestehen fo, sondern wie spreu und kan, Siegehnzu grund, Gott staub, Welchen ber wind auf nimmt fich ihr'r nicht an. von der Erden webet, Darum

glücklichs end gewinnt. wohl bleiben; Die aber hier 3 Dargegen die gottlosen, ein gottlos lebentreiben, Der=

#### Der 9 Pfalm.

In eigener Melotie. und breit, Nach billigkeit, als Sch will dich Herr, von der gerechte, Recht sprechen

berzensgrund Loben, und menschlichem geschlechte. preisen alle stund, Und deine 9 Er ist ein schutz, trost

munderwerk darneben Berkun- und zuflucht Des armen, der digen, und hoch erheben. da rettung sucht, Der in trüb= 2 In bir will ich mit fro- sal und schweren zeiten Um lichkeit Supfen und springen feine gnad und hülf thut bit=

allezeit: Dhochfter GDtt, vor ten.

allen dingen, Bill ich von dei= 10 Drum ben'n dein name nem namen fingen.

list bewußt, Die werden bei dir 3 Drum daß du durch dein suchen troft: Dann die dich große macht Mein feind hast suchen solcher massen, Die in die flucht gebracht: Gie wirft du, hErr GStt, nicht feund gefallen und umkommen, verlaffen.

Da sie nur dein anblick ver- †11 Drum singt dem Berrn nommen.

lein liedlein schon, Der da wohnt 4 Dann so du gar gnadig auf dem berg Bion: Sein' lich Mein sach genommen hast groffe werk, die er beweiset, auf dich, Und die zu urtheil'n Bei allen volkern rubmt und und zu schlichten, Dich auf preiset.

den stuhl gesetzt zu richten. 12 Dann er sucht des ge= 5 Die heiden du haft um= rechten blut, Deffelben nicht gebracht, Die gottlofen zu nicht vergeffen thut, Der armen er gemacht Und ausgerottet all-lift eingedachtig, Die zu ihm jusammen, Ewig vertilget ih- schreven ganz andächtig.

13 Cei mir gnadig, o lie= ren namen. . to Run ob du schon, du ber HErr, Schau anmeinnoth argerfeind, All's zu vermuften und elend schwer; Der feind haft vermeint, Haft du dann mich angst't von allen orten: meine städt verstöret, Daßihr Erlös mich von des todes

nam' fammt ihm aufgehöret ? pforten :

7 D nein, o nein, dann 14 Damit ich dich herrlicher GOttber Herr, Defreich auf- weis InZions thoren lob und höret nimmermehr, Hat zuges preis, Und mich von herzen richt feine richtstelle, Darauf sehr mag freuen, Daß du mir er sit' und urtheil falle. hilfst mit allen treuen. 8 Er wird üben gerechtig- 15 Die heiden aber haufen

teit, Ueber den erdfreis weit dick, Gefallen find in ihre ftrick

frick, Gich in die grub ge wergist, Den elenden in fei= fürzet haben, Die fie andern am obliegen, Cein hoffnung hatten gegraben. - Leinmal wird betriegen. † 16 Heben nach die kraft 19 Stelh auf, HErr und er-

Gottes faht Und boff er rechtigeig bein kraft, Dag man feb, urtheilt und richt, Dag berbag der menfch nichts schaft, gottles mit feinen thaten, Bein Gerber für bein Gericht Die werd gefangen und verrathen, heiten, Daß sie da recht und 17 Die gerrlosen, glaub wir urtheil leiden.

fürnahr, Geben zu boben 20 Schreck fie und jag ihn'n gang und gar, Die howen auch ab ein schweiß, Auf baß fie Die GDet nicht achten, Ihn endlich werden weiß, Und das nicht bedenken noch betrochten. vernehmen und versteben -

18 Des armen er eindächtig Daß sie fenn menschen die ver=

ift, Und feiner nimmermehr geben.

#### Der 23 9) falm.



2 Solt ich im finftern thableiten, Fur meiner feind ge= bes tods schon gehen, So wolt sicht du mir mit fleiße Bu= ich doch in keinen furchten ste-richtest einen tisch mit füll der ben, Dieweil du ben mir bift peife.

zu allen zeiten, Dein stab mich 3 Mein haupt du falbst mit tröst, mit dem du mich thustoil und mir ein schenke ft

Ein voller becher, damit du allhie auf erden. Der Herr mich tränkest; Dein mildig- wird mir mein lebetag ver-feit und güt mir folgen wer- gönnen, Daß ich in seinem ben, So lang ich leben werd naus werd wohnen können.

#### Der 25 Mfalm.



Bu bir ich mein herz erhebe, Und, Her, meine Daß ich keine schand erlebe, Und mein feind fro-



hoffnung richt :,: Dann zu schanden werden nie, Die fo locke nicht.



sich auf dich verlassen, Laß zu schanden werden die Welche sie ohn ursach hassen.

re, zeige, Daß ich werd ver- unfrichtig, Und bleibt der zu führet nicht:,: Lehr mich ge- uller zeit :,: Drum führt er ben beine steige, Und derfel- Die funder richtig. Die weg ben mich bericht.

Leit mich, und nach beinem Die elenden er mit fleiß Un= wort Mich gerad zu wandeln terweiset recht zu leben, Führt lehre, Dann du bist mein ie, daß sie keiner weis Sich höchster hort, Auf dich hoff uns feinem weg begeben. ich ftets mein HErre.

gute, Dein' große barmber- bergigkeit:,: Den'n die von zigkeit:,: Führ dir wieder zu gangem gemüthe, Salten feisgemuthe, Die ba währt von nen bund allzeit.

ewiakeit. Meiner jugend miffethat HErr von beines namens me= Thu vergessen und mir schen- gen, Vergieb mir die fünden ken; Deiner gütigkeit und mein, Die mich hart zu drüsgnad Wollst du, lieber HErr, den pslegen. 6 Wer den HErren fürcht gebenken.

2 Deinen weg, mir, HEr- 4 GOtt ist grabig und ber gerechtigkeit.

†5 Die weg GOttes sennd 3 Denk an deine große nur gute, Wahrheit und barm=

Du wollst mir gnädig senn,

rufet an:,: Denfelben er un=mehren; Schau boch an den-terweiset, Daß er geh auf jammer mein Hilf mir aus rechter bahn.

rechter bahn.
Grwird friedlich und inruh, 9 Schau mein elend, und Gnugsam haben hie auf erden, bedenke Mein' noth und trübzeine kinder auch darzu Hier seligkeit:,: Alle meine sund

das Land besitzen werden. mir schenke, Draus mir her= 7 Die GOtt fürchten und kommt dieses leid.

ibn ehren, Mus ganz ihres Schau doch an wie meine herzensgrund:,: Die wird er feind, Welcher viel über die fein g'heimniß lehren, Ihn'n massen, Und mir sehr zuwider anzeigen seinen bund. seynd, Wich verfolgen und

dem nebe.

8 Dich derhalben zu mir dich steht mein troft allein. kehre, Dein antlig nicht von Mein unschuld und from-mir wend: Meiner dich ermigkeit, Hilf mir, denn ich barm, o Herre, Ich bin einauf dich harre, Rett' mich, fam und elend.

Mein anfechtung und meinloig bewahre.

Auf ihn ich mein augen sehr hassen.
richt, Meinen trost auf GOtt 10 Meine seel, Herr GOtt ich setze, Er wird mich verlass bewahre, Daß mir von den sen nicht, Mein fuß ziehen auß feinden mein :,: Schand und frott nicht widerfahre, Auf

und für allem leid Ifrael ana=

#### Der 33 Pfalm.

In eigenet Melodie. | lein, das da neu:,: Laft euer Mohlauf, ihr heiligen und saitenspiel hell klingen Mit ei= frommen, Frolockt dem ner hübschen Meloden; Denn Herrn allgemein :,: Dennes ift wahrhaftig, Best, gewiß ihn zu preisen und zu rühmen und kraftig, Was er reden Anstehet den gerechten sein. thut! In all seinen werken Lobt ihn auf der Harfe, Auf Ist treu zu vermerken, Es dem psalter scharfe, Berd gezist alles gut.

Lobt der Herr: Geigen, Dr. 3 Gerechtigkeit ihm sehr gezeln, Lauten Schallen laßt liebet, Gericht und recht ihm und lauten, Ihm zu lob und wohlgefällt:,: Der güt, die gegen uns Este siehet. Gere

ehr.

2 Ihr wollt dem Herren volleristdie ganzewelt. Gott frölich singen Ein schönes lied- die himmel prächtig Schuss

durch sein wort mächtig, Dielsicht er ferren Von sein'm er allermeist Mit heerschaaren thron thut kehren, Der ihm zieret, Die er fein formiret ist bereit: Da gesehen wer-

Durch sein's mundes geist. den, Die allhie auf erden † 4 Er hat, gleich wie in einer schlauchen, Das große meer gefasset ein :; Den ab andern stärke, Ihr' herzen er grund seiner tief dergleichen formiret hat :,: Er merket auf Wie einen schap verborgen all ihre werke, Was ihre anfein. Alle welt den Herren schläg seynd und rath. Einem Fürchten soll und ehren, All großenkönig Sein großkriegs-auf dem erdkreis, Sie seynd volk wenig In der noth bringt wer fie wollen, Fur dem DEr- nut; Gich konnen die riefen

seinen munde, Und nur ein 9 Der auf ein gutes rok wort spricht, bald geschichts:,: vertrauet, Derselb fürwahr Wenn er nur etwas heißt, zur betreugt sich sehr:,: Die stärk stunde Erfolgt es wirklich an- des leibs, drauf mancher baugefichts. Der heiden anschla- et, Errettet den mann nim= ge, Mittel, weis' und wege mermehr; Aber Gott der Gott der Herr verkehrt, Er Herre Wacht, und stets ummacht gar zu nichten, Was bere Auf die menschen sicht; die völker tichten, Ihr für- Die auf ihn vertrauen, Und nehmen wehrt.

Berren Bleibt und besteht in | †10 Er schauet, daß er ihn'a ewigkeit :,: Seine gedanken das leben Errette für dem bit= ewig währen, Bermandeln tern tod :,: Er thut ihn'n fpeis fich zu keiner zeit. Diefes volk und nahrung geben, Daß sie ist felig, Das GDtt ehret nicht leiden hungersnoth. Da-heilig, Für sein'n GDtt ihn rum unfre feelen Treulich sich hält: Selig ist der stamme, befehlen In des Herren hut; Welchen Gott aufnahme, Mis ein schild und waffen Er

† 7 Der BErr thut seine leisten thut. augen wenden Herab aus sei- 11 Unser herz über alle nes himmels faal:,: Und sieht massen In ihm erfreuen wer-

ren follen Zittern gleicherweis. Auch nicht vergewissen Auf 5 Denn wenn er aufthut ihrer stärk schutz.

auf sein güt schauen, Die 6 Aber der rath Gottes des verläßt er nicht.

Und zum erb erwählt. uns rettung schaffen Und hülf

an alle ort und enden Auf alle den sich :,: Denn wir uns tromenschen überall. Gein ge-ften und verlaffen Muf seinen

namen

namen stetiglich. Deine gro-wir auf dich alle In angst fe gute Ueber uns ausschützund trübsale Hoffen, lieber te, Hilf aus aller noth: Wie Gott.



freud befomm.

2 Nun last uns frölich umber, Die ihn fürchten, und seyn, Nun last uns loben all ihm thun ehr, Und rett sie aus zugleich Den namen GOtt's gefahr Nun schmecket nur im himmelreich, Zusammen und schaut Des Herren grosse insgemein. Denn da ich meisfreundlichkeit, Wohl dem, der nen GOtt Und Herren hab auf ihn allezeit Mit starker geruffen an, Da hat er mir hoffnung baut.

bald hülf gethan, Und mich 5 Fürcht't GOtt und thut errett aus noth. 5 Fürcht't GOtt und thut ihm ehr, Ihr seine lieben heis

3 Wer auf den Herren ligen; Den alle die gottsficht, Der wird erleuchtet und fürchtigen Noth leiden nimerklärt, Sein antlik auch, als mermehr. Ein löw, der hunverunehrt, Wird schamroth ger hat. Oft keine speis bewerden nicht. Wenn der arm kommen kan; Der aber, der
und elend Zu Gott dem Herund schrept, So hört ter satt.

er ihn, und all sein lend Von 6 Kommt her, ihr kinder ihm nimmt und abwendt. klein, Kommt her, und hört

14 Der lieben engelnmir fleißig zu, Euch eine lehr schaar Sich lagert stark um die ich geben thu, Recht gotts-

fürchtig zu fenn. Ift unteil 9 Gott naht fich allermeist euch jemand, Der ihm zu le- Den'n, die zerbrochnes herzens ben lang begehrt Und daß ihm fennt, Rett' die, und es mit gute tag beschehrt Werden in ihn'n wohl mennt, Den'n zer= Enirscht ist ihr geist. Gin feinem stand?

7 Im zaum fein halt bein frommer leid't groß plag Und zung Für bosen giftigem ge- hat viel widerwartigkeit, Dody ichmas, Dein lipp durch trug hilft ihm GDIE aus allem niemand verlet, Roch einig leid, Wie groß das auch fenn lästerung. Thu guts und bo- mag.

fes meid; Such fried und dem 10 GDIT feinem It ebet mit fleiß nachtracht; Dennivehrt Und fein gebein be-Gott auf die hat fleißig acht wahrt mit fleiß, Daß ihm Den'n lieb ist ehrbarkeit. teins werd einiger weis Ber-

† 8 Der BErr fein aug knirschet und verfehrt. Ginen auch fehrt Muf die, fo leben gottlofen mann Umringet endärgerlich, Daß ihr gedachtnißlich fein bosheit; Der die geewiglich Bertilgt auf erden rechten haßt und neid't, Gar werd. Die frommen er auf- nicht bestehen kan.

nimmt, Die zu ihm mit an- 11 Dagegen aber GDET dachtigkeit Thun schregen in Ben leben seine knecht erhalt. trübfeligkeit, Bu hülf er ihnen Die ihren troft auf ihn getellt. Die rett er all aus nort.

found.

#### Der 38 Pfalm



Wenn ich bich verleget hab Deinen goren von mir



febre, Schon o Derre, Deine ftraf wend von mir ab.

2 Deine pfeit die in mir fte- 3 Meines fleisches ift fein den, Mir erweden Groffen theile Frifd und heile, Fur schmerzen, das ift wahr; Dei- dem groffen zorne dein: Mein ne hand auf meinem rucken gebein schmerzlich sich winder, Mich thut drucken und be- Kein ruh findet Fur den grofschweren immerdar. sen sünden mein.

4 Denn meine gebrechensverschwunden gar; Much zu schwere Mächtig sehre Ueber-sehen meine augen Nichts hand genommen han, Dagmehr taugen, Ihr licht nicht ich fie kaum kan ertragen, jo klar.

Recht zu fagen, Mich nicht Drunter regen fan.

Dieses alles machet Und ur-ten weit von mir benseit. sachet Meine thorheit und muthwill.

Sich darunter geh berein : gonnen, Wie fie fonnen, Lift Stets ich trauer-fleider trage, erdenken wider mich. Meine plage Mir die marter

-macht und pein.

7 Denn mein' hüften ichmerz empfinden, Und mir schwinden, Daß sie sennd ver= dorrt so sehr, Das ich auch in meinem fleische Gar nichts weiße Daß etwas gefunds noch wär.

maffe Schmach und laffe, 2113 bort; 11nd ber wenn man ob ich zerschlagen war: Sam-ihm was faget, Das ihn namerlich ich houl für fehmer- get, Golches verlegt mit fei= gen, In mein'm bergen Reine nem wort.

ruh ist nimmermehr.

für bein'm angesicht, Dag ich Denn ich das herz zu dir traauch fur angften taglich Seuf- ge, Dag mein flage Erbort ze fläglich, Das ift dir ver-werden foll von dir.

borgen nicht.

11 Meine freund mich an=

zuschauen San ein grauen, 5 Sehr mir stinken meine Bon meiner plag stehen weit; wunden, Und gefunden Wird Auch die meine nachsteverdarinnen enters viel; Abermandten und bekannten, Tre-

†12 Die mir nach bem le= uthwill. 16 Mein groß übel mich Strick mir legen heimlich; hart brudet, Krum gebücket Die auch fo mir nichts guts

> 13 Ich muß haben taube ohren, Und zuhören, Und das doch verborgen fein: Mein mund red' nicht, ob er wille, Ich muß stille, Und gleich wie ein stummer fenn

14 Ich muß senn gleich ei= nem tauben, Wollt mirs glau-8 Ich bin noch über bie ben, Belcher keinen tropfen

15 Aber ich wart auf den 9 Alles was ich nur begeh BErren, Der gewähren Mich re, D mein Berre, Das ift wird nach meinem begier:

16 Sch sags, und dich ba= 10 Mein berg mir fur rum bitte, Berr behüte, Daß Millen zagen Schwind thut meiner nicht werd gelacht: Adjagen; Mein' kraft ist Denn ich weiß wohl, follt ich fallen.

fallen, Daßes allen Ein freud 20 Wider mich sich die hart und frolocken macht. feßen, Mich verletzen, Den'n

†17 Denn ich nun ein sol- ich viel guts hab gethan: che plage Leid' und trage, Aber dieses alles machet Und Daß ich hinken muß, fürcht ursachet, Daß ich hang dem ich, Und daß ich in meinem guten an.

herzen Diesen schmerzen Werd 21. Herr, du wollst mich empfinden stetiglich. 18 Run ich dir klag und sen Sch sonst garverlassen bin:

18 Nun ich dir klag und sen Ich sonst garverlassen bin: erzehle, Meine fehle, Meine Deine gnad nicht von mir kehgroße misset hat; Heftig re, Auf dich, Herre, Steht schmerzen mich die wunden mein ganz herz, muth und Meiner sünden, Die mich sehr sinn.

beflecket hat.

19 Aber meine feind die gnadenreiche, Nicht weit weisleben, Und darneben Stärken che, Thu mir gnädigen beysich je mehr und mehr: Und stand: Deine hulf nicht lang die mich unbillig hassen, Aus verweile, Sondern eile, Meinder massen Nehmen zu, und nothhelfer und Heyland.

machsen sehr.

#### Der 42 Pfalm.



Wie nach einer wasserquelle, Gin hirsch schrevet Also auch mein arme seele Ruft und schrept Herr



mit begier :,: Nach bir, lebendiger GDtt, Sie durft GDtt, zu bir:



und verlangen hat: Ach, wann foll es benn geschehen,



Daß ich dein antlitz mag selzen?

2. Tag und nacht mir mei- hör mit beschweren, Daß man ne zähren Sennd wie ein speis fragt: wo ist dein GOtt? oder brod :,: Wenn ich das Sch schütt denn mein herz

gar aus, Und denk, wie ich in gen; Doch tröft ich mich in Gott's haus Geh mit leuten, trubfal.

die lobsingen, Hupfen und Das du helfen wirst ben mit freuden springen.

3 Mein seel, was thust du gen mag, Dich als meinen

3 Mein seel, was thust du gen mag, Dich als meinen dich kränken, Was machst du Beiland preise, Anruf und dir selber quaal? :,: Hoff zu anbat mit fleiße. GOtt, und thu gedenken, 6 GOtt, mein fels, will ich

Stt, und thu gedenken, 6 GOtt, mein fels, will ich Ich werd ihm danken einmal: denn fagen, Wie vergißst du Der mir hilft, wenn er nurmein so gar? :,: Wenn mich

Der mir hilft, wenn er nurmein so gar? :,: Wenn mich richt Auf mich sein klav ange- neine seind so plagen, Daß sicht Mein Wett, meh istlich traure immerdar

sicht. Mein Gott, weh ist ich traure immerdar. meiner seelen, Die sich gra- Shr schmahwort und falscher

men thut und qualen.

4 Denn ich denk an dich, verwundt; Denn sie täglich mein'n Herren. Verseit dem die red treiben: Schul, wo

mein'n Herren, Jenfeit dem die red treiben: Schau, wo Fordaner land :,: Und dem nun dein GOtt mag bleiben? berg Hermon so ferren, Auch dem berg Misar genannt.

Sin abgrund dem andern die selber quaal? :,: Hoff zu die selber quaal? :,: Hoff zu

ruft, Wenn über mir in der Gott, und thu gedenken, Ich luft Deine ungestüme brau- werd ihm danken einmal; sen, Und über dem haupt her Der mir sein heil sichtbarlich sausen.

† 5 Alle deine wasserwogen, sich Ferner wird hernach er-Deine wellen allzumat :,: klaren Als den meinen GOtt Neber mich zusammen schlas und HErren.

### Der 43 Pfalm.

Richt mich, Herr Gott, und um muß ich also mit großen halt mir rechte, In meiner Tenuren rein gehn, gleich den sache richter sen, Wider das trostlosen, Weil ich verfolgt unbeilig geschlechte: Von dem werd deser frist Von dem, mann, welcher mit unrechte

Mach mich ledig und fren. zu verstehen, Und send mir 2 Uch GOtt, wie hast du beines lichtes schein, Das mir mich verstoßen, Der du doch da leucht, daß ich mag sehen,

Auf

Auf deinen heit gen berg zurein, D GDTE und Herre geben Und darnach vollend mein.

gar hinein In die behaufung 5 Mein seel was madift du dir gedanken, Wilt du dich

dein. 4 Sch will für GDttes al- granen gar zu tod? Vertrau tar frone Bu meinem Best-und hoff zu Gott ohn wanren gehen ein. Der da ist fen, Denn ich thm noch ein= meine freud und wonne, Suymal werd danken, Wenn er will dir mit der harfen tone mir helfen wird aus noth, Als Danken von gangem herzen mein Beiland und Gott.

#### Der 50 Pfalm.



In schönheit seiner zier er sich wird zeigen, Gott unfer HErr wird kommen und nicht schweigen.

2 Für ihm wird senn einsein richter ist, der da recht freffend feuer-flamm, Um ihnricht. Mein voll hor zu und wird fein ein wetter fehr grau- dir eins fagen lag, Du Ifrael fam, Den himmel wird er ru- fur dir bezeug ich das: Ich fen und die erd, Damit fein bin dein Gott und thu mich voll von ihm gerichtet werd, nicht beschweren Deins orfers. Sprechen wird er: Bersamm- halben oder das begehren. let mir die frommen, Die mei- 4 Stets dein brandopfer ift. nen bund burch opfer ange- fur mein'm geficht; Die och= nommen. 10mmen. jen aus dein'm haus begehr 3 Die himmel werden ruh- ich nicht, Noch bock aus dei-

men fein gericht, Denn Gott nem ftall; all thier im land,

Die thier der berg stehen in lieb; Mit den eh brechern meiner hand: Ich fenn die machst du dich gemein, Bey vögel im gebirg und wäldern, den hurern du auch gernpflegst Ein Herr ich aller thier bin auf zu fenn; Dein böses maul die den feldern.

†5 Ich sagt dir nicht, falsche zung den nächsten zu

wenn mich febon hungern that, betrügen.

Denn mir die erd mit allem 8 Dusich stund red st dein'm ding zusseht: Meinst du, es bruder übels nach, Du redest sen des echsen fleisch mein deiner mutter sohn zur schmach: speis, Und daß ich trink das Das thust du; doch indeß blut der bock und geiß? Dank schweig ich darzu, Darum opfer sollt du opfern. Gott zu meinst du, ich sen auch gleich ehren, Und zahlen dein gelüdd wie du: Dich aber ich wohld dem höchsten GErren.

6 In beiner noth tu mich bich einmal fein unter augen

anrufen wollst, Go helf ich straffen.

bir, daß du mich loben soust. 9 Nun merkt doch was ich Zum sünder spricht GIt: sag, und nehmet wahr, Ihr, was redt doch dein mund Von vie ihr CIt's vergesset ganz meinem recht, was nimmst und gar, Daß ich euch nicht du meinen bund Auf deine hinvog ohn rettung reiß. Wer zung, so doch zucht sehr mir dank opfert, und gibt lob hasset, Wein wort verwirfst, und preiß, Derselb (spricht und nicht zu herzen fassest. Gtt) den rechten weg thut

7 Und wenn du etwan sie-geben, Und ich will ihn mein' heft einen dieb, Laufit du mit hülf auch lassen sehen.

ihm, fein g'fellschaft ift die

#### Der 51 Pfalm.



mir armen, Durch bein vielfältige barmberzigfeit,



hab, Und lösch die aus mit beiner gnaden wunden.

2 Denn ich erkenn meine fröhlich seyn, So las mir wiegebrechlichkeit, Mein übertres berum dein gnad ansagen; tung stets für mir thutstehen, So wird ganz frölich hüpfen Und daß die wider dich allein mein gebein, Das du mir hastgeschehen, Das ist mir, Herr, zerknirschet und zerschlagen, von ganzem herzen leid.

3ch hab gefündigt für dein'm meinen fünden groß, Und meis

Ich hab gefündigt für dein'm meinen fünden groß, Und meisangesicht, Daß, wenn du mich nen missethaten groß und schon zuchtigest rechtschaffen, schwere, Dein zornig angesicht Du mir recht dran thätst, und von mir weg kehre. Mach mich man dein gericht Und Urtheil von meinen sünden frey und

nicht könt tadeln oder strafen. los.

3 Denn schau, ich weiß, Ein reines herz schaff in befind auch in der that, Daß mir allermeist, Zu gutemwansich in bosheit erstlich bin geselmir genad thu geben: Gib boren, In sünden meine mutsmir, Herr, einen rechten ter auch zuvoren Bon meinem neuen geist, Auf daß dir wohlspater mich empfangen hat.

Ich weiß auch, daß des her: 9 Verwirf mich nicht für zens reinigkeit Und wahrheit beinem angesicht, Bon mir dir allzeit hat wohl gefallen, nicht deinen heil zen Geist absund deiner weißheit wende, Sondern den trost und heimlichkeit Mir hast entdeckt freud dein's heils mir sende, und offenbahrt für allen. Daß ich an deiner hülfe zweis

4 Mit nsop mich bespreng, fel nicht.

o lieber Herr, So wird kein In meinem herzen frölichding so sauber seyn auf erden; keit erweck, Mit einem fren-Wasch mich, so werd ich schön willigen geist mich stärke, Und gereinigt werden, Und weisser, mich dadurch mach wohlgedenn ein schnee ist immermehr. muth und keck, So, daß ich

Daß ich nunmög lustig und beiner gnaden troft vermerke.

7 Denn ich will andern ein Brandopfer aber dir gar exempel senn, Und deinen weg nicht beliebt: Daß opfer, weldie übertreter lehren, Auf daßiches dir gefällt für allen, Ist die fünder sich zu dir kehren, ein zerknirschter geist, und der Und zu dir haben ihr zuflucht betrübt : Laß dir, Werr, ein lein. buffertig berg gefallen. D Herr, ber bu mein Gott 9 Durch beine gut' thu allein.

und Heiland bist, Du wollst wohl, HErr, an Zion, Da= mir die blut-schuld gnädig ver- mit die mauern samt den ho= geben, Go foll mein gung bein ben ginnen Der ftadt Jerufa= gut' zu aller frift, Und beinlem, wiedrum beginnen Begerechtigkeit mit lob erheben. baut und aufgericht zu wer=

8 Derhalben thu mir auf den schon.

vie lippen mein, Auf daß Alsdenn man opfern wird mein mund von beinem lob gerechtigkeit, Das wirst du mag fagen: Denn wenn dir dir nicht lassen seyn entgegen, einig opfer that behagen, SolBrandopfer werden dir da follt dir das geopfert worden enn tereit, Farren wird man feyn.

#### Der 65 Pfalm.



Die leut von allem ort.

fund und schand.

2 Die bosheit über mid | Wohl dem, den du dir hast bekommen Hat gar die über rlesen, Daß er in deinem hand,:,: Du aber haft hin haus In den vorhöfen fen mit weg genommen 2001 unser wesen, Und da geh ein und laus.

werden haben, Und der theil allerhand. haftig senn.

derbare, D GOtt, du höchstei jeit :,: Daß allerlen frucht hert, Erhör uns, daß uns wie wachsen-konnen Auf dem land

betfahre Gingnadige antwort. weit und breit. 4 Auf dich sich alle leut Die furthen trankest bu verlassen, Un fernem ort der desgleichen, Das pflug-feld

schlossen hält.

len brausen In einem nu bu nepen Triefen fur fettigkeit; stillst, :,: Der heiden muthen, Die berg und hügel sich erstoben, brausen Du dampfest, freuen Durch ihre fruchtbars

wenn du willst.

†6 Du machest fröhlich was welt. da lebet, Früh mit der sonne Die felder auch mit ihren schein, :; Zu abends was da gaben Bon mancherlen ge= schwebt und bebet, Mit dem traid Singen, und gleich ein gestirne fein.

Und du besuchst mit deinemliche freud.

3 Die guter deines haus, fegen Das trockne durre land, und gaben, Des heil'gen tem- Befeuchtigst es mit fruchtspels dein :,: Wir überslüßig bar'm regen, Gibst reichthum

7 Das maffer auch in beinen Nach beiner gut gang wun- brunnen Berfeigt zu feiner

welt, :,: Huch die das meer feuchteft du, Mit regen du es geleicher maffen In sich be-thuft durchweichen, Segnest

die faat darzu.

schlossen hält.
Durch beine fraft, die unausdrücklich, Werr, du mit zierest herrlich Mit gütern
schwerer last Vest, ständig überhäuft, :,: Von den fußund ganz unverrücklich, Die stapfen dein dir wahrlich Nur

berg gesetzet haft.

5 Das meer mit seiner wel- eitel fettes träuft.

Die wohnungen der wüste-

feit.

Die leut in großen furchten 9 Alsdenn man wiederum stehen Auf erden überall, Benn sieht gehen Die heerden auf sie dein' wunderzeichen sehen, dem feld, :,: Die auen so voll Die groß seynd und ohn zahl kornes stehen, Erfreuen alle

mollust haben, Und fonderli=

#### Der 77 Pfalm.



Bu Gott in dem himmel droben, Und geruft hinauf Meine stimm ich hab erhoben,



Stots in noth, angft und gefahre, Mein' hand ich gu Mein zuflucht zum DErren mare,



nachts ausfreckt, Und zu ihm in himmel reckt.

2 Mein seel traurig aus der vom HErrn? Ich bei ihm in massen, Wollt sich gar nicht ewigkeit Rein gnad noch barm= tröften laffen; Gott mir ein herzigkeit? Ift bann gar aus erschrecken macht, Wenn ich seine gute, und sein vaterlich nur an ihn gedacht; Und obgemüthe? Coll forthin nicht ich schon Gott von herzen baben ftatt Bas er uns ver-Klagte meine noth mit jehmer= heiffen hat ?

zen, Co war doch dann mir | †6 Ift ihm dann gar auß= mein geift, Heil und trostlos gefallen Seine lieb gegen uns allein? Und verschlossen alle allermeist.

3 Meine augen hieltst du gunst, Durch sein's grossen offen, Daß ben mir kein schlaf zornes brunft? Es ist gar zu hoffen, So ohnmächtig ich (sprach ich) vergebens, Es ist da war, Kein wert ich da red nicht mehr meines lebens; te zwar. Ich bedacht die zeit GOtt hat abgewandt sein' ber alten, That mir die für hand, Damit er mir that bei augen halten, Ich gedacht in stand. meinem sinn Un die jahr, die 7 Doch that ich bei mir

dagegen Fleißig deinewerk er= nun sind hin.

4 Ich befann mein falten pregen, Und bein' groffe mun-fpielen, Meine lieber mir ein- berthat, Die man oft gesehen fielen, Ja mein herz die ganze hat. Ich that auf die wunnacht Bon den sachen redt der merken Die ich fah in deis und dacht. Dieser ding vers nen werken, ilnd bacht folchen stand zu finden, Sich mein fleißig nach, Daß ich endlich geist that unterwinden, For also sprach: ichet allem fleißig nach, Daß 8 D GOtt ! man mag sa-

ich endlich ben mir sprach: gen frenlich, Deine werk find 5 Soll der zorn denn ewig wunderheilig, Es ist wahrlich

währen, Daß ich fen veracht fein Gott mehr, Der bir gu

vergleichen war. Deine wun- ben, Daß es in den lüften der thut man preisen, Die du, knallt, Und alles herwieder Herr Gott, thust beweisen, schallt. Häusig es mit pfei-Alle völker sehen fren, Daßlen schosse, Es sielen auch tein macht gewaltig sen. große schlosse, So groß wet-9 Dein volk du erlöst ge-terleuchten war, Daß es auf

waltig Hast aus nöthen man- erd licht wurd gar.
nigsaltig, Jacobs sohn, und 11 Die erd bebet aus der das geschlecht Josephs, ben- masse, Durch das meer gieng der deiner knecht. Da das deine straße, Du giengst durch wasser dich vernahme, Bald die wasserssies. Doch spürt es eine kurcht ankame, Und man nicht deine süß. Dein das meer mit sein'm abgrund volk, das dir lieb und werthe, Zu bewegen sich begunnt.

Du geführt hast wie ein heerde, Und dem land gebracht davon ben, Große donner sich erha- Durch Mosen und Naron.

#### Der 81 Pfalm.



2 Einen lobgefang Wolletsvolk Ifrael, Und Josephs geihr ihm singen, Last der har schlecht, Als zu einem recht fen klang Und der paucken Und zeugniß gegeben. hall, Auch des pfalters schall, 5 Solchen bund der Herr Samt der lauten, klingen. Mit Joseph that machen, In 3 In dem neuen mon Froh- der zeit, da er Zog aus dem lich laßt erschallen Der po- land Cham, Da er nicht saunen ton: Denn auf die vernahm Der leut fremde

jahrszeit Diß fests fröhlichkeit sprachen.
Uns pfleget zu fallen.

4 GOtt hat den befehl, groß, Drunter er sich boge, Solchem nachzuleben, Dem Ich ihn machet los, Daß er

Der 81 und 84 Pfalm. 19 seine hand Wom topfwerk es nur will, Haben alle füll, elend, Frey macht und weg Wunderlicher weise.

13 Aber mich hat nie Mein

7 Du ruftest zu mir In volk wollen hören; Ob ich angst, noth und sorgen, Und gleichwohl sie Hab ermahnt da half ich dir; Ich hab dich oftmal; Das volk Israel erhört, Du bliebst unversehrt, Hat gestopft die ohren.

Fur dem fturm verborgen. | 14 Drum ich, febr entruft, 8 Dort ben Meriba Dich Habs laffen geschehen, Sie versucht ich habe, Und erkannt in ihrer luft Und verstocktem allda Dein halbstarrigkeit ; finn Sicher laffen bin Ihre

Doch aus gütigkeit Solche irrweg gehen. wort dir gabe: 15 Wenn mein volk allein 9 Mein volk hör, folg mir, Sich hatt laffen weisen, Und Msdann will ich machen Ci- Israel fein Dieser weg sich nen bund mit dir: Israel ver- hatt, Die ich zeigen that,

nen bund mit dir: Strael verst datt, Die ich zeigen thät, ninm, Hor an meine stimm, Rur wollen besleißen: Und merk auf die sachen: 10 Kein GOtt dir soll, vertilgen wollen Scin'n seind senn, Er sen wer er wolle, wit gewalt; Ich hätt meine Denn ich nur allein; Mir hand, Den'n zu widerstand, allein thu ehr, Und sonst niemand mehr, Mir man dienen solle

Beben in die hande, Das fie dienen folle. 11 Denn ich bin dein Gott, nicht vermennt; Ihr gluckfe-Dein BErr und Beilande, ligkeit, Die ihn'n war bereit,

Welcher dich aus noth Ledig Hätt gewährt ohn ende. hat gemacht, Und hieher ge-bracht Aus Egyptenlande. Ich ihn'n zu geniessen Geben † 12 Thu auf deinen mund, hab zur speis, Und darzu Auf daß ich den speise, So auch noch Aus den felsen hoch foll ich zur stund, Wenn ich Honia lassen fliessen.

#### Der 84 Pfalm.



D GDtt! ber bu ein heerfürst bift, Wie luftig und

wie lieblich ift, Daß man in beiner hütten wohne!



berg, mein fleisch aufhüpfet mir, Dlebendiger Gott, ju bir.

2 Der sperling auch hat Dein ohr gnädig zu mir kehr, sein wohnhaus, Die schwalb Daß mein bitt von dir werd ihr nest, da sie heckt aus. vernommen: Du GOtt Jacob GOtt Zebaoth, du fürst der du starker Gott, Erhör mich heere, D lieber GOtt und kö in der groffen noth.

nig mein! Wo sind mir nun 5 D Gott, der du bist un-die altar dein, Die stelle, da ser schild, Schau auf deinem man thut dir ehre? Wohl gesalbten mild: Denn besser' dem menschen, der ewiglich ist bei dir ein tage, Denn tau-In beiner wohnung lobet dich send tag an andern ort. Lie3 D felig ist der mensch ber wollt ich für Gottes pfort

fürwahr, Deß trost und stärk Gin hüter senn (fürwahr ich auf dir steht gar Deß herzsage) Denn bei der gottlosen auch steht auf GOttes wegen; gemein Lang zeit inihren hüts Wenn er geht durch den jam- ten fein.

merthal, Der dürr und rauh 6 Denn GOtt ist unser ist überall, Wird er daselbst schild und sonn, Der und ziert mit Gottes segen Cistern und mit genaden schon, Macht brunnen graben sein, Und da und theilhaftig aller ehren: den regen sammeln ein.

†4 Bon kraft zu kraft, von thut Die da gehen auf wegen macht zu macht, Sie werden gut, Er thut ihn'n ihre nahzgehen immer sacht, Bis sie zurung mehren. Für selig ich GOtt in Zion kommen. Gott den menschen acht, Der auf Zebaoth, du höchster HErr dich seine hoffnung macht.

### Der 86 Pfalm.

mel. pfalm 77. | und ftark, Daß er thun kont

SErr, dein ohren zu mir deine werk.

neige, Und dich gnädig †5 Alle völker hie auf er= mir erzeige Denn ich elend den, Die du schaffest, kommen bin, und arm, Herr GOtt, werden, Und anbeten dich, o meiner dich erbarm.

Und bewahr mir leib und ehr.

leben, Denn man mir nichts Denn du bist groß und gesschuld kan geben; Deinen waltig, Deine wunder sennd knecht verlaß ja nicht Zu dir vielkaltig, Wahrer GOtt als

steht sein zuversicht.

2 Sch schrey zu dir alle Gott mehr ist.

tage, Und dir mein anliegen 6 D Herr! weis mir deistlage, Du wollst mir genädig ne wege, Daß ich geh der seyn, Durch die barmherzigs wahrheit stege; Halt mein feit bein. herz dahin allein, Daß ich

Deines knechtes feel erfreue, furcht den Namen bein. Budir, lieber Herr, ich schrepe, Lob und dank will ich dir Mein herz ich hinauf zu dir geben, Aus des herzens grund, Beb zum himmel mit begier. Darneben Deinen namen wur-3 Bu dir heb ich mein ge-diglich Will ich preisen ewia=

muthe, Du bift voller gnad lich.

und gute, Und das gegen je= 7 Denn du hast mir gnad der man, Welcher dich nur bewiesen, Mein feel aus der rufet an. höll geriffen, Und, michwieder

Drum vernimm mein bitt auferweckt, Da ich in der gru=

und flehen Laß dir das zu oh- ben steckt.

ren gehen, Gnädig mein ge-bät aufnimm, Merk auf mei-Es nachtrachten meinem leben nes flehens stimm. Die gewaltigen von macht, Und du wirst von ihn'n ver-

gedrungen, In der zeit der an- acht. fechtungen, Denn du erhörst 8 Aber, du, HErr, bist mich, mein GOtt, Und hilfst sanftmuthig, Fromm, barm-mir aus aller noth. herzig, treu und gutig, Der Es ist doch kein GOtt sonst sich nicht erzurnet bald; Dei-

mehre, Der dir zu vergleichen ne gut ift mannigfalt.

ware, Reiner hat die macht Bnadig, Berr, dich zu mir febre.

kehre, Deinem knecht die stärksiehen, Auf daß meine feind vermehre; Silf, dir ich leib- verstehen Und sich schämen, eigen dien: Denn ich deiner baß du, Gott, Mich troft, magd sohn bin. lund mir hilfst aus noth.

9 Laß mich ein gut zeichen

#### Der 95 Pfalm.

Mel. Pfalm 24. Schaffelein, Er weidet uns als Kommt, laßt uns alle froh seine heerden: Drum euer lich fenn, Dem HErren, herz nicht sen verstockt, Wenn unserm felsenstein, Mit jubi-ihr geruft heut und gelockt, liren und mit springen; Last und seine stimm gehört wird uns gehn für sein angesicht, werden.

tiger BErr, Ein könig, groß väter mich oftmals Bersuchet von macht und ehr, Ueber die baben gleichen falls, Und mei= götter all: die erden Mit ih-ne wunderwerk gefehen. rem grundvest und umfreis, 6 Da ich von ihn'n wohl

hat er auch das trocken. Lagi 7 Derhalbenich erzürnet sehr, uns den Herren bitten hie, Von ihn'n verlet je mehr Und niederfallen auf die knie, und mehr, Weil sie fich nicht

wir senn Sein volk und armelruh nicht kommen follten.

Und ihm zu lob vergessen 5 Wie denn zu Meriba ge-nicht Zu jauchzen, und pfal-sichah, Zu Massa in der wust men zu singen. hernach Spricht GDtt: vor 2 Denn GDtt ift ein mach- der zeit ift geschehen, Daß eure

Die hohen berge gleicherweis, vierzig jahr Geplaget und bes In feiner hand beschloffen mubet war, Bon ihres harten werden.
3 Das meer ist sein, das ersich, diese gehn dahin, In ih=
gemacht, Durch seiner hand rem bosen tollen sinn, Wollen göttliche macht, Geschaffen nicht gehn auf meinen wegen.

Last uns für unserm Edo bekehren wollten; Ich hab pfer bucken.

4 Denn er ist unser GOtt, forthin in ewigkeit In meine

#### Der 97 Pfalm





veft, Darauf er stehet vest, In recht und billigkeit.

2 Ein flamm geht für ihm ber, Und brenner um sich sehr, Ind brenner um sich sehr Thut freden inniglich. Und Sein feinde zu verzehren, Ind maschen zu verkehren, Und maschen zu verkehren, Und maschen gericht hoch loben: Du hast dich hoch erhoben Dein diebt ein groß licht, Mit seis gesetzet hat; Ueber die länder nem hellen glanz Ueber den all, Und götter allzumal, Hast wie has sicht die das sicht.

euch für seinem thron: Diß seine heiligkeit Bu preisen hat gehort Bion, Und sich ge-allezeit Bergesset nimmerfreuet sehr.

6 Die ihr gottsfürchtig 3 Die berg, wie wachs von send, Hand hit, Schmelzen vor GOtt's thut euch voser sachen Gar antlit, Der alle welt regieret, nicht theilhaftig machen: Denn Die himmel schön gezieret, er die diener sein Wohl wird Bermelden weit und breit Seiserretten fein Bonder gottlofen ne gerechtigkeit; Den völkern hand, Durch starken wider= aller welt Wor augen wird ge- ftand; Er will ihr schützer stellt Sein macht u. herrlichteit sein.

† 4 Sich sollen schämen 7 Den heil'gen sein klar nun, Die gößen ehr anthun, licht Aufgeht und herfür bricht Geschnizte bilder ehren. Ihr Die gutherzigen sehen Wiesandacht zu ihn'n kehren, Ihr drum groß freud aufgehen: götter kommet her, Kommt Kommt ihr gerechten her, her und zeigt ihm ehr, Bückt Freut euch im Herren sehr, Und lmebr.

Der 100 Pfalm.





2 Wift, daß er sen der vorhof mit gefang, Sagt sei= wahre Sott, Der uns ohn nem namen lob und dank. uns geschaffen hat; Wir aber 4 Dann er, der BErr, fein' arme gemeind Und feiner fehr freundlich ift, Gein gute weide schafe seind. weite schafe feind. | wahrt zu aller frift; Seine 3 Run geht zu feinen tho zusag und feinwahrheit Babrt

gen ein, Bu banken ihm von fur und fur in ewigkeit. perzen rein, Kommt in fein'n

#### Der 103 Pfalm.



Was er fur guts jemals bewiesen hat

2 Sag lob und Dank dem, mit gnaden und barmherzig= ber dir aus genaden Dein fünd keit. vergibt, und heilet deinen 3 Der dich erhalt, und so schaden, Und nimmt von dir viel dir beliebet, Dir für den deine gebrechlichkeit; Der aus mund zu deiner nothdurft gie-verderbniß dir errett dein le-ben, Das mit gefahr des to- adler, jung und neu: Der dez des ift umgeben, Kront dich nen recht ertheilt, die unrech leidet

leiden Bon den'n, die sie ver-lleut sepno, und zu rechnen folgen und sehr neiden: So Gleich einem leichten staub, fromm, barmherzig ist er, und sonst nichts mehr.

und getreu. 4 Mosen er seine weg hat gleich einem grase, Es grünt wissen lassen, Den kindern daher, und blühet gleicher= Frael gleichermaßen Sat er maßen, Als eine blum auf eisfein große wunderwerk gezeigt: ner heiden breit : Bald, wann Er ist der HErr, barmherzig ein scharfer wind darüber we= und fanftmuthig, Genädig het, Go fällt fie hin, verdor= und gedultig, fromm und gu- ret und vergehet; Man weiß tig, Und der zum zorne gar dann nicht, wo sie stund vor

nicht ift geneigt. unfre fund verletet, Oftmals thut ewig wahren, Sa über auch uns aus feinen gnaden die, die ihn fürchten und fetet, Go zurnet er boch mit ehren, Und über finds-kind uns ewig nicht: Er fahrt feine gutigkeit: Sch menn

von uns geschicht.

ob den'n läßt walten, Die ihn droben, da er fist und tichtet, recht fürchten und vor augen Sein königreich geht über alle halten, So hoch der himmel welt. Ihr engel GOttes, lo= ob der erden geht; All unfre bet euren BErren, Ihr starken schuld er von uns thut ab- helden, die ihr ausricht geren wenden, So weit, als von Bas er euch heißt, und was der welt die benden enden, ihm wohlgefällt. Morgen und abend, von ein- 11 Run lobt ben BErren,

ander steht. vater seiner kinder, Also er= wahren, Und als die diener barmt er sich auch der nicht den ausricht mit fleiß. All minder, Die ihn recht fürch- creaturen und geschöpf des ten, ihm bezeugen ehr: Denn SErren Ihn loben und in fei=

8 Des menschen leben ist

der zeit.

5 Und ob er schon, durch 9 Des Berren gnad aber auch mit und nicht fo gar ge- ben den'n, die feinen bund schwinde, Und handelt nicht vest halten, Und im gedacht= mit uns nach unfrer funde, niß fein gebot behalten, Daß Bergilt auch nicht, was bos sie darnach also thun allezeit.

10 Er hat ihm einen thron 6 Denn er sein gut so hoch vest zugerichtet Im himmel

ihr, seine heerschaaren, Und † 7 Wie sich erbarmt ein die ihr seinen willen thut be= er weiß unfre schöpfung und ner herrschaft ehren, Mein feel gebrechen, Und daß wir arme ben Derren ewig lob und preis.

#### Der 105 Pfalm.



2 Psalmirt ihm, und thut den bunde, An sein zusag un frölich singen Bon seinen groß wahres wort. Das benn soll sein wunderdingen; Rühmt bleiben sort und sort; Auch beines werthen namens ehr, bis auf dentausendsten stamm, Die ihr ihn fürcht von herzen, Den bund macht er mit Abraschr; Es freu sich jedes berz ham.

serren fragen thut.

fehr; Es freu sich jedes herz ham.

und muth, Der nach dem 6 Er benkt (sag ich) was
er geschworen Dem Isaac, den

Herren fragen thut.

3 Den Herrn sucht ohn er ihm erkohren, Und Jacob unterlassen, Sein macht und zugesagt gewiß, Darauf er sich antlit gleicher massen; Auf kühnlich verließ Daß Israel seine thaten habt gemerkt; ein bündniß wär, Welches auf Vergeßt nicht seiner wunder= höret nimmermehr.

werk; Berkündiget seine ge= 7 Er sprach: ich will bir richt Die er mit seinem mund (merk mich eben) Das Canaausspricht. näisch land eingeben, Dassel=

4 Ihr, die von Abraham be foll dein erbgut sein, Das gebohren, Den GOtt zu seis die schnur wird räumen nem knecht erkohren, Die ihr ein: Wiewohl sie waren gar von Jacob auf diewelt Send gering Nach anzahl wenig, kommen, und die GOtt ersund fremdling

mählt; Das ist GOtt unfer 8 Da fingen sie bald an zu starker hort, Der da regieret an wandern Bon einem volk allem ort. und land zum andern, Und

†5 Er denkt allzeit und GOtt der Herr steis ben ihn'n alle stunde Un seinen ewiglisstund, Daß ihn'n kein mensch

was schaden konnt, Ulso, daß Ja mächtiger dann erdurch seine macht Die könig feind.

überall umbracht.

14 GDit aber, ber Berr 19 Meine gesalbten nicht hochgeehrt, Hat ihnen ihr beleidigt, Meine propheten herz gar verkehrt, Daß unter nicht beschädigt. Er schickt sie ein zwietracht fam; Gie auf erden hungersnoth, Daf wurden feinem volk fehr gram es ihn'n mangeln that an Daf fie mit luften und un= brodt; Darnach sandt er ihn n recht Bu dampfen trachten feis einen mann, Der ihnen geben ne fnecht. follt voran.

einem herrn Zu einem knecht lich und wohl thät dienen, verkauft war ferren; Derfelb Auch Aaron, den er ihm erwurd in den stock gesteckt, And wählt: Durch die er ihn'n eisen an sein leib gelegt, Bis für augen stellt, Und machet es Zeit war, daß GOtt sein manniglich bekannt Sein wunwort Erfüllet und das febel berwerk im ganzen land. fort.

groffen namen madte, Daß ausrichteten mit fleiß GOttes auch der könig etlich' fandt, befehl und fein geheiß: Bu Und hieß also der herrschei Die fisch er tödtet und ums groß Den diener Gottes lass bracht. fen los.

12 lleber sein haus in al- melt gar von froten, Alfo len sachen That er ibn zu ein'm baß auch friechen thaten herren machen, Muf daß ihm Bis an bes fonige fammer alle groß und flein Gar unter-fein : Und wann er fagt ein

15 Damals er Mosen 10 Das war Joseph, ber fandt zu ihnen, Der ihm treu-

16 Er fchickt ein finfterniß 11 Sein weiffag ihn in auf Erben, Dages mußt alles ansehn brachte, Und ihm ein'n dunkel werden : Die zween Die ihn entledigten der band blut er ihn'n die wasser macht

†17 Das erdreich wims

alle groß und klein Gat unkersein: Und wann er jagt ein worfen sollten sein; Daß er wort allein, Da nahms unzies die ältsten in dem land Mit ser überhand; Es wurd voll weisheit zieret, und verstand. läus im ganzen land. 13 Und da hat Israel sich geben; Mit seuersslammen er geben, Jacob ein gast wurd die reben Und feigsbäum im land Cham; GOtt ließ schlug, daß man auch kaum zunehmen seinen stamm: Gestammen Er sagt ein wort, da kaum: Er sagt ein wort, da

famen

famen bald heuschrecken, ta-fatt, Wann man allein ihn fer ungezählt. Sarum bat.

19 Diß unziefer im land 22 Mit himmel-brod er sie das grase Und die frücht auf that speisen; Die steinfels dem feld abfrasse: Er schlug hart that er aufreissen, So bem feld abfraffe: Er schlug im land die erstgeburt, Die ersten erben, und ausführt Sein auserwählt volk wohl befoldt Mit filber und mit rothem gold.

20 Es war niemand in ih= rem heere, Der schwach und frank gewesen ware; Daß die Der heiden land er ihn'n ein= auszugs waren froh, Damit fie ihr'r nur wurden los ; rer hand Erworben hatten in Dann fie ftunden in furchten bem land.

groß.

daß das waffer fprang heraus, Und lief durch durre ort mit braus; Dann er fein wort gu herzen nahm, Und dacht an sein'n knecht Abraham.

23 Mit luft er sein liebs volk ausführet; Freud man ben den erwählten spühret; Egypter auch also Deg ihres gab, Mit allem ihrem gut und haab, Das Tie mit arbeit ih=

24 Das thät er ihnen von 21 Mit einer wolf er fie begwegen, Daß fie giengen bedecket, Die er fein über sie auf feinen wegen, Und daß sie ausftrecket; Gin feuer er am thaten sein geheiß, Und fein himmel macht, Das ihn'n gesetz mit allem fleiß Bewahfürleuchtet in der nacht; Erreten zu aller zeit: Drum gab ihn'n auch der wachteln lobet Gott in ewigkeit.

# Der 116 Pfalm.

In eigener Melodie.
Ich war in jammer und in Ich lieb den Herren, und großer noth.
Ihm drum danksag, Daß 3 Den namen GOttes ich er mein slehen gnädig hat er anrufen thät; Errett mein höret, Und fleißig her zu mir seel! bald er mir hülf bezeifein ohr gekehret; Unrusen get: Der Herr gerecht ist, will ich ihn mein lebetag.

2 Denn mich hätt bald ereinfältigen er behüt und rett.

hascht der schnelle tod, Er 4 Und da ich lag und unters hätt mich schier mit seinem drücket war, Da hat er mir ftrick gefangen; Für angst der errett mein armes leben: höllen mir that heftig bangen, Drum wollst du dich, mein

feel.

feel, zufrieden geben, Weil er barkeit bezahlen will und gelbir hat geholfen aus gefahr. ten: Der tod der seinen from-5 Denn du mein seel be- men auserwählten Dem Ber-

hut hast für dem tod, Mein ren werth und theur pflegt zu aug fur weinen, meine fuß fur seyn.

fallen: Ich will im land ber 9 Ich dank dir, BErr, lebendigen wallen Fur beinem mein helfer und heiland, Den angesicht, mein BErr und bu zu einem diener haft er-GDtt. kohren; Ich bin dein knecht,

to Ich hab geglaubt, drum von deiner magd gebohren, redet ich auch fren; Mein Zerriffen hast du mir all meis

arme feel betrubt war und ge= ne band.

plaget, Derhalben ich auch in 10 Dank opfern will ich entzudung faget : Sch weiß dir fur manniglich; Bor allen wohl, daß der mensch ein lüg-will ich deinen namen loben, ner fen. Und was ich dir hab wollen

7 Sag nun, wie ich das angeloben, Vor allem volf be-

Sott verdanken kan? Frölichzahlen williglich.

ich den dank=becher will auf= 11 In den vorhöfen ben heben, Und GDtt der seinen dem hause dein, Und in Sewohlthat zeugniß geben, Und rufalem will ich bich ehren; seinen werthen namen rufen Darum kommt ber, und lobt mit mir den Herren, Und an.

9 Mein g'lübd ich ihm für sprechet hallelujah allgemein.

feines volks gemein Mit dank-

## Der 118 Pfalm.

Mel. Pfalm 66. feit und gutigkeit Beständig Dankfaget nun, und lobt bleiben wird, und wahren den BErren, Denn groß Bon nun an bis in ewigkeit. ist seine freundlichkeit, Und Die so GOtt fürchten und feine gnad und gut wird mah-ihn ehren, Sprechen, daß Dt= ren Bon ewigkeit zu ewigkeit. tes gutigkeit Und fein barm-

Ifrael, führ dir zu gemü-herzigkeit sich mehren Vonnun

the Sein grundlose barmber- an bis in ewigkeit.

zigkeit; Bekenn und fag, daß! 3 Ich rief hinauf zu mei= feine gute Beständig bleib in nem Berren, Wenn ich in groffen ängsten stund, Und er ewigkeit

2 Das haus Maron fag, erhöret mein begehren, Und baß bes HErrn Barmberzig-machet, daß ich lösung fund.

Der Herr mennt mich mitlBen ihm ich hulf und troft mir allezeit; Was sollt ich und zuversicht. mich vor jemand scheuen? Mit freuden singen die ge= Rein mensch mir thun kann rechten In ihren hutten über= einigs leid.

thut benfteben, Mit allen, die man ihn mit reichem schall. ich will an denen sehen, Die hat erhoben, Dadurch beweist

schen auf der welt; Auf ihn bracht. viel beffer ein vertrauen, Denn Shr feind jollt diefes wiffen

men ich vertrau, Und hoff, men soll Gott's wunderthat. daß es mir soll gelingen, Daß 9 Der Herr hat mich zur

name bald verlösch mit ihnen, senn. Wie ein feuer im dornen- Drum thu mir auf des temstrauch.

umgeben, Und mich umrin- HErren an den orten Lob fa= gen überall; Bu GOtt will gen mag mit dankbarkeit. ich der hoffnung leben, Daß 10 Das sennd die pforten

bose that; Es hat dir nicht gottsfürchtigen allein. gelingen sollen; Denn GOtt Da will ich dich mit dankfag in seinem schutz mich hat. preisen, Daß du mich so de=

von dem ich sing und ticht; mich nicht gar verderben läßst.

allen treuen, Er stehet ben vermerte, Er ift mein beil

all: GDtt hat gesiegt mit † 4 Der HErr mir treulich seiner rechten; Drum lobt

auf meiner feit: Mein luft †8 Der Herr fein' rechte mich verfolgen nur aus neid. sein große macht: Ja folche Biel beffer ift auf GDtt zu werk, die man muß loben, bauen. Denn ein'gen men- Sat er durch seine hand voll=

alle fürsten wird gestellt. |eben, Daß es nun diese mey= 5 Die heiden mich umher nung hat, Daß ich nicht fter= umringen; Auf Gottes na- ben, sondern leben, Und ruh=

ich sie allesammt umbaut. straf genommen, Und mich Sie schwärmen um mich gezüchtiget allein: Doch nicht wie die bienen; Ich will sie gewollt, daß ich umkommen, dampfen, so daß auch Ihr Und also gar des tods sollt

pels pforten, Des tempels 6 Zurings umber fie mich der gerechtigkeit, Daßich dem

ich sie werd umhauen all. | unfers HErren, Da die ge= Du feind haft mich umftof=|rechten geben ein, Und die man fen wollen, Un mir üben ein pfleget aufzusperren Rur ben

7 Der HERR ist meine muthigest; Doch mir wie= macht und ftarte, Er ifte, drum gnad thuft beweisen Und

† 11 Der

† 11 Der ftein, der den 13 Gebenedeiet fen, der im bauleuten pfleget Untüchtig namen Des Herren kommt in und unwerth zu fenn, Der ift herrlichkeit! Gebenedeiet fend im bau also geleget, Daß er allzusammen, Die ihr aus dem

ift worden ein ectstein. Daus Gottes seid. Der Herr ift groß und ftark Schehen, Der es also geordnet von fraften, Der uns erleuchhat, Dag wir also mit augen tet alle flar; Eure schlacht= feben Sein groffe werk und ochfen thut anheften Un die

munderthat.

horner bei dem altar. 12 Dis ist der tag so freu 14 Du bist mein Gott benreiche, Den ihm der Herr und Herr alleine, Ich will hat zubereit't: Laßt uns nun dir danken ewiglich : Sa du froh sein allzugleiche, Und bist der Herr, den ich meine, loben Gott zu solcher zeit. Den ich will loben stetiglich.

Drum fen gebeten, lieber Run faget lob und dank Berre, Schutz und beschirm dem Berren, Denn groß ist den konig bein; Gelück und seine freundlichkeit, Und seine beil, Berr'ihm beschere Ingutigfeit thut mahren Bon

allem dem fürnehmen fein. lewigkeit zu ewigkeit.



GDtt's gebot Bu leben und zu wandeln ift gefliffen,



Und fein gezeugniß und heiligen bund Bewahrt, und Gott



fucht von seines herzens grund.

2 Selig fennd die auchsteln, Und auf des Berren fag ich in wahrheit Welche wegen allezeit Gesliffen fennd nicht unrecht oder übel han- in unschuld recht zu wandeln:

befiehlst, Und dieselb' von mich lehr.

uns gehalten haben willst. 7 Mit meinen lippen ich 3 Uch Gott! sollt ich doch beine gericht Und recht, die nur so selig seyn, Damit ich du uns gibst durch beinen möcht auf deinen wegen ge- munde, Will zu erzählen un-hen, Und nach deinem gesetzterlassen nicht. Dein zeugniß mich halten fein: Und wenn und dein wahrhaftiger bunde ich doch auf dein' gebot könnt Ist meine freud, und mir feben, So hoffet ich, und mich viel mehr gefällt, Denn all versehen wollt, Daß in keine gut und all reichthum auf schand noch spott ich fallen bieser welt.

ollt. 8 Es soll mein' stete lust 4 Denn wollt ich dir von und übung seyn, In allem follt. 4 Denn wollt ich dir von und übung seyn, In allem herzen dankbar seyn, Daß du dem, was du uns thust besehzbeiner gericht mich unterwiezlen; Stets will ich denken auf seynd und rein, Auf dein gesehzbei den etwan nicht mag sehlen: will ich nun seyn gestissen; Auf deine recht ist all mein Icht dich aber, o mein lust gericht, Und der worte lieber Herr. Daß du mich dein will ich vergessen nicht. verlassen wollest nimmermehr. Glärlich dein' gnad beweis den etwan nun junge leut, mit ich länger haben mag zu keben, Und mich nach deinem weise? Sie sollen thun, was wort mag halten recht; Mein'

weise? Sie sollen thun, was wort mag halten recht; Mein' ihn'n dein wort gebeut: Ich augen öffne, thu ihn'n klarbab dich stets gesucht mit al- heit geben, Daß ich deine gelem fleiße. Ich bitt dich, offet mit fleiß betracht, Und mein lieber Herr und Gott! derfelben wunder nehme wohl Laß mich ja nicht irren von in acht.

beinem gebot.

6 Dein wort ich halt im wie ein gast, Derhalben mir herzen festiglich, Daß ich dich deine gebot' erkläre; Mein' nicht durch meine sünd versseil in mir, Herze, Sondern auf deinem weg malmet fast; Nach deinem bleib stetiglich, Und dein'm rechten mich verlanget sehre gebot in allem thun nachsete. Deine gericht zu lernen allee D GOtt, mein HErr! dir zeit Hab ich gehabt ein' große sen lob, preis und ehr, Den begehrlichkeit.

11 Du

11 Du dampfest die hof= 15 Bom falschen bofen niß balt.

anschlag zielt auf mich, Wenn mein herz gewandt, Und nach sie bensammen sennd, dein denselben richt ich ganz mein knecht dargegen Andeine recht leben; Drum mich nicht fals gedenket stetiglich: Sa, deine len laß in spott und schand; zeugniß mich zur freud bewes Wenn du wirst meinem bergen; Wie rathsleut pflegen zen lösung geben, So will ich sie um mich zu senn. Ben mich besleißigen darauf, Daß den'n ich im fall der noth rath den weg deiner gebott' ich stesuch allein.

13 Das leben mir im staube liegt für leid, Sch bin, als ob man mich ins grab solt daß ich mich deiner gebott' bestegen; Erquick mich doch nach fleisse, Und die bewahr bis an beines worts wahrheit. Da mein end allweg. Gib mir ich dir etwan sagt von meinen verstand und mich recht unterwegen, Und dich anrief, so weise, Damit ich dein gesetz halfst du mir, HErr GOtt! treulich bewahr, Und behalt Drum hilf mir noch, und sehr in meinem herzen immerdar.

mich deine gebott.

lich unterweis, So will ich ner gebotten richtsteig mir mich in deinen wundern üben, anzeige; Denn ich hab grosse Und die betrachten herzlich lust und lieb dazu. Zu deis und mit fleiß. Mein berg nem zeugniß mir mein ganz zerschmelzt, denn mich viel berz neige, Mit aller andacht ding betrüben: Silf mir nach und demuthigkeit, Und mich deines worts troft und zufag, nicht gerathen laß in geißig= Daß ich wiederum gestärket keit. werden maa.

färtigen, o GOtt! Verflucht weg mich, HErr, ableit, Auf fennd die, und billig hart zu rechter bahn deiner gesetz mich strafen, Die da abfallen von führe, Drauf man wandelt deinem gebott: Du wollst von ohn' gefährlichkeit Br in g mich auf deiner wahrheit rechte wegschaffen, Die mich also te spühre: Deine gericht hab verachten mannigfalt, Bon ich mich auserwählt, Und deswegen, daß ich deine zeug- dein' rechte fur mein angesicht gestellt.

12 Der groffen spott und 16 Muf beine zeugniß ift tig lauf.

18 Führ und leit' mich. 14 Deiner befehl mich treu- daß ich nicht irren thu; Dei-

19 Wehr meinen augen,

Das

daß sie etwa sich Auf eitel und bewahren, Hab ich ein herz-vergänglich ding nicht kehren; lichen lust und begier: Durch Auf deinem weg erquick und dein' gütigkeit erquick das herz stärke mich: Thu deinem in mir.

knecht das in der that bewäh: 21 Ferners beweis de in e ren, Das du ihm hast verheif-sen, der allzeit Fürchtet dich, hülf und berstand mir laß wie-

und ehret in demüthigkeit. Derfahren, Nach deiner starken 20. Nimm weg von mirzusag und wahrheit, Daß ich all unehr, schand und spott, das maul stopf den'n, die mich Damit ich mich muß fürchten nicht sparen Zu schmähen und und befahren: Deine gericht zu lästern; daß ich mich Auf sennd gut; zu dein'm gebott, dein wort verlassen möge ve-Daffelb zu lernen und fest zustiglich.

#### Der 128 Pfalm.



bir glück beschehren, Und segnen beinen stand.

2 Dein weib, gleich einem gibt, Die ihn in ehren haben, reben, In beinem haus wird Von den'n er wird geliebt. senn, Der seine frucht thut ge- Er wird dich benedenen ben. Zu seiner zeit von wein: Aus Zion, und der stadt Ze-Dein' kinder wirst du sehen rusalem verleihen, Ben dei-Zurings um deinen tisch, Nach nem leben, gnad.

einer reihen stehen, Gleichwie 4 Du wirst auch endlich die ölzweig, frisch.

3 Das sind der schöne ga-zu Fraels sachen stehen In ben, Die GOtt den menschen gutem fried und ruh.

#### Der 130 Pfalm.





Wenn er das haupt Narons befeucht.

2 Und der ferner darnachsetzt, Und gar umher das land herab zu rinnen Durch seinen benetzt. bart vom scheitel thut begin= 3 Denn GOtt der HErr

nen, Endlich auf seine kleider wird solchen leuten geben Den schon; Ja wie ein thau, der segen, und dazu ein langes auf dem berg Hermon, Und seben, Dem gar kein zeit soll auf Zion den heiligen berg fich fenn gefett.

## Der 134 Pfalm.



Mle feine biener, hut't und macht.

2 Zum heiligthum die hand 3 GOtt, der geschaffen hat aufhebt, Lob, ehr und preis die welt, Und alles durch sein dem Herren gebt; Danksaget kraft erhält, Der segne dich ihm von herzens-grund, Sein vom berg Zion Mit seinen lob stets führt in eurem mund. gaben reich und schön.

## Der 139 Pfalm.

mel. psalm 30. 2 Ich wandle, lieg, schlaf Het. Platin 30.

3 Sch. wande, tieg, schlaf Her, ich ein, Du weissest wo himmerzu; Dir sennd all meismein herz und sinn; Ich sit, ne weg bekannt, und wie es steh, geh, ja was ich thu Ober um mein thun bewandt: Kein beginn, das weissest du: Was wort auf meine zung mag ich gedenk, was ich thu sin-kommen, Das du nicht hätt'sk nen, Das wirst du auch von zuvor vernommen.

fernen innen. 3 Was allenthalben an

mir ift, Deffelben du ein scho- Deine werk, Und wenn ich da= pfer bist; Du hast auf mich rauf seh und merk, So muß gelegt dein' hand, Es über- ich des bekentlich fenn: Betrift auch mein verstand, Daß wußt dir war auch mein ge= ich dein' weisheit nicht kan fe- bein, Da du mich ganz verhen, Wie alle diese ding zu- borgen, nemlich Unter die erd aehen.

geist doch hin, Da ich für ihm kant vorhin, Eh ich gebildet verborgen bin? Wohin vor worden bin ; Du kantest mich, dir verberg ich mich? Führ eb dan ich war; Du wußt'st ich gen himmel, fund ich dich; auch meine glieder gar, Die So ich mir bettet in die holle, in dein'm buch verzeichnet So fund ich dich auch an der stunden, Da noch keins ward stelle.

genroth, Und in den lüften bein auschläg, Und wenn ich fliegen that Bis gar hin an die ben mir erweg, So find das aufferst meer, So wurd st ich der unzählich viel; Wenn du mich gleichwohl, o HErr, ich die auch aussprechen will, Mit deiner hand ergreifen kon- So find ich der vielmehr als nen, Damit ich dir nicht könt sande, Der da liegt ben dem entrinnen.

burch die finstre nacht, Für nem schlaf erwach: Uch daß wahr es mich kont helfen nicht, du einmal drauf gedacht'ft, Sie ist gleich einem bellen Und die gottlosen all um= licht; Denn sie um mich her brächt'st, Und die blutgieri= fo klar leichtet, Daß sie mir gen desgleichen Zurück von lichter tag senn deuchtet. mir all musten weichen.

lich hast gemacht, Und in dem thun und unehr, Die mir leib der nutter mein Ber-sennd feind, und wider dich hüllt, und fein gewickelt ein : Dbn' all urfach auflehnen fich, Drum dank ich dir, der du mich Bin ich nicht wider und ent= wahrlich Geschaffen hast sehr gegen Den'n, die sich wider wunderbarlich.

†8 Gang wunderbar

gesteckt hast heimlich.

4 Wo foll ich für dein'm 9 Ich war dir schon be=

formirt gefunden.

5 Nähm ich flügel der mor= 10 Wie treflich fenn nur

meer am strande.

6 Sprach ich, vielleicht 11 Ich denk denfelben all= wird mir gemacht Ein beckel zeit nach, Wenn ich von mei=

7 Du hast auch meiner nie- 12 Ich red von denen, die, ren macht, Weil du mich erst- o Herr, Dir schmachheit anmich auflegen.

sie gar von find 13 Ich haß

herzens=

berzensgrund, Huch halt ich mein herz in mir Rechtschaf: sie, samt ihrem bund, Für fen anschau und probier; meine feind, red ich fürwahr. Siehe, ob ich mich auch geb Erforsch, Herr, mein herz und leg Auf bose und gottlogang und gar; Pruf mich, fe meg; Find'st du mich auf solches recht zu erfahren, Counrechtem stege, Co leit mich wir dich mein herz offenbaren. zuf ewigem wege.

4 Bersuch mich wohl,

## Der 141 Pfalm.



und nicht verzeuch; Und weil ich zu dir ruf und schren Co



lag bir bas zu herzen gehen.

2 Laß mein gebat, BErr, Sein schlagen mir nicht schafür dich kommen, Und ein den mage.

rauch-opfersennfürdir; Mein to Ich hoff, es foll sich hand aufheben werd von dir noch zutragen Diefergottlofen Zum abend-opfer angenom-leut unfall, Daß ich fur fie men. endlich einmal Auch bitten

3 Mit hütern meinen mund werd, und sie wehklagen. bewahre, Die auf ihn sehen 7 Wenn man nun die, so für und für; Stell wächtet sie regieren, Wird sturzen von für der lippen thur, Daß mir ein'm hohen ort : Denn wird nichts boses draus entfahre. man hören meine wort, Und

4 Reig mein berg nicht zu solche fuß und lieblich fpuh=

bosenlüsten, Auf daßich nicht ren. zur übelthat Mit übelthätern 8 Wie einer, der ein holz auch gerath, Und nicht etwas zerhauet, Wirst hin und her

sie thut gelüsten.
5 Der fromme mich fein unsere gebein Neben dem grab

freundlich schlage; Sein stra-liegen zerstreuet.

fen mir so wohl thun soll, Als 9 Auf dich, Herr, meine meinem haupt ein balfam-öl; augen schauen, Auf dich ich

all mein hoffnung stell; Ber-subelthater schaar, Die mich tilg und todt nicht meine feel fehr gerne wollten fällen. Denn auf dir steht all mein 11 Laß sie in ihre net selbst vertrauen. Tallen, Die andern von ihn'n

10 Fur den ftricken, die fi enn bereit, Damit ich ohn mir stellen, Und ihren neber zefährlichkeit Indes fren mög mich bewahr, Und für deilfürüber wallen.

# Register zu ben Pfalmen,

nach dem Alphabet.

| Psal | lm.      |            | ල           | eite | Pfal | lm.     |        |        | Ce     | ite. |
|------|----------|------------|-------------|------|------|---------|--------|--------|--------|------|
| 119  | Ad wie   | fo         | selig ist   | 31   | 23   | Mein    | hüte   | r unt  | mein   | 3    |
| 65   | Auf Zu   | on d       | ir gesch.   | 15   | 105  | Nun     | lobt 1 | ind d  | ankt   | 26   |
|      |          |            | un, und l   | . 29 | 103  | Nun     | preis, | meir   | i feel | 24   |
| 97   | Der H    | Err        | ein könig   | 22   | 84   | D (8)   | Dtt!   | der d  | u ein  | 19   |
| 50   | GOtt ü   | iber       | die Göt.    |      |      | Richt   |        |        |        |      |
| 86   | HErr,    | dein       | ohren zu    | 21   | 133  | Echan   | u wie  | fo fe  | in u.  | 35   |
| 139  | HErr,    | du e       | rforschest  | 36   | 128  | Selig   | ift er | gepr   | eiset, | 34   |
| 51   | HErr C   | <b>BDt</b> | t, nach d.  | 13   | 81   | Gingi   | t mit  | frene  | er st. | 18   |
| 38   | HErr 31  | ur zi      | ucht in d.  | -8   |      | Wer 1   |        |        |        |      |
| 116  | Ich lieb | den        | HErrn,      | 28   | 42   | Wie n   | ach ei | ner w  | affer. | 10   |
| 9    | 3ch will | did        | , wErr,     | 2    | 33   | Wohl    | auf, i | hr hei | ligen  | 5    |
|      |          |            | t lassen    | 7    | 141  | Zu dir  | . 50   | rr, t  | bu i.  | 39   |
|      |          |            | es HErren   |      |      | Zu di   |        |        |        | 4    |
| 100  | Thrvöll  | er a       | uf der erd. | 23   |      | Zu dir  |        |        |        | 35   |
| 95   | Rommt.   | laki       | tuns alle   | 22   |      | 311 (3) |        | , .,   |        | 16   |

# Sammlung

alter und neuer

# Geistreichen Gesänge,

zue

öffentlichen und besondern

Erbauung und Hebung in der Gottseligkeit,

infonderheit aber den

Gemeinden des Berrn,

auf Begehren guter Freunde,

Jum Dienst und Gebrauch mit Fleiß zusammen getragen in gegenwärtiger Form und Ordnung;

Mit einem

dreufachen und darzu nütlichen Register,

nebst einer Zugabe.

THE LIST WILLIAM NO



# Wor der Predigt.

dein wort anzuhören; Lenke himm't erbauet werden.

If mit finsterniß umhüllet, regier, Und uns den weg zur Wo nicht deines geistes hand wahrheit führ. Uns mit hellem licht erfüllet: 2 Thu auf den mund zum

verrichten.

feit, Licht von Licht aus fannt. Stt gebohren! Mach une 3 Bis wir singen mit GDt= allesammt bereit, Defne ber- tes beer : Beilig, beilig ist zen, mund und ohren: Unfer Gott der BErr, Und schauen bitten, flehn und singen, Las, dich von angesicht, In ew ger gelingen. Herr Issu! wohl freud und sel'gem licht.

4 Bib uns deines Beiftes 4 Ehr fei dem Bater und fraft, Dein wort mit andacht dem Sohn, Samt heil'gen zu horen, Daß es in dem her- Beift in einem thron, Der

mel. Mun Gott tob es. (12) | zen haft, Bas bein biener Lebster ICEU, wir guts wird lehren, Damit wir find hier, Dich und im glaub'n auf erden, Bu dem

sinnen und begier, Auf die Met. Du unbegreistich. (3) füssen himmels elehren Daß die herzen von der erden Ganz zu uns wend, Den zu dir gezogen werden.

2 Unfer wissen und verstand send, Der uns mit seiner gnad

Gutes denken, thun und dich- lobe dein, Bereit das herz zur ten Must du selbst in uns andacht fein; Den glauben verrichten.
3 D du glanz der herrlich- uns dein nam werd wohl be-

heiligen Dreieinigkeit Sen lobstet bin zu dem altar, Und lafund preis in ewigkeit.

oben, der uns benftand leift, den, Und hat des bosen fein= Im horen und im lehren: Ber- des lift Hiedurch gemacht zu gib die sünd', Andacht ver-schanden; Er hat dem tode leih, Das herz bereite, daß es seine macht Genommen und sen, Munter zu beinen ehren. uns wiederbracht, Was leider

2 Den Glauben mehr, die war verloren. hoffnung stärk, Laß unsre seel 5 Wir Christen müssen gleiben diesem werk Zu dir, Gott, der weis Auch von der sünd

Mel. Es ist gewislich an der Zeit (4) wunschte Sabbathe-ruh Im 4. Gepriesen seuft du, IE himmelreich begehen.
nu Christ, Daß nun mel. Getobet seust du. (21) der tag erschienen, Der unser 5. Heut ift des Herrn ru-füsser ruh-tag ist, Dem groß- he-tag, Vergesset al-fen GOtt zu dienen: Himveg ler sorg und plag, Verhindert mit aller eitelkeit! Hinweg euch mit arbeit nicht, Kommt mit ungerechtigkeit! Last han vor des Höchsten angesicht, de-arbeit liegen.

2 Last heute herz, gemüth 2 Kommt her und fallt auf und finn, Dem Höchsten seyn eure knie Bor GOttes majeergeben: Legt das, was fleisch- stät allhie, Es ist sein heilig- lich, von euch hin, Dient thum und haus; Wer sunde GOtt mit eurem leben, Auf liebt gehört hinaus, Halledaß Er, durch des Geiftes luja.

walte.

3 Hott heute fleißig GDt= lobt ihn allesamt! Das ist der tes wort Mit beten, lesen, Christen rechtes amt, Hallesten fingen: Laßt uns dem HE:

ren fort und fort Der lippen 4 Rühmt unsers GDttes opfer bringen: Kommt, tres meisterthat, Da er aus nichts

fet mit der frommen schaar

Met. fommt her zu mir f. (35) Ein sabbaths-lied erschallen.

3. Ach Herr GOtt! gib 4 Un diesem tag ist TEsus uns deinen Geist Von Christ Von todten auferstan-

seig viesemt dett Ju dit, Sott, da aufstehen, Und künftig nun rer nicht allein, Nein, sondern mit allem sleiß Auf guten wahre thäter seyn, Und nach wegen gehen; Auf daß wir dem worte leben.

Halleluja.

ftart, Sab in uns feiner Gna- 3 Bang unerträglich ift den werk, Und stetig ob uns sein grimm, Doch hort er gern

erschaffen hat Den himmel Und sagen das von herzens-und die ganze welt, Und was grund, Halleluja.

bieselbe in sich hält, Halleluja. 12 D Gott! der du den 5 Und als er sie genug ge- erdenkreis Erschaffen hast zu ziert, Hat er den menschen deinem preis, Uns auch bebrauf formirt, Und ihn nach mahrt so manches jahr In seinem ebenbild Mit weisheit vieler trübsal und gefahr, und verstanderfüllt, Halleluja. Salleluja.

6 Erkennt mit herzens dank. 13 Hilf, daß wir alle deine barkeit, Wie er durch seine werk, Voll weisheit, güte, gütigkeit Uns täglich schützt macht und stark, Erkennen, und ernährt, Und manches und je mehr und mehr Austunglust von uns kehrt, Halzbreiten deines namens ehr,

7 Denkt auch daß heut ge= 14 Dliebster Heiland, IE=
schehen ist, Die auferstehung such Ehrist! Der du vom tod
Ist Christ. Der du vom tod
erstanden bist, Richt unstre
wahre freudigkeit In aller herzen auf zu dir, Daß sich
noth uns ist bereit, Halleluja. der fünden = schlaf verlier,
8 Der von den Tüden ward
veracht t, Mit mordern schwahr.

15 Sib deiner auferstehung

lich umgebracht, Daß seine kraft, Daß dieser trost ja lehr hatt' kurzen lauf, Und bei uns haft', Und wir uns mit ihm mußte hören auf, drauf verlassen vest, Wenn

Halleluja. uns nun Galleluja. Der ist erstanden hell Halleluja. und klar, Hat heut erfreut 16 D'heil'ger Geift! laß fein' kleine schaar, Die bis uns dein wort So hören heut ans ende ihn geliebt, Und seiz und immerfort, Daß sich in netwegen war betrübt, Halz uns durch deine lehr, Glaub, leluja.

10 Leibhaftig er sich ihnen mehr, Halleluja. wieß, Sich sehen, hören, füh- 17 Erleuchte uns, du mah-len ließ, Damit versichert war res licht! Entzieh uns deine ihr sinn, Des todes macht sei gnade nicht, All unser thun

nun dahin, Halleluja.

11 Drum wollen wir beschen für und für, Halleluja.

gehen mit fleiß Den tag nach wel. Wie schon leucht. (13)

recht driftlicher weif, Wir wollen aufthun unsern mund,

3eit Erheben deine güster.

Halleluja.

und nun alle Welt verläßt.

lieb und hoffnung reichlich

tigkeit,

jahren :,: Mich haft behütet üben. wunderbar, Wie ich mein leb- 5 Bib, daß mir beiner ru= tag immerdar, Auch diese he tag Mein innre ruh befor= woch erfahren. Singet, Brin- dern mag, Durch deines wor= get Gott dem BErrn, Rahltes ftarte : .: Daß mir daffelb und ferren, Dank und ehre, durchs herze dring, Und hun= Sederman sein lob vermehre.

2 Du führst durch beinen gnadenschein, Aus aller trübfal, noth und pein Den, der zu dir nur schrenet : Durch Christum gib du deinen Geist, tietbe. 6 Berleihe, daß in dieser Der uns den weg zur buffe weißt, Und innerlich erfreuet. Laß mich, Bitt ich, Deine gute Im gemuthe Fort empfinden, Dhn anfechtung meiner fünden.

dich gethan, In nachst ver- namen will ich loben. wichnen tagen :,: Rimm zur verföhnung Christi blut, Der uns gelitten hat zu gut, Und 7. SEEIt Christi, wah-völlig abgetragen, Was sich Eäglich Noch vor sünden In die dich kennen nicht, Und chen Bu dem gnaden = thron ihre feel auch felig werd. uns machen.

all das mein Laß dir, o HErr, führet fenn; Auch die, fo befohlen senn, Ich will dir all's heimlich fichtet an, In ihrem ergeben :,: Wend ab noth, sinn ein falscher wahn. angst und herzeleid, Du Ba- 3 Und was sich sonst ver-ter der barmherzigkeit, In lausen hat Bon dir, das su-meinem ganzen leben: Daß de du mit gnad Und sein ver-

tigkeit, Daß du von so viels Much die lieb am nachsten

dertfältig früchte bring, Des glaubens rechte werke. Bor dir Laß mir Brunnlein flief= fen, Sich ergieffen, Daß ich bleibe Ein reis das in dir be=

welt Mein hoffnung fen auf dich gestellt, Und ich dir ganz vertraue :,: Daß ich die wah= re ruh und freud Erlange bort ohn einig leid, Wann ich GOtt 3 Sieh ja dasselbe nicht Werd ich Grosse gaben Ewig mehr an, Bas ich hab wider haben Ben dir oben, Deinen

Mel. Pfalm 100. [3]

uns finden; Drum wir schwa- bringe fie zu deiner heerd, Daß

2 Erfüll mit beinem- gna= 4 Mein seel und leib und benschein, Die in irrthum ver=

ich Frölich Deinen willen Mög wundt gewiffen heil, Laß sie erfüllen, Stets dich lieben, am himmel haben theil.

4 Den

gehör, Die stummen richtig mich froh gemacht. reden lehr, Die so bekennen 4 Ich lag in schweren ban-wollen fren, Was ihres her- den, Du kamst und machst

zens glaube fen.

blendt, Bring her, die sich machst mich groß: Und hebst von uns gewendt, Bersammle, mid hoch zu ehren Und schenkst die zerstreuet gehen, Mach ve- mir großes gut, Das sich nicht

ste, die im Zweifel stehn.

1 aßt verzehren, Wie irgend
6 So werden sie mit uns reichthum thut.
3 ugleich Auf erden und im 5 Nichts, nichts hat dich ge= himmelreich, Hier zeitlich und trieben Bu mir vom himmels= bort ewiglich, Für folche gna- zelt, Ils das geliebte lieben,

de preisen dich.

one l. Berglich thut mich. (2)

und wiffend fen.

kann und weiß.

3 Bas haft du unterlaffen, Die ihm an euch bewußt. Zu meinem trost und freud, 8 Auch dürft ihr nicht ers Als leib und seele sassen Institute, Für eure sündensihrem grösten leid? Als mir schuld; Nein, ZEsus will sie daß reich genommen, Da fried decken, Mit seiner lieb und und freude lacht, Bist du, huld: Er kommt, er kommt

4 Den tauben öffne das mein heil, gekommen, Und haft

ens glaube sen. mich los; Ich stand in spott 5 Erleuchte die da sind ver- und schanden, Du kamst und

Damit du alle welt In ihren tausend plagen, Und großen jammer=last, Die kein mund fann aussagen, Go veft um=

eure bergen labet, Und tröftet,

2 Dein Zion streut die palssteht allhier.
men Und grüne Zweige hin,
Und ich will dir in pfalmen Ersmühen, Noch sorgen tag und
muntern meinen sinn; Mein
nacht, Wie ihr ihn wollet zies herze foll dir grünen, In ste= hen Mit eures armes macht; tem lob und preis, Und dei- Er kommt, er kommt mit wilnem namen dienen, So gut es len, Ift voller lieb und luft, Mu anast und noth zu stillen.

rem heil, Schaft, daß ben widerstande sennd. Gottes kindern Berblieb ihr 10 Er kommt zum welt=

luck? Der HErr wird sie zer= und sucht. Uch komm, ach streuen In einem augenblick: fomm, o sonne! Und hol uns Er kommt, er kommt ein ko- allzumal Zum ew'gen licht und nig, Dem mabrlich alle feind wonne In deinen freuden-faal.

den fündern Zu trost und wah- Auf erden viel zu wenig Zum

erb und theil. gerichte, Zum fluch dem, der 19 Was fragt ihr nach dem ihm flucht; Mit gnad und schrenen Der feind' und ihrer süffem lichte Dem, der ihn liebt

## Mach der Predigt.

In eigener Melebie.

vollbracht Singen, baten, lehren, hören; GDtt hat alles wohlgemacht, Drum laßt uns fein lob vermehren. Unser Sott sen hoch gepreiset, Daß er uns sowohl gespeiset.

2 Wenn der gottesdienst ist aus, Wird uns mitgetheilt der segen, Go gehn wir mit fried nach haus, Wandelnd feinauf Gottes wegen. Got= tes Beift uns ferner leite, Und uns alle wohl bereite.

3 Unfern ausgang fegne GDtt, Unfern eingang glei= cher maffen, Segne unfer tag= lich brod, Segne unser thun und laffen; Segne uns mit fel'gem sterben, Und mach uns zu himmels=erben.

mit dem munde: Umen, 9 Mun, Gott lob! es ift Umen, daß fen ja, ja, Allelu= ja, Alleluja.

mel. herr Jef. Ch. m. (3)

10. D GOtt, du höchster gnadenhort! Ber= leih, Daß uns dein göttlich wort Von ohren so zu herzen dring, Daß es fein fraft und schein vollbring.

2 Der einig glaub ift diese fraft Der steif an ICfu Christo haft; Die werk' der lieb fennd dieser schein, Dadurch wir Christi junger senn.

3 Verschaff ben uns auch, lieber HErr, Das wir durch deinen Geist je mehr In dem erkenntniß nehmen zu, Und endlich ben dir finden ruh.

Me l. Liebster Jesu wir (12)

4 Umen, Umen, das sen 11. Söchster Gott! wir wahr, Glauben wir von her 11. Sochster Gott! wir zensgrunde, Trauen darauf uns dein wort gegeben, Gieb ganz und gar, Singen frolich genade, daß auch wir Nach Dem=

demfelben heilig leben, Und gessende herzen uns gebe: Les den glauben also stärke, Daß be, Tehovah! dir wollen wir

du, Der uns lehrt, was wir 4 Elend ist, wer auf die thun follen, Schenk uns deine fürsten vertrauet! Selig ist, gnad darzu, Gieb zu diesem wer auf den mächtigen bauet! auch das wollen: Laß es fer Der ist betrogen, wer menner noch gelingen, Gieb zum schen anklebet; Der ift gefeg-

de aus, Leite uns auf deinen brunnen sind menschen-gedan-wegen, Laß uns hier im segen ken, Wolken ohn' regen, die gehen, Dort gesegnet aufer- hin und her wanken. iteben.

freuden gefungen! Diesem Gott hoch in der hobe, Bunschen und baten ist kraf Sein allein heiliger wille getig gelungen: Den majestatis schehe. schen König der ehren Wollen wir preisen, Wer kann es uns 13. Wir kindlein danken wehren.

gelaufen in tugenden-schran- halt, Bis wir in gnaden wer= ken? Daß wir das lebens- den alt. brod häufig noch haben? 2 GOtt Bater, gib durch Sennd das nicht GOttes lang- deinen Sohn, Daß wir dich muthige gaben.

hova der lebe! Nimmer per- an bis in ewigkeit.

er thätig fen im werke. fingen, Und dir das opfer der 2 Unfer GOtt und Bater lippen darbringen.

wollen das vollbringen. net, wer Icsum nur lebet.
3 Gieb uns eh wir gehn 5 Es ist nur eine lebendi=

nach haus Deinen väterli= ge quelle, Kräftig zu stärken chen segen, Breite beine han- Die durstige seele. Löchrichte

6 Aber der heilige bleibet Mel. Wer Zesu ben sich hat. der meine, Und ich in ewig=
12. Ehre sen jeho mit keit bleibe der seine; Ehre sen

Mel. Pfalm 100. (3)

GOttes gut, Daß 2 Sagt mir, wem haben er noch Kirch und schul behüt, wir alles zu danken? Daß wir Und bitten ihn, daß ers er=

müthige gaben.
3 Frenlich, es ist so! Se ihm leben allezeit, Von nun

# Chriftfeft Befange.

Mel. Heutist des Herren ruhet. (21) ner jungfrau, das ist mahr, 14. Gelobet senst du, IE- Des freuet sich der engel schaar su Christ, Daß du Halleluja. mensch geboren bist, Bon ei= 2 Des ew'gen Baters ei=

nig

GOtt von art, Ein gast in der himmels-zier, Mein morgen-welt er ward, Und führt uns stern, o! bleib bei mir, Du aus dem jammerthal, Er hoffnung der verzagten: Du macht uns erben in sein'm himmels-thau, befeuchte mich, faal, Halleluja.

gleich, Halleluja.

7 Das hat er alles uns ge= than, Sein groffe lieb zu zeigen an: Des freut sich alle Christenheit, Und dankt ihm des in ewigkeit, Halleluja.

Mel. Wie schon leucht. (13)

zu mir? Was soll ich dir dann luja.

nig kind Jeht man in der geben? Es geht, Und steht, krippe sind, In unser armes Ausser leiden, Nun in freuden, sleisch und blut Verkleidet sich Was man siehet, Weil der das ewige gut, Halleluja.

3 Den kaller weltskreis nie 2 Ich selbsten bin der freusbeschloß, Der liegt in Marien den voll, Und weiß nicht was schools, Er ist ein kindlein ich schooß, Er ist ein kindlein wählten kinde: Uch herzens wöhlte allein Halleluig. erhält allein, Halleluja.

4 Das ewige licht geht hin mein herze, muth und sinn, da herein, Es leucht wohl mitten in der nacht, Und uns des lichtes kinder macht, Hund dich leluja.

5 Der Sohn des Vaters, 3 Bleib, höchster schaft, o Este von art kingenstein von ein herzelszier Wein mercen-

aal, Halleluja. Du füsses manna, schenke 6 Er ist auf erden kommen dich Den armen und ver= arm, Daß er unser sich erbarm, schmachten. Laß nicht Dein Und in dem himmel mache licht Hier auf erden Dunkel reich, Und seinen lieben engeln werden Laß den deinen Hie dein wort noch ferner scheinen.

Mel. Beut ift des Berr. (21)

16. Wir singen dir, Im= manuel, Du le= bens=fürst und gnaden=quell Du himmels=blum und mor= genftern, Dujungfrau'n fohn, 15. Diriedens-fürst aus Herrit, Onjungstau Aphit, Davids stamm, D 2 Wir singen dir in deimeiner seelen bräutigam, Mein trost, mein heil, mein leben! Beolt ich nicht ewig danken gewünschter gast, Dich nundir, Daß du ins elend kommst mehr eingestellet hast. Halles 3 Bom

3 Bom anfang, da die weltstrost und findst ihn nicht.

gemacht, Hat so manch herz Halleluja. nach dir gewacht, Dich hat 10 Du bist der sufse men= erwartet lange jahr Der va- schen-freund, Doch sind dir so ter und propheten schaar. Hal- viel menschen seind; Herodis leluja.

4 Für andern hat dein hoch bist doch nichts als lauter heil. begehrt Der hirt und könig Halleluja. Salleluja. beiner heerd, Der mann, der 11 Ich aber, dein geringster dir so wohl gesiel, Wenn er knecht, Ich sag es fren und dir sang auf saitenspiel. Halleluja. meyn' es recht, Ich liebe dich, leluja.

Bion kam, Und unfre bande ja. von uns nahm; Uch daß die 12 Der will ist da, die kraft Hülfe brach herein! So wür- ist klein, Doch wird dirs nicht de Jacob frolich senn. Hatzuwider senn; Mein armes leluja.

du, Und haltst im kripplein leluja.

sung ein, Und sind doch alle hintried. Halleluja. himmel dein; Trinkst milch 14 Du schliefst ja auf der aus einer menschensbrust, Und erden schooß, So war dein bist doch selbst der engel lust. kripplein auch nicht groß, Der Balleluja.

ziel gesteckt, Und wirst mit sehr gering. Halleluja. windeln zugedeckt; Bist Gott und liegst auf heu und stroh; muth, Du wirst auch halten Wirst mensch, und bist doch mich fur gut; D ICfulein,

ler freud, Und duldest so viel Halleluja. herzeleid! Bist aller heiden 16 War ich gleich fünd und trost und licht, Suchst selber lastervoll, Hab ich gelebt,

herz hält dich für greul, Und

5 Ach! daß der Herr aus gerne lieben will. Hallelu=

herz, und was es kan, Wirst 6 Nun du bist ba, da liegest du in gnaden nehmen an. Sal=

beine ruh; Bist klein, und 13 Hast du doch selbst dich machst doch alles groß, Be-schwach gemacht, Erwähltest, kleid'st die welt und kommst was die welt veracht; Warst doch blos. Halleluja. arm und dürftig, nahmst vor=
7 Du kehrst in fremde hau- lieb, Da, wo der mangel dich

Salleluja. | stall, das heu, das dich um= 8 Du hast dem meer sein sing, War alles schlecht und

A und D. Halleluja. dein frommer sinn Macht, 9 Du bist der ursprung al- daß ich so voll trostes bin.

Balleluja.

Jaketuja.

17 Hätt ich nicht auf mir 5 Sein mutter ist die reine sünden-schuld, Hätt ich kein magd, reine magd, Die ohne theil an deiner huld; Vergebein'n mann gebohren hat, Halslich wärst du mir gebor'n, leluja.
Wenn ich noch wär in GOt- 6 Die schlang ihn nicht vers

tes zorn. Halleluja.

18 So faß ich dich nun oh= Ift worden unser blut ohn ne scheu, Du machst mich als summers fren: Du trägst den zorn, Du würgst den tod, dem sleisch, nach dem fleisch, Werkehrlt in freud all angst wie deich Solleluja.

Werkelrst in freud all angst Der fünd'n nach ist er uns und noth. Halleluja.

19 Du bist mein haupt, hin- 8 Damit er uns ihm machet wiederum Bin ich dein glied gleich, machet gleich, Und wiesund eigenthum, Und will, so derbrächt in GOttes reich, viel dein geist mir gibt, Stets dienen dir, wie dirs beliedt. Halleluja.

Dalleluja.

9 Hür solche gnadenreiche zeit, reiche zeit, Ten GOtt gelobt in ewigkeit, Halleluja hier Mit freuden singen für 10 Lob sen der heil gen Drepund für, Und dort in deinem einigkeit, Drepeinigkeit, Bonnum an bis in ewigkeit, Halleluja.

zeit und zahl. Halleluja.

Bethlehem, Beth- dir eile, Nicht verweile, TCsu lebem, Deß freuet sich Beru- rufe mich!

ist die herrschaft sein. Hal- Ferusalem.

leluja. 3 Das öchslein und das ese- bist angenehm, Aus dir kom-lein, eselein, Erkannten GOtt met, Was uns frommet, Wer-den Herren sein. Halleluja. thes Bethlehem.

nicht wie ich soll: En kommst 4 Die kön'g' von Saba kas du doch deswegen her, Daß men dar, kamen dar, Gold, sich der sunder zu dir kehr. wenrauch, myrrhen bracht n

fie dar, Balleluja.

leluja. In eigener Melodie.

17. Ein kind gebohrn zu 18. Ichu, rufe mich Von der welt, daß ich Zu

falem. Halleluja. 2 Nicht Ferusalem, Con-2 Hier liegt es in dem krip- dern Bethlehem Hat bescheh-pelein, krippelein, Dhn ende ret, Was uns nähret; Nicht

3 Werthes Bethlehem, Du

4 Du

4 Du bift, wie man spricht, 3 Bum Beiland von Gott Nun die kleinste nicht; Allen erkohren, Aus lieb ein mahr leuten, Auch den henden, menschen-find:,: Ohne fünde

dachts-kerzen, Reu im herzen söhnet uns mit GOtt: ICfu, meine freud und wonn, Meistuch werschmah mich herzens 2c.

nicht! Gib doch, daß dein 5 Hilf daß wir solche Licht Nun und immer In mir recht bedenken Mit herzlicher schimmer, Uch verschman mich innigkeit:,: Dir dafür danknicht.

liebes=blick.

19. Uch! was hat dich In eigener Meledie. Was hohen himmels-saal?;; 20. Das ist ein theures Was hat dich herab gezogen In diß tiefe jammerthal? Christus kommen: Daß er TEsu, meine freud und wonn, Meines herzens werthe kron. be, Welche unaussprechlich lich wer es recht bedenkt, ist :,: Gegen uns menschen Muß GOtt dafür dankopfer dich triebe, Daß du zu uns bringen Und seine liebestreu kommen bist: IEsu, meine besingen, Die er der welt in freud und wonn, Meines her= seinem Sohne schenkt. Das zens werthe fron.

Bringst du heil und licht. bist gebohren, Hast bezahlt 5 Zeuge mir den stern! für unsre sünd: ICsu, meine Der mich aus der fern Von freud und wonn, Meines 2c. den henden Lehr abscheiden; 4 Aus lieb haft du dich

Zeige mir den stern! gegeben Für uns in den bit= 6 So werd, IGsu, ich tern tod:,: Dadurch wieder= Bald, bald finden dich; An= bracht das Leben, Und ver=

opfer schenken Unfre ganze le= 8 Schönstes wunder find, benszeit: ICju, meine freud Bilf daß ich entzundt In dir und wonn, Meines herzens 2c. brenne, Dich stets nenne, 6 Bis wir dich dereinst Schönstes wunder-kind.

9 Süsser liebes-blick! Gön= mels-thron:;: Ohn aufhören ne mir das gluck, Hier und werden loben, Singend mit droben Dich zu loben, Suffer den engeln schon: IEsu mei= ne freud und wonn, Meines Mel. In dem geben hier (31) herzens werthe fron.

2 Deine große wunder-lie- elend angenommen. Bewißlist ein theures wort.

2 Das

fünde, tod und höll zernichten. mit froher stimm und mund: Wer an ihn gläubet, ist ge- Das ist ein theures wort. recht, Und soll von seinen gna- 6 Das ist ein theures wort,

men. Die fünder geht dis sehn. Das ist ein theures trost-wort an; Doch, daß wort. man sich in sunden Bußfertig 7 Das ist ein theures wort, zu ihm laße finden; Er iste Das soll uns dazu leiten, Daß allein, der felig machen fan. wir an IEfum Chrift, Der

reitzung giebt, Bon herzen frieden stift. Das ist ein sich zu ihm zu kehren, Und theures wort. Gott in Christo zu verehren, Der uns so hoch und bruderlich geliebt. Das ist ein theu- 21. GOtt sen bank in aller res wort.

het, Den er gewürket hat. sendet hat. Hier findet unser thun nicht 2 Was der alten väter

2 Das ist ein theures wort, erbarmung ist der grund Wos Die bloden aufzurichten. Denn rauf ein gläubig herz ver= 3Cfus unfer heil, Der ar trauet, und vest, ja unbeweg= men funder troft und theil Kan lich bauet. Drum finget es

benden-gaben Licht, leben und Daß IGfus uns das leben, erlosung haben. Er ift der Rach schmerzen, angst und burg, er, der gerechte knecht. noth, Nach ausgestandnem Das ist ein theures wort. leibes-tod, In ewigkeit wird 3 Das ist ein theures wort, wiedergeben. Wir sollen leib-Daß er nicht für die frommen, lich auferstehn, Und ihn, der Die von der sunde rein Und unsern tod gerochen, Und defsohne fleck und mackel senn, sen kerker durchgebrochen, In Wohl aber für die fünder kom- herrlichkeit und vollem lichte

Das ist ein theures wort.

4 Das ist ein theures wort, glauben uns durch ihn bereis Daß er die menschen locket ten. So wird uns weder Und träget mit geduld, Be- sunden-gift Noch einig übel weißt auch freundlichkeit und können schaden, Beil Jesus, huld, Damit sich ja kein herz als der mensch in gnaden, verstocket. Wodurch er eine Das leben bringt, und ewig

De e l. Mun fommt ber bei (17).

es wort. 5 Das ist ein theures wort, beständig hält, Und der sünder Daß GOtt auf glauben sie- trost und rath Zu uns her ge-

statt, Db man sich gleich mit schaar, Höchster wunsch und fleiß bemühet. Des HErrn sehnen war, Und was sie ge-

pro=

prophezent, Ist erfüllt nachsals ein könig, der sich deinen herrlichkeit.

lohn, Jacobs beil, der jung Deinem heil verpfändt. fraun Sohn, Der wohl zwen- 2 211s ein helfer, dir zu gestammte held Hat sich treu- gut, ist er in die welt ge-

lich eingestellt.

beil, Dir hofanna! o mein genommen: Als ein helfer theil: Richte du auch eine herrscht er jeto unter uns im bahn Dir in meinem bergen an. gnaden-reich : 2018 ein helfer

cin, Es gehört dir allein: ihm felbst machen gleich.

blode bin, Und des fatans dir allenthalben nah. schlaue list Unabläßig würk- 4 Er will helfen allezeit, fam ist.

9 Hilf, wenn du mein le= noth auch felbst erfahren, und bensfürst, Prachtig wieder= im leiden sich geübt. kommen wirst, Daß ich dir 5 Ja er will es nicht allein, entgegen geh' Und vor dir ge- sondern nimmt es so zu her=

grosse güte, Richte dich jest ich mich erbarmen muß; Und freudig auf, und erwecke dein dann giebt er zur versichrung gemuthe: IGsus kömmt dir, einen sußen gnaden-kuß

helfer nennt, Und sich durch 3 Zions hülf und Abrame Dis wort dir also Gelbst zu

ich eingestellt. Fommen: Als dein helfer ift 4 Sen willkommen, o mein er auch in den himmel aufkommen: Als dein helfer ist 5 Bieh, du Ehren-könig, wird er kommen, und uns

Mach es, wie du gerne thuft, 3 Da er sich nun helfer Rein von allem funden-wuft. nennt, und zwar nicht im 6 Herr, wie deine Zukunft bloffen namen, Sondern zei= ist Und du selbst sanstmuthig gets in der that, was er sa= bist; So wohninmir jederzeit, get, das ift Umen: Bas be-Sanftmuth und gelassenheit. kummerst du dich ofte, su= 7 Trofte, trofte meinen dest hulfe hie und da? Der finn, Weil ich schwach und sich deinen helfer nennet, ist

was dich drückt, darfst du ihm 8 Tritt den schlangen-kopf flagen; Stoft dir noth und entzwen, Daß ich, aller ang- mangel zu, du darffts ihm sten fren, Glaubig dir fen zu- nur kindlich fagen: Du hast gethan, Nimm dich meiner einen folchen helfer, der von ftündlich an. ewigkeit dich liebt; Der die

recht besteh'.
In eigener Melodic.
20. Liebes herz bedenke nen schmerzen. Er spricht:
doch deines ISju 28 bricht mit das herze, daß

6 Run, mein Jeju, weilsweit! es kommt der Berr der du dich felbsten unsern helfer herrlichkeit, Ein König aller nennest, Und zu deinem her- königreich, Ein Heiland aller zen uns frenen zutritt herzlich welt zugleich, Der heil und gönnest: So komm ich, und leben mit sich bringt: Auf, falle nieder hier vor deinem jauchzet ihm, mit freuden gnaden=thron; Du fanft dich fingt: Belobet fen mein Gott, nun selbst nicht leugnen, hilf Er macht den feind zu fpott. mir, grosser Gottes Sohn. 2 Er ift gerecht, ein helfer

und blut, durch dein creut barmherzigkeit. Beil er die und leiden, dampfen; Hilf, noth zu ende bringt, So jauch-daß ich mög überwinden, wie zet froh, mit freuden singt: du überwunden haft; Bilf mir Gelobet fen mein GOtt, Er endlich felig sterben, und ab- macht den feind zu spott.

legen alle laft.

8 So will ich bich, mei= wohl der ftadt, So diefen fo= nen GOtt, ftets als einen hel- nig ben fich hat! Bohl allen fer preisen; Ich will auch herzen in gemein, Da dieser durch deine gnad hier schon in könig ziehet ein! Er ist die der that erweisen, Daß ich ei-rechte freuden-sonn, Bringt nen helfer habe, der da herrscht mit sich lauter freud und wonn. in aller welt, Und auf welchen Gelobet fen mein GDtt, Er

bleibt gestellt.

mir jederman.

In eigener Melebie.

7 Hilf mir allzeit ritterlich werth, Sanftmuthigkeit ist ringen in den glaubens-kamp- sein gefährt, Die königs-kron fen, Hilf mir auch mein fleisch ist beiligkeit, Sein scepter ist

3 D wohl dem land, o ganz alleine meine hoffnung macht den feind zu spott.

4 Macht hoch die thur, 9 Halleluja! dant fen die thor macht weit, Eu'r herz Gott, der uns diese gnad er zum tempel zubereit't; Die zeiget, Und auf uns, sein ar zweiglein der gottseligkeit mes volk, seine huld so reich= Steckt auf mit andacht, lust lich neiget, Daß er seinen und freud: So kömmt der Sohn uns schenket, der uns König auch zu euch, Ja heil nicht verlassen kann: Amen, und leben mit zugleich. Ge-Umen, Halleluja finge mit lobet sen mein GDtt, Er macht den feind zu spott.

5 Romm, o mein Bei= land, IEsu Chrift, Mein's 3 Macht hoch die thür berzensthür dir offen ist: Uch! die thor macht zeuch mit beiner gnade ein,

Dein'

Dein' Freundlichkeit auch uns groffe mart'r und bittern tob, men dein, o HErr! Gen ewig preis und ehr.

bank für feine gnade, Darum viel, Davon ich sing in so daß nun und nimmermehr gen will. ohn unterlaß, All streit hat zart und fein, Das foll eu'r nun ein ende.

les wanken. Bang unermeß'n allen funden machen rein. ist beine macht, Fort g schicht, 4 Er bringt euch alle selig= was bein will hat bedacht; keit, Die Gott der Bater hat Wohl uns des feinen HEr- bereit, Dag ihr mit uns im ren!

3 D JEju Christ, Cohn und ewiglich. eingeborn Deines himmlischen 5 So merket nun bas zei= Baters, Bersohner der'r, die chen recht, Die krippe, winde= war'n verlorn, Du stiller un- lein so schlecht, Da findet ihr fers haders; Lamm GOttes, das kind gelegt, Das alle welt heil ger Herr und GOTT erhält und trägt. Nimm an die bitt von unfrer 6 Des lagt und alle frolich noth; Erbarm dich unfer al- senn Und mit den hitten gehn ler!

4 D Beil'ger Beift, bu GDtt hat beschehrt, Mit feihöchstes gut, Du all'rheilfam- nem lieben Gohn verehrt. fter tröfter, Für's teufels 7 Merk auf, mein berg, und y walt fortan behüt, Die IC- sieh dort hin, Was liegt dort

erschein: Dein heil ger Geist Wend ab all unsern jamm'r uns führ und leit Den weg und noth; Darzu wir uns zur ew gen seligkeit. Dem na- verlaffen.

Mel. Du unbegreiflich hechftes (3)

Mel. Es ist gewistich an der Zeit (4) 25. Wom himmel hoch da 24. Allein Gott in der bring euch gute neue mahr,

Uns rühren kann kein schade: 2 Euch ist ein kindlein heut Ein wohlgefall'n GOtt an gebor'n, Bon einer jungfrau uns hat. Run ift groß fried auserkor'n, Gin kindelein, fo freud und wonne senn.

2 Wir loben, preif'n, anba= 3 Es ift der DErr Chrift, ten dich, Für beine ehr wir unser GOtt, Der will euch danken, Daß du, GOtt Ba- führ'n aus aller noth, Er will ter, ewiglich Regierst ohn al- eu'r Heiland selber senn, Von

bimmelreich Golt leben, nun

hinein, Zu feh'n, was uns

SUS Christ erlöset Durchlin dem frippelein? Weß ist

bas

ift das schöne kindelein? Esseinen ein gen sohn, Deff freust das liebe Tesulein.
8 Sey willkommen, du edler singet und solch neues jahr. ist das liebe Jesulein.

gast, Den fünder nicht versschussellend her zu mir, Wie soll 26. (3DIE lob! die hoch gewünschte zeit

rind und esel aß.

10 Und wär die welt viels sich genommen.

mal so weit, Bon edelstein und gold bereit, So wär sie die stadt, Bie Micha das dir doch viel zu klein, Zu senn ein enges wiegelein.

11 Der sammet und die seis heil! wär dieses nicht, Würd den dein, Das ist grob heu alles was da schaut das licht, und windelein, Darauf du Und schauen soll, verloren.

Rönig, groß und reich, Hers dieses nicht, Würd dieses nicht, Wird dieses nicht dieses dieses

netreich.

12 Das hat also gefallen dir, Die wahrheit anzuzeigen mir, Wie aller welt macht, ehr und gut, Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch thut.

13 Uch mein herzliebes TE-windeln an, Und was verstellt wirdeln and was verstellt wirdeln a

fulein, Mach dir ein rein nunft hie tadeln kan: In dies fanft bettelein, Zu ruhn' in ser krippenenge Ist eingehüllt meines herzens schrein, Daß das heil der welt, Der wun-

ichs immer danken dir?

9 Ach Her ding, Wie bist du worden Und unstrer hülf ist kommen! To gering, Daß du da liegst auf dürrem gras, Davon ein rind und esel aß.

10 Und wär die welt viel.

ich nimmer vergesse ichrein, Das das heit der wett, Der wunsich nimmer vergesse dein.

14 Davon ich allezeit frösstehe sieher vieler menge.

1ich sen Zu springen, singen 5 Der ew ze GOtt des immer fren, Das rechte susans der, die wort, Ist unser drusnine schon, Mit herzends-lust der, hülf und hort, Auf den wir sicher trauen. Komm, 15 Lod, ehr sen GOtt im ganze welt, ach komm herden, höchsten thron Der und schenkt

dia

dig sen, Aus klaren probenskeuschheit rein bewahrt Leucht

schauen.

6 Sen willkomm, theurer Gott da war in seinem thron. werther gast, Sen willkomm, 4 Er gieng aus der kammer trager meiner laft, Mein licht sein, Dem kon glichen faal mein troft, mein fegen, Mein so rein, Gott von art, und ein'ges gut, was foll ich mensch ein held, Sein'n weg dir zur dankbarkeit (o him- er zu laufen eilt. melezier) Bu deinen fuffen le- 5 Sein lauf kam vom Ba= gen?

7 Mich felbst, nimm mein Vater, Fuhr hinunter zu der geschenk, Herr, an, Denk, höll, Und wieder zu GOttes daß ich fonst nichts geben fan stuhl. Dir, der du alles hegest, Durch 6 Der du bist dem Bater

mel trägeft.

dir seyn ausgeschmückt, Und bleibt immer im schein. alles eitle weggerückt, Mein 8 Lob sen GOtt dem Ba= IEsu! drinnen lebe. ter g'thon! Lob sen GOtt sei=

Mel. Gett fen bank in a. (17)

27. Nun kommt der hei= mer und in ewigkeit.

dem heil'gen Beift Ift Gott's geschrieben steht : Er ift der wort worden ein mensch, morgensterne, Sein'n glanz Und blüht ein frucht weibes streckt er so ferne, Für andern fleisch.

herfür manch tugend schon,

ter her, und kehrt wieder zum

den der weltstreis selbst ge- gleich, Führ hinaus den sieg macht, Mein schlechtes opfer in fleisch, Daß dein ewig nicht veracht, Der du den him- GDtt's gewalt In uns das frank fleisch erhalt.

mel trägest.

8 Zeuch, Herz hinein, Laß dirst und klar, Die Nacht giebt ein ein heil'ze wohnung senn, Dir neu licht dar, Dunkel muß Sefu ich es gebe; Laß es mit nicht kommen drein, Der glaub

> n'm ein'gen Sohn! Lob fen Gott dem beil gen Geift Im=

iungfrauen kind erkannt, Des iungfrauen kind erkannt, Des iungfrauen kind erkannt, Des ind wundert alle welt: Gott soldt geburt ihm bestellt.

2 Nicht von manns-blut, ters in ewigkeit, Aus seinem noch vom sleisch, Allein von berz n entsprossen, Gleichwie sternen flar.

3 Der jung frau'n leib 2 Für uns ein mensch geschwanger ward; Doch bleibt bohren, Im letten theil der zeit

Der mutter unverlohren jungfräulich keuschheit; tod für uns zerbrochen, himmel aufgeschlossen, leben wiederbracht.

3 Laß uns in beiner liebe Und erkenntniß nehmen zu, Daß wir im glauben bleiben, Und dienen im geist, so Das wir hier mögen schmecken Dein' füßigkeit im herzen, Und dürsten stets nach dir.

4 Du schöpfer aller binge, Du väterliche kraft, Regierst von end zu ende, Rraf= tig aus eigner macht. Das berg und zu dir wende, Und kehr ab unfre sinne, Daß fie nicht irr'n von dir.

5 Ertödt' uns burch bein' gute, Erweck uns durch bein gnad. Den alten menschen franke, Daß der neu' leben mag Wohl hier auf dieser erden, Den sinn und all begierben, Und g'danken hab'n du meiner feelen brautigam, Mein bir.

In eigener Melodie.

29. Ein kindlein so lobe- Daß du ins elend kommst zu heute : ,: Bon einer jungfrau geben? Es geht und fteht, fauberlich, Bu troft uns armen Auffer leiden, Run in freuleuten: War uns das kindlein den, Was man siehet, Beil nicht gebohr'n So war'n wir der friedens-fürst einziehet. allzumal verlorn. Das heil 2 Ich selbsten bin der freuist unser aller. En du füsser den voll, Ich weis nicht was Jefus Chrift, Der du mensch ich schenken soll, Dem außer= gebohren bift, Behut uns fur wahlten kinde :,: Uch herzensder hölle.

Ihr 2 2013 die fonn burchscheint Den das glas Mit ihrem klaren Den scheine : ,: Und doch nicht ver= Das sehret das, Go merket allge= meine: Bu gleicher weis ge= bohren ward Von einer jung= frau rein und zart, Gottes Sohn der werthe. In ein fripp ward er gelegt, Groffe marter für uns trägt, Allbier auf dieser erden.

3 Die hirten auf dem fel= dewar'n, Erfuhren neue mah= re : .: Bon ben engelischen schaar'n, Wie Christus a'boh= ren währe, Ein konig üb'r all fonig groß Herodes die red jehr verdros, Aussandt er fei= ne boten. En, wie gar eine falsche list Erdacht er wieder JEsum Christ, Die kindlein ließ er tödten.

De 1. Wie fchon leucht. (13)

30. Davids ftamm D, troft, mein beil, mein leben :,: Wie soll ich ewig danken dir, lich Ist uns geboren mir? Bas foll ich bir bann

find! nimm immer hin, Rimm

hin mein herze, muth und sinn, 2 Ein wunder-freud, GOtt Und mich mit lieb entzünde. selbst wird heut Ein wahrer Schließ dich In mich. In mein herze, Daß ich schließe, Daß ich sich such ewig lieben müsse.

3 Bleib, höchster schaß, o meine zier! D meine sonne! SErren selbst darzu erkohren.

3 Die sünd macht leid, meine zier! D meine sonne! Schristus bringt freud, Weil bleib ben mir, Du hossnung er zu uns in diese welt ist kometer verzagten :;: Du himmen, Mit uns ist GOtt mels-thau, beseuchte mich, Du Nun in der Noth, Wer ist, schristes manna, zeige dich Den armen und verzagten.

Den armen und verzagten. dammen? Laß nicht dein Licht Hier auf 4 Drum sag ich dank Mit erden Dunkel werden, Laß den dem gesang, Christo, der beinen Hie dein wort noch ser- Herr, der uns zu gut mensch beinen Hie dein wort noch ser-

ner scheinen.
In eigener Melodie.

31. Wir Christensleut Last und unträglichen bürden.
Sab'n je hund last und unträglichen bürden.
5 Alleluja, Gelobt sey Event, Set und eigener mensch worden; Dat, Singen wir all auß Event, Welte sohn mensch worden; Wottes sohn mensch worden; Gelobt sey unsers serlößt, Wer sich des Evendssgrunde: Dann Hat uns erlößt, Wer sich des Evendssgrunde: Dann Sat und erlößt, Wer sich des Evendssgrunde: Dann Sut uns erlößt, Wer sich des Evendssgrunde: Dann icht werden verloren.

## Reujahrs Befange.

Mel. Bom himmel hech. (3) | 3 Entzeuch uns nicht bein 32. Das alte jahr vergan- heilsam wort, Welch's ist der gen ist Wir danken seelen höchster hort; Für fal- dir, Herr IEsu Christ, Daß scher lehr, Abgötteren, Behüt du uns in so grosser sahr Be- uns Loere, und steh uns

hütet hast lang zeit und jahr. ben.
2 Wir bitten dich, ewigen 4 Hilf, daß wir von der Sohn Des Vaters in dem sünd ablahn, Und fromm zu höchsten thron, Du wollst dein werden fahen an, Kein'r fünd arme christenheit Bewahren im alten jahr gedenk, Ein gnasferner allezeit. 5 Chrift=

5 Christlich zu leben, se Daß mich fund und tod nicht liglich Zu sterben, und her todten. nach frohlich am jungsten tag 4 Hert! du wollest gnade

vich, Mit allen engeln ewig-lich. DIEsu, unsern glau-sten lieb, Und denselben nicht ben mehr, Zu deines namens betrüb; Damit ich allhier lob und ehr.

Me I. Zion klagt mit angst. (1)

Neues glück und neues leben verlaffen. Wollst du mir aus gnaben geben.

2 Laß diß seyn ein jahr 34 Nun last und gehn der gnaden, Laß mich buffen und treten, Mit sin= meine fund :,: Hilf, daß sie gen und mit baten, Jum mir nimmer schaden, Son- Herrn, der unsermleben Bis dern bald verzeihung sind; hieher kraft gegeben. Auch durch deine gnad ver 2 Wir gehn dahin und leih, Daß ich herzlich sie be- wandern, Von einem jahr zum reu, Herr in dir; dann du andern: Wir leben und ge- mein leben, Kannst die funde denen, Vom alten bis zum mir vergeben.

3 Trofte mich mit beiner 3 Durch so viel angst und liebe, Nimm, o Gott! mein plagen; Durch zittern und flehen hin :,: Weil ich mich durch zagen, Durch krieg und so sehr betrübe, Und voll angst große schrecken, Die alle welt und zagen bin: Wann ich bedecken. gleich schlaf oder wach, Sieh 4 Dann wie von treuen muts Du, Herr auf meine sach ; tern, In schweren ungewit=

wied'r aufzustehn, Mit dir geben, Daßdis jahr mir heilig in himmel einzugehn. jen :; Und ich christlich könne 6 Zu danken und zu loben leben, Ohne trug und heucheauf erden Fromm und felig

moge werden.

5 JEsu! lagmich frolich en= 33. Silf, BERR Jefu! Den Dieses angefangne jahr:,: laß gelingen, Hilf, Trage mich auf beinen handas neue jahr geht an :,: Laß den, Halte bei mir in gefahr: es neue kräfte bringen, Daß Steh mir bei in aller noth, aufs neu ich wandeln kann: Auch verlaß mich nicht im tod, Laß mich dir befohlen senn, Freudig will ich bich umfas-Auch darneben all das mein. jen, Wann ich soll die welt

De l. Bach auf mein h. (32)

neuen.

Stärke mich in meinen nothen, tern Die kindlein hier auf er=

den, Mit fleiß bewahret wer= 14 Und endlich, was das

Mit unferm thun und machen, jahre. Wo nicht bein' augen wachen.

7 Gelobt fei deine treue, Die alle morgen neue, Lob 35. Wer sich im geist besen ben starken händen, Die alles herzleid wenden.

flieffen.

11 Sprich deinen milden findt.

hochbetrübten seelen, Die sich 4 Uch gieb zu solchem wer= mit schwermuth qualen.

ben.

5 Mso auch, und nicht Geiste, Ber uns hier herrlich minder Läst Gott ihm seine ziere, Und dort zum himmel kinder, Wann noth und trüb- führe.

fal bligen, In seinem schoose 15 Das alles wollst du sitzen.

geben, D meines lebens les 6 Auch hüter unserslebens! ben! Mir und der christens Fürwahr, es ist vergebens, schaare, Bum fel'gen neuen

De l. Belft mir Gettes, (37.)

8 Laß ferner dich erbitten, schot nothig ist, Der wird dem In unserm creut und leiden, Heiland gleich, Der auch be-

Sin unserm creug und telden, Betand gleich, Der auch besein brunnen unfrer freuden. schnitten worden; Und tritt 9 Gib mir und allen denen, Die sich von herzen sehnen, gnadensreich. Nach dir und deiner hulde, 2 Wer so dis jahr anhese in herz das sich gedulde. bet, Der folget Christi lehr; 10 Schleuß zu die jahr wicht im geiste lebet, Und mer-pforten, Und lag an allen nicht im fleische mehr : Er ist orten, Auf so viel blutver ein Gottes-kind, Bon oben giessen, Die freuden = strome her geboren, Das alles, was verloren, In feinem Jefu

fegen, Zu allen unsern wegen, Laß grossen und auch kleinen Die gnaden-sonne scheinen.

12 Sen der verlaßnen vater, Der irrenden berather, Der unversorgten gabe, Der armen gut und haabe.

13 Hilf gnädig allen kransten Hen Sib froliche gedanken Den werden muß.

fe, In diesem neuen jahr,

Herr Tesu kraft und stärke, Und unsre pflicht erweisen In Daß sich bald offenbar Dein alle ewigkeit, Da du wirst of himmlische gestalt In vielen fenbar, Und wir mit allen tausend seelen, Die sich mit frommen, Nach diesem leben dir vermählen; DIEsu thu kommen Ins ewige neue jahr. es bald.

sen, Und taufende mit werlangen, Und taufende mit mir, Daß ich dich mög umfangen, Mein allerschönstezier! Wenn ich dich hab allein, Was will und andern weisen, Ihm alleich mehr auf erden? Es muß zeit dankbar seyn, Kürnemlich mir alles werden, Und alles nüßlich seyn.

6 Uch ihr verstockten süngter! Bedenket jahr und zeit, Ihr abgewichne kinder, Die sihr in eitelkeit, Und wollust zugebracht. Uch! führt euch Gottes güte Doch einmal zu gemüthe, Und nehmt die zeit in acht. 5 Ich seufze mit verlan=

gemüthe, Und nehmt die zeit that. Stets führen zu gemüthe.

7 Beschneibet eure herzen, Und fallet GOtt zu suß, In wahrer reu und schmerzen, Estandie herzens-buß, So gläuzbig mird geschehn, Das Bazter-herz bewegen, Daß man wird vielen segen In diesem jahre sehn.

8 Sa, mein Herr Scsu! Bescheret auch darzu, Und gar mit milber hand seiner sehn.

8 Sa, mein Herr Scsu! Berwüstung abgewendet Von gebe, Daß deine christensschen, In milber hand Seiner Aus unser verschonet Aus wäterlicher gnad: Wanne wisser sie im keiner noth Sich möge von die schenen diesen Durch deinen bittern Tod.

9 So wollen wir dich preizsen seit, der sein.

5 Nach

Mel. von Gott will ich. (37)

5 Mach

er all fund vergeben, Lindert volk in fried und ehren Kan die straf darneben, Steht sie regieren wohl.

uns in nöthen bey.

6 Ach, solch dein güt wir, preisen, Bater im himmelsthurt dein die derhalte Und, solch Ghristum deis hunger, pest, elende, Dück Ghristum deis hunger, pest, elende, Dück Ghristum deis hunger, pest, elende, Dück deis ner dich, Gib uns ein frölich jahre, von allem leid bewahste, Und nähr uns mildiglich.

Mel. Berr Chrift ber ein. (8)

17. DErr GOtt, sen du mort uns lassen weisen, Dir dienen, und dich preisen Hier und in ewigkeit. bewiesen, Diß jahr und alle-zeit, Hilf daß wirs Recht er-kennen, Und deinen namen nennen Mit furcht und dank- 18. Mun wolle GDtt, daß hankait

geben Zu unstrer seelen-speis, gang, Zu wünschen euch ein Das lehrt uns recht zu leben, gutes jahr, Und ers mit gna-Und zeiget uns mit fleiß, Wie den mache wahr, Alleluja. wir durch beinen Sohne, Die 2 Kein mensch noch stand rechte Lebens = krohne Dort hie mag bestahn, Der GOtt

feit, Durch sonnenschein ver- aus herzensgrund, Alleluja. wehret Des lands verderblich- 3 Der obrigkeit, daß sie keit, Wein, korn, uns fatt ihr g'walt von GOtt annehm gegeben, Davon wir können le- und recht verwalt. Es geb ben Mit unserm ganzen haus. ihr GOtt viel ernst und fleiß,

5 Nach Baters art und 4 Du thust auch ferner wäh= treuen Er uns so gnädigist: len, Gut obrigkeit im land, Bann wir die sünd bereuen, Lässest ihr auch nichts fehlen Glauben an Jesum Christ, Un macht, rath und verstand, Berglich ohn heuchelei, Thut Dem bofen abzuwähren, Das

Bib, daß wirs ohn gefahre Erleben, und mit freud Dein

Mel. Gelobet feift bu 3. (21)

barkeit. unser g'sang Mit 2 Dein wort hast du uns lust und freud aus glauben

können nehmen an.

3 Du hast uns auch be- Daß er ihn leit all tag und scheret Regen und fruchtbar- stund, Drum wünschen wir

löblich ift, Und feinem Sohn, Alleluja. BErrn JefuChrift, Und bleib 11 Die junggefellen allge-

an seinen worten treu, Daß mein, Die tochter auch behalt

Maluja.

5 Ein'r ganzen g'mein ge- winden fleisch und blut, Allehorsamkeit, Bu fordern zucht luja. und ehrbarkeit, Much gemein 12 Ihr franken, habt ihr

6 Ein'm jeden haus, und jund, Gerüft mit g duld zu als was darinn, Dem wünschen ler stund, Alleluja. wir ein'n rechten finn, Bu 13 Unfechtung, trubfal

verleit, Alleluja.

treu und ftill, Friedlich zu fenn, luja. wie GOtt das will, Es ist 14 Es geb euch armen auch Christus euer knecht; GOtt der HErr Das täglich Wer das glaubt derselb die brod, und was euch mehr Un net recht, Alleluja.

8 Daß ehleut leben frie Voraus geduld durch Sesum denreich, Und tragen lieb und Chrift, Alleluja.

Alleluja. 9 Huch daß die jungen In GOttes segen wohl erfürchten GDtt Und halten sprieß, Alleluja.

g'legen an, Und ber mit uns Alleluja.

Daß sie sei aufrecht, fromm mag arbeit han, Daß wir und weis, Alleluja. nach Sotterzogen wohl, Den-4 Bu handeln was Gott felben Gott belohnen foll.

fie ihr arbeit nicht gereu, Gott rein, Und gebihn'n feuichen sinn und muth, Bu über=

lieb, mit treu und fried, Daß schmerzen viel, Auch tag und g'sunder leib hab g'sunde nacht des leids und ziel, So glied, Alleluja. mach euch Gott wied rum ges

GDttes preis und ehr allzeit, mancherlen, Berfolgung, und Der haus und hof und alls was fonften fen, Erleiden viel auf diefer erd, Gott helf ih= 7 Euch dienern g'horfam, nen von der beschwerd, MIle-

leib und feel gar viel gebrift,

leid zugleich; Essenein flei ch 15 Die täglich an der arsein herz ein geist, Dein gnad, beit sind, Fromm zu ernahs Gerr Gott, an ihnen leift, ren weib und kind, Den'n wünfchen wir, daß ihr genieß

stets seine gebot, Und woch-sen auf in zucht und lehr, reichthum han, Dabei in groß-Dem g'meinen nut, Und SOtt zu ehr, Alleluja.

10 Wem das von herzen vor Gott auch seien reich,

17 11nd

fatt, Alleluja.

21 Es fen mit uns sein göttlich hand, Die uns behüt für aller schand; Er geb aus stets auf seinem throne Ein gnad viel gute jahr, In seiner lieb, das werde wahr, Alleluja.

Mel. belst mir Gett g. (37)

39. Man wünschet gute zeiten, Und Gott ist immer gut: Wir sehn auf allen seiten, Was er uns guztes thut: Doch wir sind schuld daran, Wenn sich das herz det wertes thut: Doch wir sind schuld daran, Wenn sich das herz det wertes thut. Wish das herz det wenten kann.

sicher.

5 Salb des regenten krone sin meues heil aufgeh: Den segen sieden throne Ein neues heil aufgeh: Den segen sieden stande, Daß man im ganzen lande Des segens fülle hab.

6 Laß deine stapfen triessen, Und kröne selbst das jahr: Hand krone selbst das jahr: Hand wunderbar: Sen du der armen theil, Wish ab der wittwen thränen, Erfüll schlimmert, und sich das herz der kranken sehnen, Sen unser bekümmert, Wie es noch lez der kranken sehnen, Sen unser aller heil.

7 Laß auch ben kirch und ben fan.

17 Und dienen gern dem g'meinen nut, Dem armen zu, Milf und schutz, Auch ziehn die kind darzu mit fleiß, Das ist der reichen groster preiß, Alleluja.

18 Ihr sünder sucht das himmel brod schmeckt bitter, Man suchet solche güstimmelreich, Und daß euch Gott die sünd verzeih, Beschimmelreich, Und daß euch Gott die sünd verzeih, Beschimmelreich, Und daß euch Gott die sünd verzeih, Beschimmelreich, Und daß euch schreuch all nach seinem wort, Und mach euch selig hier und dort, Alleluja.

19 Die uns mit ernst den glaub'n lehr in, Der falschen lehr und leben wehr'n, Und schimmelreich wort und werk, Den'n gebe Gott sein gnad und stärk, Alleluja.

20 Daß wünschen wir von gib daß bey den leuten Die herzen all, Zu sein ein volk, ein ehrlichs volk, ein heil ge stadt, Die schwerte, Und waß uns dann beschwert, Und waß uns dann seschwert, Alleluja.

21 Es sen mit uns sein Wit seam aus der kah Dassen gettlich hand Die uns behüt Wit seam aus der kah Dassen

7 Las auch ben firch und

schule,

son den beiligen Engeln.

Ichule Dein aug und herzelfeuer's und wassersendth, Kürfeyn: Vor deinem gnadenstuhle Seplauter sonnenschein Und mach und stets bereit, Wis wir die zeit beschliessen, Und deinen jähen tod. Vis dei deit zu grüssen, Wel. helft mir Gott z. Alied, hoffnung in und welle, Sünd an des glaubenstlicht, Lud deinen willen lehre, Jünd an des glaubenstlicht, Lud deinen willen lehre, Das ist nunmehr verganzen, Das alte ganz und gar, Dir dank ich, o Herr Christ, Aus grosser ungedult, Und häusen schwerzen, Nicht deine gnad verscherzen, Und häusen schwerzen, Wicht deine schwerzen, Wicht deine

### Bon den heiligen Engeln.

Met. Allein Gett in der. (4)

41. Die engel die im himmels = licht, Zeho=
vahfrölich loben, Und schauen
GOttes angesicht; Die sind zeiget, Daß auch ein englis
wohl hoch erhoben; Doch sind sches gemüth Sich zu den kins
die von dem Herrn bestellt, dern neiget, Die Gott uns
den kenstellt, alauben

glauben hangen an; Drum hat gemacht, Ein noch viel lobe was nur lallen kan, schonrer meister, Der alles

engein gielch, Ihr frerdichen thum, Ihr ihronen ausettes auf erden! Auch hier in die-sem gnaden-reich An herzen und geberden. Es ist der en-gel amt und pflicht, Daß GOttes will allein geschicht Im himmel und auf erden.

A Legt ab, was euch verhindern mag An diesemengelleben! Reift aus die unart
nach und nach, Und bleibet
nicht bekleben Um erden-koth,
schwingt euch empor Im geist
zu GOttes engel-chor, Und
dienet GOtt mit freuden.

The way of the flarlich das beseuget, Was dieselehr antreste.

Der werst schoer Post

The Color of the fern of the seuget
weit, Den ihr nicht übersahret Durch eure schnelligkeit.

3 Khr Sadducäer, schweiget, Und glaubet doch der
schwingt euch empor Im geist
zeuget, Was dieselehr antreste.

Der werst schoer Post

Der werst schoer Post

bienet GOtt mit freuden.

5 Ein mensch, der den besgierden läßt Den zaum nach sie doch gleichwohl stehen, wohlgefallen, Der kommt nicht auf des Herren fest, Wo alle engel schallen Dem groffen GOtt zum preis und stand, Die sie vom Schöpfer ruhm, Und da sein herrlichst haben, Der dieses weite land eigenthum Das dreymal heis Im ansang hat bereitet, Wosling singer lig finget.

reit Und tüchtig dich zu lo-ben, Damit ich dich nach die-fer zeit Mit allen engeln oben Erheben mög, und engeln gleich Mög ewig senn in dei-nem reich: Das gieb aus Gie sind zwar sehr gestissen Det fortelin gnaden, Umen.

Mel. Berglich thut mich. (2)

42. 3hr wunderschönen 6 Sehr heilig ift ihr leben

GOtt, mit den engel-schaaren. wohl bedacht: Ihr engel nach 3 Uch! werdet doch den dem wesen Im groffen heilig= engeln gleich, Ihr sterblichen thum, Ihr thronen auserle=

ig singet. | felbst der engel zier Sich tref= 6 D ICsu! mache mich be- lich ausgebreitet, Und bleibt

Bu dienen Gott forthin, Doch können sie nicht wissen, Der menschen berg und sinn.

geifter, Die anfangs Reusch, zudhtig und gerecht,

Die werthe geister schweben, Bu dienen uns ergeben, Ja Als edle tugend-knecht', Und folgen dem gebrauch, Daß sie können nimmer fallen, Nach- wie kampfer stehn, (D welch dem sie kräftiglich Bestätigt ein' hülf in noth) Und auf find in allen, Und niemals uns arme fehn, Go gar bis ändern sich.

engel art und zier.

8 Sie sind auch tapfre helben, Cehr groß von fraft und macht 2818 viel exempel melden, Der'r auch die schrift ge= gen, Bas er im lager fand; ganz Egyptenland.

9 Sie lieben GDtt herzen, Sie loben Gott mit unferm ganzen leben. luft; Den schönen himmels= kerzen Ist anders nichts bewußt, Mis Gott und uns zu schaaren Bu deinem lobe haft dienen: Dis thun ohn unterlag Huch felbst die Cherubinen mahren, Dag unfer fuß an D welch ein' ehr ist das!

10 Es dienen uns auf er= unfern wegen feyn Sich ftof= den Die schnelle geisterlein, se und verlete. Wenn wir geboren werden, 3 Bas ift der menfch, o tans grimm und troß.

leben Sind diese helden auch schutz und hütern.

in den tod.

7 D mensch! willt du sie 12 Wenn wir zuletzt nun haben Zu deines lebens schutz, scheiden Hus dieser schnöden So faß auch ihre gaben, Nur welt : So führen fie mit freufromm fein ift dir nut : den Uns in des himmels zelt, Wenn sie dich sollen lieben, Da wir, zu ehr erhoben, Und So must du für und für Im aus der angst befrent, Den guten dich auch üben, Nach allerhöchsten loben In seiner herrlichkeit.

Mel. Es ift bas heil uns (4)

43.5 Gott, der du aus herzens=grund Die dacht: Einengelkonnte schla- menschen-kinder liebest, Und, als ein Vater, alle stund Uns Ein engel machte zagen Das fehr viel gutes giebeft : Bir danken dir, daß deine treu Ift von ben uns alle morgen neu, In

> 2 Wir preisen dich inson= derheit, Daß du die engel= bereit't, Huch uns mit zu be= feinen ftein, Wenn wir auf

Und erst des tages schein In Bater, doch, Daß du fein fo diefer welt anblicken; Gie gedenkeft, Und ihm dazu fo halten uns in schut, Daß uns reichlich noch Die groffe gnade nicht mög ersticken Des fa- schenkest, Dag er die himmels= geister hat, Wenn er nur geht 11 In unferm thun und auf rechtem pfad, Bu feinem

4 HErr,

4 Herr diese grosse freund- ser land Der engel schutz em-lichkeit Und sonderbare güte pfinden, Daß fried und heil Erheischet von uns allezeit in allem stand Ein jeder mö-Ein dankbares gemüthe: Da-gesinden. Laßsie des teufels rum, o GOtt, so rühmen wir Die grosse lieb', und danken dir Kür solche hohe gnade. deine kraft zerstören! 5 Es ist der starsen helden Fraft Gestanden uns zur seislerm and Sinmes den sotzen

fraft Gestanden uns zur seischen 10 Zuletzt laß sie an unsten, Sonst währen wir schon hingeraft Zu diesen hohen zeischen. Und unsve seel in deibingeraft Zu diesen hohen zeischen. An Abrahams schooß tragen, Laß und die polischen, Ein jeder auch für sich derklingtUnd heilig, heilig, heisdaden Ischen, Laß uns, burch deine gnad, In diener fundt porbleiben Und zwiede

enget am Bettaten dit zu inwen, Du den jus gehen ehren, Und deine wunder allefamt Ausbreiten und vermehren, Die du uns in der gantrauen, Wenn dirs foll wohl
zen welt Und deinem wort haft ergehen, Auf sein werk must
vorgestellt, Voll weisheit,

vorgestellt, Woll weisheit, du schauen, Wenn dein wert macht und güte.

8 Und wie du durch die mit grämen, Und mit selbstengel hast Aus noth uns oft eigner pein, Läßt GOtt ihm geführet, So daß uns manche gar nichts nehmen, Es muß schwere last Und plage nicht erbeten, senn.
berühret: So thu es ferner 3 Dein' ew'ge treu und noch hinsort, Besiel, daß sie gnade, D Vater, weiß und an allem ort Um uns sich sieht, Was gut sen oder schaftets herlagern.

6 Les beine kirch und uns tillnd was du dann erlesen.

stets herlagern. de, Dem menschlichen gemüth; 9 Laß deine kirch und un Und was du dann erlesen,

burch beine gnad, In biener furcht verbleiben, Und ja nicht felbst durch übelthat Die engel won uns treiben: Gib, daß wir rein und heilig senn, Demüthig, und ohn heuchlerze fchein Dem nächsten gerne dienen.

7 Gib auch, daß wir ber diebt wege, lauf und winden Giebt wege, lauf und bahn, Der wird auch wege engel amt Berichten bir zu schren Und deine munder allesten.

4 Weg' hast du allerwegen, Un mitteln fehlt dirk nicht, Dein thun ist lauter segen, Dein gang ist lauter segen, Dein werk fran nielicht, Dein werk kan niele Mit seinem trost verziehn, Und thun an seinem theile, mand hindern, Dein' arbeit Mis hatt in seinem sinn, Espanisht werken. kan nicht ruhn, Wenn du, deiner sich begeben, Und solltst was deinen kindern, Ersprieß- du für und für In angst und

fchmerze Und sorgen gute gewandt.
nacht, Laß fahren was das 12 Mach end, o Herr!
herze Betrübt und traurig mach ende Un aller unstrer macht; Bist du doch nicht noth: Stärk unstre füß und regente, Der alles führen soll, hände, Und laß dis in den EDtt sitt im regimente; Und tod Uns allzeit deiner pslege sühret alles wohl.

Und treu empfohlen seyn, So

8 Ihn, ihn last thun und gehen unfre wege Gewiß zum walten, Er ist ein weiser fürst himmel ein.

Das treibst du starker held, Und wird sich so verhalten, Und bringst zum stand und Daß du dich wundern wirst, wesen, Was deinem rath ge-Wann er, wie ihm gebühret, fällt. Mit wunderbarem rath Das

was deinen kindern, Ersprieß du für und für In angst und lich ift, willt thun.

5 Und obgleich alle teusel Hole wollten widerstehn, So wird endlich ohne zweisel GOtt nicht zurücke gehn, Was er ihm fürgenommen, Und was er haben will, Das muß doch endlich kommen Zu seinem zweck und ziel.

6 Hoff, o du arme seele, Hoff und sey unverzagt, GOtt wird dich aus der höhe le Da dich der kummer plagt, Mit grossen gnaden rücken zerwarte nur der zeit, So wird er dich der selden dich dir, du kind der kreue! Du hast und trägst das von, Mit ruhm und dankerwarte der seit, So kinder gläubt ir selbst wirst du schon erblicken Die dich merze Und seinem In deine rechte hand, Und du singst freuden zohnen.

#### Bom Leiden und Sterben 3Esu Christi.

In eigener Meledie.

fund gegeben, Der ift wieder unfrethur, Das halt der glaub auferstanden, Und hat uns dem tode fur, Der wurge'r kan bracht das leben; Deß wir uns nicht rühren, Halleluja. sollen frölich seyn, GOtt lo= 6 So seyern wir das hohe ben und ihm dankbar senn, Und fingen Halleluja, Bal- wonne, Das uns der BErr leluja.

gen konnt Ben allen men= gnaden-glang Erleuchtet unfre ichen-findern, Das machet al- bergen gang. Der fund'n nacht les unfre fund, Rein unschuld ift vergangen, Salleluja. war zu finden : Davon fam der tod so bald, Und nahme nun Die rechten oftergaben, über und gewalt, Sielt uns Der alte fauerteig nicht foll fein'm reich g'fangen, Balleluja.

GOttes Sohn, Un unfer fatt feel allein, Der glaube will ift kommen, Und hat die fun- ihm leben, Halleluja. De abgethan, Damit dem tod genommen Ill fein recht und fein' gewalt, Da bleibet nichts hat er verloren, Halleluja.

krieg, Da tod und leben run- ist jest sein schande. gen, Das leben da behielt 2 Im glauben laßt uns zu den sieg, Es hat den tod ver- ihm gahn, Es ist fürwahr schlungen; Die schrift hat kein falscher wahn, Er trägt verkundigt das, Wie daß ein noch seine wunden; Wahr-tod den andern fraß, Ein haftig ift er funden, Und treu spott aus'm tod ist worden, an seinen freunden. Balleluja.

lboten, Das ist gar an des 45. Chriftus lag in todes= creubes=ftamm In heiser lieb -banden, Für unfre gebraten ; Das blut zeichnet

fest Mit bergens = freud und erscheinen läßt; Er ift felber 2 Den tod niemand bezwin- die fonne, Der durch feiner

7 Wir leben wohl und effen Genn bei dem wort der gna= den. Chriftus will felbst die 3 3Efus Chriftus mahr'r toste senn, Und speifen unfre

In eigener Melobie.

46. Christist erstanden von dem tod Erquickt ban tods=gestalt, Den stach'! aus aller angst und noth. Ein König in allem lande. Ber= 4 Es war ein wunderlicher riffen find all bande, Herrlich

3 Wo ift nun der groß poch 5 Die ift das rechte Ofter- und zwang, Den der un= lamm, Davon Gott hat ge-glaub geubt hat lang? Chrift

war allein entschlafen, Mittes Cohn Mit geiffeln gefeines wortes maffen Will er schmiffen, Und fein haupt mit

6 Bib uns, daß wir in mitt- 5 SEfus fchrie zur neunten

met. Vesscht du deine w. (2)

47. Christus der uns selig macht, Kein bös hat begangen, Der ward für uns in der nacht, Als ein dieb gefangen, Geführt für gott= blut und Wasser rann, Die lose leut, Und fälschlich verschent der Kerladt, verhöhnt und verspeyt, Wie denn die unsert willen. schrift saget.

dem heiden, Der ihn unschulz nommen, Herrlich nach Füschig befand, Ohn ursach des discher art, In ein grab geleztodes, Ihn derhalben von sich get, Allda mit hütern versandt Zum könig Herodes.

3 Um drey ward der GOtzget.

die welt jeht strafen. einer fron Bon dornen zerrif-4 Sen wohlgemuth, du jen, Gekleidet zu hohn und

1 Sen wohlgemuth, du seiner trübsteine heerd, In deiner trübsteine heerd, In deiner trübsteine heerd, In deiner trübsteine heerd, In deiner trübsteine der gen, Und das creutz zu seinem auch überwinden; Strt hält tod Must er selber tragen. de Um sech ward er nackt und bloß In das creutz gesichlagen, In dem er sein blut weck uns all, Daß unser keins von dir abfall, Daß wir uns nicht versaumen, So du zu g'richt wirst kommen, Und zu gricht wirst kommen. Und zu gemeine deine frommen.

ler zeit Keiner den andern haß stund, Klaget sich verlassen, noch neid, Wir seynd all uns Bald ward gall in seinen mund nüß knechte, Und von ein'm Mit Eßig gelassen. Da gab argen g'schlechte, Wo uns er auf seinen geist, Und die nicht hilft dein rechte. bang zerreift, Und manch

7 Da der tog sein ende 2 In der ersten tags-stund nahm, Der abend war kommen Ward er unbescheiden, Alsein Ward IGsus vom creutzes-mörder dargestellt Pilato, stamm Durch Joseph ge=

30

8 D hilf Christe Gottes! Sohn, Durch dein bitter lei= den, Daß wir dir stets unter= than, Ill untugend meiden, gemacht Weil Jesus Deinen tod und fein ursach ruft : Es ist vollbracht! Er Fruchtbarlich bedenken, Da= neigt sein haupt, o mensch! und für, wiewohl arm und schwach stirbt, Der dir erwirbt das le= Dir dank-opfer schenken.

In eigener Melodie.

tes Sicherheit, Cen gegruffet! umgebracht.

komme! Ich sehn' mich ben dir lich, Und sie stehn auf gar zu sepn; Braut gam, komme; sichtbarlich. Liebster Bräut gam komme. 4 Weil denn die creatur sich

fliesse! Bleibe mir allein be- gericht Bewogen, daß bein wußt! So geniesse Ich viel herze bricht? Braft und fuffe.

liebe! Auch ist suffers nichts aufgab den geist, und mit ge-als du, Gusse liebe! ICju, schrey schied ab.

fuffe liebe. 5 Ich bin krank, besuche mich, ins grab, und strb dem greut Meinliebhaber! Ich bin matt, der sünden ab, Gehst du erquicke mich, D mein scho nicht mit ihm in den tod pfer! Wann ich sterbe, stärke Vom sündenkoth, So mußt mich D erlöser! Icsu mein du fühlen höllen-noth. erlöser.

Mel. Ich hab mein fach. (18)

49. Nun ist es alles wohl gemacht Weil Tesus ben, das niemals verdirbt.

2 Erschrecklich, daß BErr erbleicht, Der herrlich= 48. 3Esu, meines herzens feit, dem niemand gleicht, freud, Gen gegruf Der lebens-fürst; die erde set! Meiner seelen seligkeit, kracht, Und es wird nacht, Sen gegrüffet! Des gemu Beil Gottes Sohn wird

ICju, sey gegrüsset.

3 Die sonn verliert ihren
2 Tausendmal gedenk ich schein, Des tempels vorhang
dein; Braut gam komme! Und reisset ein, Der heil gen grä-begehre dich allein; Brautgam ber offinen sich Ganz wunder-

3 Weide mich mit himmels- regt, Co werd, o mensch! hier-lust, Welche suffe! Trankemich durch bewegt; Zerreist ein fels an deiner Brust, In mich und du wirst nicht Durch dis

5 Du bist die schuld, nimm 4 Nichts ist lieblicher als dis in acht, Daß Jesus ist ans du Liebste liebe! Nichts ist creuz gebracht, La gar zum freundlichers als du, Susse tod und in das grab, Weil er

> 6 Drum folge IEsu nach 7 Ach Bater, ach! dein

ein'ger

ein'ger Sohn Erbleicht amlnach dem streit In freud und reut mit schmach und hohn; wonn in ewigkeit. Nun dis geschickt für meine

schuld, Drum hab geduld und

huld.

be gehn, Und wo die unschuld zeit erfunden geduldig, Wie= bleibet, sehn: Sa ich will wohl du warest verachtet; ganz begraben senn Im tod Alle funden haft du getragen allein Mit ihm, und selig Sonft mußten wir verzagen. schlafen ein.

9 Ertöbt', o Tesu, selbst 2 Dkamm Gottes unschuls in mir Der schlangen brut, dig, zc. Erbarm dich unser, o das böse thier, Den alten ICsu!
menschen, daß ich sterb, Und 3 D kamm GOttes uns
mich erheb Gen himmel, und schuldig, 2c. Gib uns dein'n

bir, ICsu, leb.
10 Sollt ich den fünden-unflath noch Mehr hegen?

Mel. Psalm 36. (41) nein, dis schwere joch Sen ab-gelegt, es hat mir lang Ge-machet bang, Nun weiß ich, Darum Christus sein's Vaters

mels thur.

In eigener Meledie.

zeig in ICsu gnad und 50. D Lamm Gottes un= schuldig! am stamm 8 Ich will mit ihm zu gra- des creuțes geschlachtet, All= Erbarm dich unfer, o Jefu!

daß ich gnad empfang. schooß Aeussert und kam auf 11 Ich will heut abgestor= erden :,: Bon einer jungfrau ben fenn Der fund, und leben rein und gart Fur uns er bier das leben mir Gebracht her= mittler werden. Den todten für, Und aufgethan des him- er das leben gab, Und legt darben all krankheit ab, Bis 12 D 3Efu Chrifte, ftarte fich die zeit herdrange, Das mich In meinem vorsat kräf er für uns geopfert würd; tiglich, Laß mich den kampf Trug unsrer sünden schwere so setzen fort, Nach deinem bürd Wohl an dem creutze lang wort, Daß ich die kron erlan- 2 Dann als das fest der ge dort. Suben kam, ICsus sein' jun-13 So will ich bich, HErr ger zu ihm nahm, Gar bald IEsu Christ, Daß du für that er ihn'n sagen :,: Des mich gestorben bist, Bon hermenschen Sohn verrathen zen preisen in der zeit, Und wird, Ans creut geschlagen

und ermord't, Darauf die Ju-fo'hand der funder, nun steht denklagen. In Simons haus auf, Der mich verräth, der ein fraue kam, Biel köftlichs lauret drauf, Run batet ihr wasser zu ihr nahm, Thäts darneben. Als er noch redt, übern Herren gieffen; Etlich fieh, Judas kam, Gin' groffe der junger murrten bald; Je-schaar er mit ihm nahm, Mit fus die fraue gar nicht schallt, spiessen und mit stangen; Ein

fügt, Den Herrenzu verrathen ab, Den sollt ihr weislich

jucht, Nahm drensig pfenning fangen. b'hende :,: Bald Jejus mit 6 Als Jesus nun wußt fein'n jüngern kam, Und affalle bing, Gar bald er ihn'n mit ihn'n das ofterlamm, Und entgegen ging, Und fprach zu that daffelbig enden. Er fett ihn'n mit gute :,: Wen fucht uns auf ein testament, Sein'nihr hie mit folchem g'walt; tod zu b'benken bis ans end, TEsum, sprach'n sie, und sie= Und wusch den jungern d'fus-len bald Zuruck in ihrem wu= fe, Er hielt ihn'n für die liebe then, Judas gab ihm den Schon, Und wie fie ihn würden tuß behend, Der graufam hauf verlahn; Mit troft that ers auf IEsum rennt, Und fien= beschliessen.

berg trat, In furcht und zit- Sieb ab ein ohr des bischofs tern er ba bat : Ach, hätet knecht; IEsus bald antwort't und thut wachen: Ein stein-lihme :

wurf weit er fürhin gieng, Bu 7 Ficht nicht, steck ein bas feinem Bater auch anfieng: schwerdte dein, Goll ich nicht D Bater! thu hie machen, trinken den kelch mein; Den Daß dieser kelch gehe von mir; knecht macht er gefunde :,: Dann alle ding sind möglich Der hauf ICsum zu Hannas dir, Doch es gescheh dein wille. führt, Und auch zu Caiphas Colche er zum brittenmale hinführt, Befangen und ge= bat, So oft auch zu den jun-bunden. Petrus folgt in den gern trat; Sie schliefen all in hof hinein Durch den bekanten ftille.

5 Er sprach: schlaft ihr den Herren. Der bischof fra-in meinem leid; Es ist g'nug, get Kesum stät; Sie suchten die stund ist bereit, Des men- falsch zeugen und räth, Ihn schen Sohn wird geben : ,: Inzu verdammen führen.

Das that Judam verdrieffen. zeich en der verräther gab; 3 Zum Hohenpriefter er sich Welchen ich kuß, merkt eben

gen ihn mit grimme Petrus

4 Darnach er an den öhl- jein schwerdt auszücket recht,

junger sein, Berläugnet dreift

8 Chri=

8 Christus antwortet ihnen nicht, Der hohepriester zu
ihm spricht: Was thust ihihm spricht: Was thust ihdagen ;; Ich b'schwor
bich bei dem Gotte mein,
Saz bist du Christ, der Sohsee sein; Ich bins, und saz,
nach deiser zeit Werd't ihr des
menschen Sohne weit In wolsur rechten Gottes sein. Der
bischof zerriß das kleid sein,
Und sprach: In wolshischof zerriß das kleid sein,
Und sernennt zu sehn was
wort gab, Verachtet ihn Hewort gab, Verachtet ihn Devodes drach zeich auf ihn,
wort gab, Verachtet ihn Devodes drach zein antword redt,
Wermennt zu sehn was
wort gab, Verachtet ihn Devodes drach zein antwort gab, Verachtet ihn Devodes drach zein antwort gab, Verachtet ihn Devodes drach zein antden: z. Pilatus brust
die Körven auch der stag
und, Ersus vor Pilato
stund, Ersus vor Pil

jagen:
10 Und gaben ihn Pilate b'hend; Als Judas fah, wonaus es lend't, Ward ihn die fach gereuen :: Das geld er fach gereuen :: Das geld er feln ließ, Unter die schaar ins bald den priestern gab, Und sprach: ich sehr gesündigt hab, Erkante sein' untreue; Er henket sich, und barst entzwen: te durch sein kaupte gohn, Die hohenpriester benderlen, Mit ein'm rohr sie ihn schluRathschlagten um das gelde; gen; Und grüßten ihn ein'n

könig mit spott, Spenten auchscreut auch schluge :,: Bur lin= in sein ang'sicht koth, Sein ken und zur rechten hand, Wie heiliges haupt auch schlugen. 28 die schrift langst hat bes Pilatus sprach: seht an den kannt. Tesus bald sprach

Biel volks und frauen weins me? ten da, Bald Tesus, als er sie lieber Sohn, Steig jeht vom biegen Und sprach: weinet creuh, hilf die davon; Das nicht über mich, Ihr töchter dien; beweine sich Ein jedes, und fein kinde; Ihr werdt kehrt, Tesus unschuld er ihn noch sprechen: selig die Uns da lehrt, Sesus unschuld er ihn noch sprechen: selig die Uns da lehrt, Sesus unschuld er ihn noch sprechen: selig die Uns da lehrt, Sesus unschuld er ihn noch sprechen: selig die Uns dankt mein näher. So du denkt mein näher, So du denkt mies krieche dein! Er sprach: heut wirst du ben mir sprach: heut wirst du ben mir

16 Sie kamen bald zur senn, Wohl in dem paradiese. Schädelstatt, Zween übelthä- Ein sinstre ward zur sechsten ter man da hat, Die man ans stund; Um neune IEUS

Pilatus sprach: seht an den kannt. Tesus bald sprach mann, An dem ich kein args nit fuge: Verzeih ihn'n, Vassinden kan, Und hab nicht ter, diese that, Keiner weiß, krasens suge.

14 Sie schryen all mit lauter ster stimm: Creutzige, creutzige, creutzige, den hinnimm, Sonst bist nicht's kansers freunde:,: Als vaissisch, griechisch was er hie g'than hat. Pistus ein könig der Jüden bräisch, griechisch was er hie g'than hat. Pistus ein König der Jüden brüster sten hinnimm, Sonst bist välsch, griechisch und latein: Ischus ein König der Jüden sein. Das thät die priester verüben.

The Hall Fesus nun gesort, Wusch die hahmen zwar, Und spielsten worder Barrabam; Bald nahmen zwar, Und spielsten den mörder Barrabam; Bald ten drum behende:,: Als IS.

ICsumer zu creutzigen nahm, Nach ihrem falschen Willen; Wohannem bald er sprach: Weih, diesen ich dir sende;

Vach ihrem falschen Willen; zu Johannem bald er sprach: Sein' kleider sie anthäten Beib, diesen ich dir sende; ihm, Und führten ihn mit grosser stimm, Das creuß ger spricht: Dißist dein mutztrug er mit stille.

15 Als sie nun giengen aus mit ihm, Iwungen Sie priester trieben spott, Auch mon in ihrem grimm, Daß er priester trieben spott, Auch andre viel lästerten SDtt: ihm's creuß nachtrüge:

Wiel volks und frauen weinzme?

Biel volks und Frauen weinzme?

fchrie

schrie von grund, Mit lauter Da war ein grab in einem

schiefte von grund, weit iauter Da wat ein grad in einem stimm und weise:

19 Mein GOT, mein Darein sie Sesum legten schon, GOt t wie läßt du mich ! Thatenein stein darüber thun, In spott brachten sie bald est Und giengen hin mit reue.

22 Die Juden sührten fen: : Als ICsus den versus noch ein klag, Verhütens grab chet hätt, Sprach er, volls am dritten tag. Tesus stund bracht ist das ich thät; Sein auf mit g'walte:;: Auf daß haupt ließer da sinken. Der uns ja frommer macht, Vater! In die hände dein Be-schlich dir den geiste mein! bracht, Aus der sündlichen Echlich dir den geiste mein! Schrie er mit lauter stimme. g'stalte. Darum wir sollen Gab auf sein'n geist; der fröhlich senn, Daß unser selig-vorhang b'hend, Im tempel, macher fein, Christus, hat riß entzwen zu end; Die fel- überwunden Kür uns der sun-

fen wichen ihme.

20 Das erdreich auch erzitzhölle und den tod, Und auch tert war; Die gräber wurzhen teufel g'bunden.
den offenbar; Der hauptzhon daßt uns nun ihm mann und sein g'sinde :,: dankbar sen, Daß er für uns Sprachen: fürwahr, der from-litt' solche pein, Nach seinem me was, Und Sottes Sohn, willen leben :,: Auch laßt diß zeiget daß; Schlugen ihr uns senn der sünden seind, herz geschwinde. Us sie den Weil uns GOtt'swort so helsstadern brach'n die bein, le scheint, Tag und nacht dars

me, TCsum nahm Vomcreut, ihn zu begraben : Dazu auch Nicodemus kam, Viel 52. Traurigkeit, o herzeleid! Ift das nicht aloes und myrrhen nahm, zu beklagen? Gottes Baters Damit sie Ichum haben Ge-einig kind Wird ins grab wickelt in ein leinwand rein zgetragen.

Bar Jesus tod, brachen ihm nach streben. Die lieb erzeisein, Einer stach in sein' seisen gen jederman, Wie Christus te; Es rann daraus wasser hat an uns gethan Mit sein'm und blut; Ders hat gesehen, leiden und sterben. D menzeugt es gut, Die schriftt zeugt es auch weiter.

21 Nachdem als nun der schlägt, Thu dich das recht, weich dam, Toseph der from wahren.

2 0

worben.

vergoffen.

Klagen.

6 Dliebstes bild! Schön, ben ist mir nur gewinn, Also zart und mild, Du Söhnlein sahr ich freudig hin: Ewigs der jungfrauen! Niemand kan leben sollen haben, Die mit dein heisses blut Sonder reu Christo sind begraden.

anschauen.

2 D grosse noth! GOtt Her ist auferstanden, Der selbst ist tod, Am creut ist er für uns gestorben war. Herr! gestorben, Hat dadurch das du hast durch deine macht Das himmelrend Uns aus lieb er erlösungs-werk vollbracht: Du bift aus der angst geriffen,

worben.

3 D menschen-kind! Kurder das der angst gerissen, das wir ewige ruh geniessen.

5 Das wir ewige ruh geniessen.

2 Du, du hast die gruft verlassen, Das wir wohl zu verlassen, Das wir wohl zu nichtet.

4 Dein bräutigam, Das frommen sen Ruhe nach vollschuftes Lamm! Liegt hie mit blut beslossen, Welches er grommen sen Ruhe nach vollschuften blut beslossen, Welches er du die grüber auf, Und wann ganz mildiglich, Hat für dich je daraus erstanden, Ist ein gergessen. sabbath noch vorhanden.

5 D füsser mund! D glau- 3 Muß ich gleich von hin-bens-grund! Wie bist du doch nen fahren, Schadet mir der zuschlagen! Alles was auf erden lebt, Muß dich ja be- wird mich bewahren, Und du bleibstmeinlebenslicht. Ster-

4 Laß mich heut und alle anschauen.

7 Holdselle ist, Zu jeder frist, Der dieses recht bedenstet, Wie der Herrstichk, Daß ich nicht gefalstet, Wie der Herrstichkeit Wird ins grab gesenstet.

8 D Fesu du! Mein ser ruh; Daß mein leden sich mit thränen; His daß ich mit thränen; His daß ich mit thränen; His daß ich mit bis ins grab Möge nach dir sehnen.

Met. Abermal ein tag v. (1)

4 Laß mich heut und alle tage Durch dich geistlich aufserstehn, Daß ich nicht gefalsen welt zu gehn; Sondern trachte immerzu Einzugehn zu deisner ruh; Daß mein leden sich verneue, Und ich mich in dir erstößer, Melches ich gewißlich weiß. Gebet ihr erlößte!

Mel. Abermal ein tag v. (1)

3. Preiset GOtt in allen und preis! Kommt her zu landen! Sauchze, seiner gruft, Hört die stimme du erlöste schaar! Dann der die da ruft, Issus, unser

beupt

haupt lebt wieder, Durch ihn leben seine glieder.

Met. Sech hie bin ich (31)

54. Sech bich, mein geist, bei ein wenig, Und ber erven! Ischas fürd dein etlöfet werden Durch dein eischau dis wunder groß, Wie schweigen Und mich beugen dein Hollen nacht und höleß! Schau die liebe, Die ihn treibe Zu dir aus des Bärtes schweigen Und mich beugen dein hreibe Zu dir aus des Bärtes schweigen Und mich beugen dein hreibe Zu dir aus des Bärtes schweigen Und mich deugen dein hreibe Zu dir aus des Bärtes schweigen Und mich deugen dein kreibe Zu die sich nacht und höleß! Schau die liebe, die ihn treibe Zu dir aus des Bärtes schweigen Und mich dein eigen herzensehut? Ich ein heigen dehen, die dehen, leibe und glieder Giebst du auf für mich hin: Sollt ich dir nicht schweisen Ihn dein hein der schweisen Schweisen die hab und dien. Zuch dein heigen dehen wieder Alles, was erreuße sehn: Schau, wie alle höllenesschweisen Schweisen die hab und dien. Zuch dien eigen herzensehut? In dein der schweisen lich hin : Sollt ich die hin die sehn; Thab und hin: Sollt ich die hin die sehn; Thab und hin: Sollt ich die hin die sehn; Thab und hin? Sch dien dein hin? Sch dien die hab und dien, Die dien, die hängt in die heinen schweisen schwe

im schmerze Ohne wankenserbarmen Und für trost mir liebe dich.

liebe dich.

12 Wann mich schrecken widerfährt, Daß dein blut, so von dir fleußt, Ein bewährter meine fünden, Wann mich salsam heißt, Dessen kraft die salsam heißt, Dessen kraft die straft noch gnad kan sinden, Wann beilen.

Wollst du mich verlassen micht; Laß mich etwas mit empfinden, Wie dich deine geisehen Trost im tod und im gericht.

13 Fssu, nun will ich ergeben Meinen geist in deine hand; Laß mich der gunst verscherzt. Schone meines rückens nicht, Doch verbirg nicht dein gestährt, Wann von deiner strafe ruthen Mir so sehr die strafe ruthen Mir so sehr die strafe men bluten.

5 Bann ich nach dem alten betraft den bem alten im vaterland!

im vaterland!

Mel. Abermal ein Tag v. (1)

met. Abermal ein Tag v. (1)

5. Unser Heiland steht gestem stunde Mit dem tode bunden, Voller stries stämpfen muß, Dann o Herr! men, voller blut, Und fühlt so zeige bald Mir die tröstlisso viel neue wunden, Als der che gestalt, Wie vom scheitel kriegdsknecht streiche kan, Und wir denken kaum daran, Daß er wegen unsrer schulden.

2. Da die welt in seide pranget, Steht ihr könig nackt und bloß, Da er anders nichts verlanget, Als uns in des Vasters schoof Dermaleins zu führen ein, Lassen wir vom eitlen schein Lieber als von seinen schoof Dermaleins zu führen ein, Lassen wir vom eitlen schein Lieber als von seinen schoof Magen, Unsern schoof Mel. Werde munter m. (1)

Mel. Werde munter m. (1)

Mel. Werde munter m. (1)

widerfährt, Daß dein blut, so

5 Wann ich nach dem alten bunde, Und dem allgemei= nen schluß, Endlich in der

den finn bewegen.

3 Lehre mich, o heil der den tod, o mensch! betracht:,: werth, Was dadurch für ein So für uns und alle heiden,

TCfus. Christus vollenbracht, greislich dieser held, Drum er Dann sein theu'r vergossen mit dem tode ringet, Grosse blut Loschet aus der hollen lieb ihn dazu zwinget. glut, Und erwirbet uns das 6 Bald sich krieges = knecht leben, So wir kest an Chriscinskellen, Judas der war ihr

stum gläuben.

2 Bon Ferusalem ihr herschreigerschen, Den ich kuß, ren! Sprach Judas, der zwölschen eine;: Womit wollt ihr mich verehren? So will ich das, drum herein, Mich mit den Herren mein Euch verschen in der nacht; Solchschen übelkhaten!

die Süden fröhlich macht,
Dreyßig süberling ihm gas griffen, Und mit ftricken bunsben; Geld und gut der geitschen hart:;: Seine jünger von mill haben

will haben. 3 Bu Jerusalem im garten, auf die fahrt: In des hohen-Christus batet in der nacht:,: priesters haus Gab man ihm Seiner feinde that er war- den exsten stoß, Mit lugen

4 Drepmal ICsus also ba- kennet Gott; Aber Judas tet, Angst und noth ergreifet ben ket sich, Als erwachet ihn:,: Ach! nun wachet doch Gott's gericht; Drum ein und bätet, Bät't mit mir, ihr wurzel alles bosen Ist der geiz jünger mein! Meine seel zu mit seinem wesen. Dieser frist In den tod betrü- 9 Früh den morgen ICsumbet ist; Uch! wie bin ich nun verlassen: Derr, mich züch- gericht:,: Die ihn billig loben tige mit maffen.

5 Alle flammen aus der dicht. Solchs Pilatus mer-höllen, Zu dem heiland schla- fet bald, Der vom kaiser hat gen ein:; Schweiß und blut aus ihm thut quellen, GDt- und leben, Gerne los wollt er tes zorn erschrecket ihn. Alle ihn geben.

lihm lieffen, Er allein mußt

Seiner feinde that er war den einen pies, weit tugen ten, Rief den Bater an mit macht: Abba, lieber Bater mein! Laß mich überhoben feyn, Diefen kelch zu trinken flille, Doch gescheh allein dein wille.

follen, Klagen ihn an mit ge=

fund der gangen welt Fühlet 10 Reine Schuld ich an

ihm

ihm finde, Sprach er zu den meine fünden last, Du von klägern sein :,: Ich vermerke mir genommen hast, Und mein' keine sünde, So des todes strafe ausgestanden, Nun ich würdig seyn. Weg, und creuz ihige nur ihn! Weg, und creuz ihige nur ihn! Schreien sie Mel. Besieht du beine w.

in solche groffe noth Haben schen nicht.

tod und alle schmerzen, Für mit freuden Als eine beut das die schwere passion, Damit von.

mit großem haufen, Dismal 57. Ihr funder kommt gefoll er nicht entlaufen. 11 Drauf gegeisselt und gekrönet Ward für und der fromme GOtt:,: Hart geschlagen
und verhöhnet Von der schnögericht, Sein göttlich angeden krieges-ort: Dab die
striemen schwisten blut. Uch!
mablet Gleicht keinem men-

wir ihn bracht mit fünden, 2 Vom Haupt bis zu den Unfre fünd hat ihn verwundet. 2 Vom Haupt bis zu den Liften Ift Esusganz zersett 12 Hoch ein creuße ward Im ganzen leid zerrissen, Au erhaben Auf dem berge Golzgieder sind verletzt; Betrachts gatha:,: Händ und füsse man omenschenzfind, Das machen durchgraben, Hat man Tesusgand unste sünd. Sa, ja, die sünd Ehrist gethan. An das creuß alleine, Issum ans creuße

Christ gethan. Un das creut alleine, TEsum ans creuts geschlagen ist Unser Heiland bind't.

TEsus Christ, Mit schmerzen ward er beladen, Hohn und sügen, Der kräften ganz bespott trug er zu schaden.

13 Schwarze finsterniß beschet Berg und thal und haupt; Die sonn und auch alles land: Die natur die sonn erschrecket, Vor der Küschen sauch schon; Mit schmerzen den sünd und schand. Vater! thut er büssen Der sünden in die hände dein Ich befehl straft und lohn.

die seele mein! Rief Tesus mit schiede le. Bedenket diese zeit. Man

lauter stimme, Damit schiede le, Bedenket diese zeit, Man er von hinnen. tranket ihn mit galle, In sei-

er von hinnen. 14 Lob und preis von nem grossen leid; Durch dorsganzem herzen, Sag ich dir, nen, spott und hohn, Erwirbt o GOttes Sohn:,: Für den er eine kron, Die tragen wir

5 21ch

den, Dein bittre todes=peir Un mir, wann ich muß schei den, Nur nicht verloren senn Dein anad sich zu uns wend, Un meinem letten end, Und wann ich geh von hinnen, Ec reich mir deine hand.

6 Ach IEsu laß mir werden Ein solches tropflein blut, Das auf der bloffen erden, Dis rosenfarbig blut, Das komme mir zu gut, Wann sich einmal mein' feele Vom leibe 6 Nein, auf dich Grund

scheiden thut.

In eigener Melodic.

58. Guffer Chrift, Der du und noth, Allbereit gefangen bist Meine won batten. ne, Du bist meines herzens 7 Nimm mich auf, Wenn lust, Ich trag dich an meiner mein lauf Wird geschlossen, brust, D du schöne himmels Laß in beiner seiten schrein, sonne.

2 Du haft dich Ja für mich, dein blut für mich vergoffen. Laffen todten, Und dein rofen- 8 Fort, o welt Mir gefällt farbes blut Ist für meine see- Nichts auf erden, Leid ist in le gut, Wenn sie kampft in der eitelkeit, Luft in der fehöchsten nöthen.

3 Drum, o schat, Lag michlig werden.

5 Ach JEsu, laß bein lei-plat Ben dir finden. Saft du och die feligkeit Huch für nich, dein kind, bereit, Und bezahlt für meine fünden.

4 Sprichst du nicht: Dein gesicht Blickt auf arme, Das ift, wie ein vater thut Ueber das geplagte gut, Sich zu

rechter zeit erbarme. 5 Ift nicht kund, Daß dein mund Dem verziehen, Der im Um creut dort liegen thut; tempel reue trug, Und mit weh ans herze schlug; Soll ich dann nun vor dir flieben.

> ich mich, Du fanst retten, Benn mich gleich der blaffe tod, Benn mich holle, quall

Meine feele ficher fenn, Weil

ligkeit; ICju, laß mich fe=

## himmelfahrts Befange.

Mel. Du unbegr. hechft. (3)

59. Auf, ICfus junger, Des todes macht; Er hat die freuet euch! Der welt mit GDtt versohnt, Und BERR fährt auf zu seinem Gatt hat ihn mit preis ge= reich. Er triumphirt, Lob- front. finget ihm mit lauter stimm! 3 Beit, über alle bim=

2 Sein werk auf erden ift vollbracht; Zerstört hat er

mel

mel weit, Geht seine machtsten, was da ist, Wo du, ver-und herrlichkeit; Ihm dienen klarter heiland bist. felbst die seraphim. Lobsinget ibm mit lauter stimm!

4 Sein sind die volker aller welt; Er herrscht mit macht und anad als held; Er herrscht, bis unter seinen fuß Der feinde heer fich beugen muß.

5 Beschirmer seiner driften= heit Ist er in alle ewigkeit. Er ist ihr haupt : Lobsinget ihm! Lobsinget ihm mit froher stimm!

6 Ja Heiland! wir erheben dich, Und unfre herzen freuen sich Der herrlichkeit und ma-

jestat, Dazu dich GDtt, bein GDtt erhoht.

7 Wohl nun auch uns! benn BErr! ben dir Steht kraft und macht und dein sind wir. Nimmst du dich unsver hülfreich an, Was ist, das uns gebrechen kan?

heil: Wer an dich glaubt, Dem im baten unterweißt; Kräftig gibst du theil Um segen, den willst du ja vertreten, Die zu du uns erwarbst, 213 du fur dir im Geiste baten.

uns am creube ftarbit. fer zeit Ben dir zu senn in Daß ich mit dir himmlisch

fter begier Rach dem nur trach= gegangen.

11 Deineingang in die herr= lichkeit Stärk uns in unsrer prüfungszeit, Nur dir zu leben, Dir zu traun, Bis wir dereinst

dein antlit schaun.

12 Dann werden wir uns ewig dein, Du größter men= schenfreund, erfreun; Dann singen wir von deinem ruhm Ein neues lied im heiligthun.

Mel. Abermal ein tag v. (1)

60. SErr auf erden muf= sen leiden Christen oftersangst und weh: Warum willst du von uns scheiden? Warum fährst du in die hoh? Rimm mich armen auch mit dir; Oder bleibe doch in mir; Daß ich dich und beine gaben Moge täglich bei mir haben. 2 Laß dein herze mir zurücke, Und nimmmeines mit hinauf. Wannich seufzer zu dir schicke, Mache selbst den himmel auf: 8 In beiner hand ift unfer Sende dumir beinen geift, Der

3 Zeuch die sinnen von der 9 Wir freuen uns, nach die-erde Ueber alles eitle hin, ewigkeit. Nach treu volls werde, Ob ich gleich noch brachtem glaubenslauf, Nimst sterblich bin; Und im glauben du uns in den himmel auf. neine zeit Richte nach der 10 Dzeuch uns immer mehr wigkeit; Bis wir auch zu dir zu dir! Hilf uns mit eifrig- gelangen, Wie du bist voran-

wider mich, Uch! so wirf ihn ehr. unter dich, Bu dem schemel 4 Der Herr hat uns die deiner fuffe, Daß er ewig stätt bereit't Da wir soll'n schweigen musse.

5 Meine wohnung mache ihm, lobsingerihm! Lobsinger ihm! Lobsinger ihm! Lobsinger ihm mit lauter stimm. ihaus, Da ich werde gegen:

5 Wir sind erben im himmels wärtig Ben dir gehen ein und reich, Wir sind den lieben ens aus: Dann der weg dahin geln gleich; Das sehn die liebist du; Darum bringe mich ben engel gern, Und danken zur ruh, Und nimm an dem mit uns GOtt dem Herrn. letten ende Meinen geift in 6 Eshat mit uns nun nimmer

deine hände.

6 Komm doch, wenn ce ew ger tod Allsammt zu schanzeit ist, wieder, Dann du hast den worden sind Durch GDt= es zugesagt, Und erlöse meine tes und Marien kind. glieder, Die der tod im grabe nagt, Richte dann die bose welt, herab, Auf daßer unser herz er-Die dein wort für lügen hält; lab, Und trost uns durch das Und, nach ausgestandnem leis göttlich wort, Und uns behüt be, Führ uns ein zu beiner fürs teufels mord. freude.

tes kinder all! Der kenntniß GDttes ift. Hert fährt auf mit groffem 9 Der heilig Geift den schall; Lobsinget ihm, lobsin- glauben stärkt, Gedult und get ihm! Lobsinget ihm mit hoffnung in uns wurkt, Erlauter stimm!

mels-heer Erzeigen Christo verläßt. göttlich ehr, Und jauchzen ihm 10 Was uns die göttlich

4 Dir ist alles übergeben; 3 Daß unser Heiland IS Nimm dich auch der deinen sus Christ, Wahr'r GOttes an. Hilf mir, daß ich christ Sohn mensch worden ist, Deß lich leben, Und dir heilig die freuen sich die engel sehr, nen kan. Kommt der satan und gönnen uns gern solche

fenn in ewigkeit, Lobfinget

noth; Der satan, fünd und

8 Ulso baut er die Christen= beit, Bur ew gen freud und fe= Mel. Du unbegreiflich h. (3) ligkeit; Allein der glaub an 61. Mun freut euch GDt- JEsum Christ Die recht er-

lleucht und macht die herzen 2 Die engel und all him-fest, Und uns in trubfal nicht

mit frol'chem schall; Das majestät Um heil'gen creuk thun die lieben engel all; erworben hat, Das theilet aus

der heilig Geift, Darum er beines Vaters kraft, Der fein=

unser lehrer heißt.

11 Der Bater hat den Bis auf den tod verletzet;
Sohn gesandt; Der Sohn Mächtig, Prächtig, Trium= wird anders nicht erkannt Dhn phirest Jubilirest: Tod und durch den geil gen Geist allein, leben, Ift, Herr Christ, dir Der muß die herzen machen untergeben.

rein. tes gab Bringt uns der heil' Dich, Sieges-fürsten, loben: ge geist herab, Und uns fürm Weil du den segen wiedersjatan wohl bewahrt; Solchs bracht, Mit majestät und groschafft des Herren himmel- Ber macht Zur freude bist er= fahrt.

ben Herrn Und lobet ihn von fahret Auf gen himmel, Mit herzen gern, Lobsinget mit der posaunen und getummel. engel chor, Daß man es in dem 3 Du bist das haupt, hin=

christenheit Groß ehr und dank fried und freude, stark und mit höchstem fleiß, Bu allen fraft, Erquickung, labsal, ber= zeiten lob und preis.

Gottes Sohn, Gewaltig, herr gemüthe, Deine gute hoch zu lich, prächtig, schön, Es dankt preisen, Lob und dank dir zu dir beine Christenheit, Bon erweisen.

16 Dheiliger Geift, du mah= zeuch uns nach dir, Bilf, daß rer GOtt! Der du uns troft t wir künftig fur und fur Nach in aller noth, Wir rühmen deinem reiche trachten: Laß dich, wir loben dich, 11nd sa= unser thun ohn wandel senn, gen dir dank ewiglich.

Mel. Wie schon leucht. (13)

densträger aller welt! Der duzu finden.

dich haft gesetzet Zur rechten 5 Sen IESU!

2 Dir dienen alle cherubim, 12 So manche schöne GDt= Viel taufend hohe seraphim hoben: Singet, Klinget,

13 So danket nun dem lie- Rühmt und ehret Den, der

himmel hör.

14 GOTT Vater in der es kommt von dir Auf uns ewigkeit! Es sagt dir deine licht, trost und leben, Heil, eiten lob und preis. zensfaft Wird uns von dir 15 HERR ZEsu Christe, gegeben: Bringe, Zwinge Mein

nun an bis in ewigkeit. 4 Zeuch, 3651! uns, Daß wir mit bemuth gehn herein, All üppigkeit verach= ten; Unart, Hoffart Laß uns 62. D Wunder-großer sie- meiden, Christlich leiden, Wohl geseheld, Du fun- ergrunden, Wo die gnade sen

schutz und schatz, Sen unser 3 Weit und breit, du him-ruhm und vester platz, Dar-auf wir uns verlassen: Laß su-chen uns, was droben ist: Auf erden wohnet trug und list, melsgeister speist; Prächtig Es sind-auf allen strassen Lu-wirft du eingenommen Freugen, Trugen, Angst und plas dig heißt man dich willkomsen, Die da nagen, Die da men, Schau, ich armes kinds qualen Stündlich arme chri= lein hier, Schren auch hosian= ftenfeelen.

gnadenthron; Du siegesfürst, nicht trinken, Da ich deine beld, Davids Sohn! Komm glorie seh? Sollt mein muth stille das verlangen: Du, du noch wollen sinken, Da ich allein bist und zu gut, D Sezhoue wollen sinken, Da ich deine macht versteh? Meinem su durch dein theures blut Ins konig will ich trauen, Nicht heiligthum gegangen: His solz hur noch teusel grauen. hier, Daß wir, Wie wir solz kur in Issus namen mich len, Also wollen Ohne ende Beugen hier und ewiglich. Frolich klopfen in die hände.

zu fuffe fallen Und mein berg terthan. vor freude wallen, Wannmein 6 Du kanst alles aller or-glaubens-aug betrach't Deine ten Run erfüll'n und nahe

glauvens-aug vetrach't Deine ten Run erfüll'n und nahe glorie, deine macht.

2 Seh ich dich gen himmel pforten Stell ich offen, komm fahren, Seh ich dich zur rechten da, Seh ich, wie der engel ehren, Du mußt auch ben mir schaaren Alle rufen: glose einkehren, Ewig in mir leb' ria! Sollt ich nicht zu fußsen wohn' Als in deinem himste fallen Und mein herz vor freude wallen, Da der himstellier, Weil mein könig mir eben Gott und himmel triumphirt? triumphirt?

na dir.

6 Herr Jesu, komm, du 4 Sollt ich beinen kelch

iliessen, Drum wirk in mir mel. Alle menschen muffen (16.) fraftiglich, Bis zum schemel 63. Sieges-fürste, Ehren- deiner füssen Alle feinde legen konig! Hochst ver- sich Wus Zion den scepter klärte majestät! Alle himmel sende, Weit und breit, zur sind zu wenig, Du bist drüber welt ihr ende, Mache dir auf hoch erhöht; Sollt ich nicht erden bahn, Alle herzen un-

innig nah, Lehr' mich nur im

Geiste leben, Als vor deinen abgeschieden drinnen, In den augen da Fremd der welt, himmel als versetzt, Da mich der zeit der sinnen, Ben dir Fesus nur ergötzt.

# Pfingftfeft Gefange.

- Mel. Wie schon leucht. (13) | 4 Laß uns dein' edle bal= 64. Seilger Geift, fehr fams-kraft Empfinden, und ben uns ein, Und zur ritterschaft Dadurch gelaß uns deine Wohnung senn, stärket werden, Auf daß wir D komm du herzens-sonne! unter deinem schutz Begegren Du himmels-licht, laß deinen aller feinde trutz, Mit freudischein Ben uns und in uns gen gebärden: Laß dich reich-fräftig senn, Zu wahrer freud lich Auf uns nieder, Daß wir und wonne, Sonne, Wonne, wieder Trost empfinden, Alles Himmlisch leben Wilt du ge= unglück überwinden. ben, Wenn wir baten; Zu 5 D starker F-16 und Le=

bir kommen wir getreten. bens- Hort, Lagans bein him-

2 Du Quell, draus alle mel-fusses wat In unsern weisheit fleußt, Die sich in herzen brennen, Daß wir uns fromme seclen geußt, Laß dei= mögen nimmermehr Von dei= nen trost uns hören, Daß wir ner weishitzreichen lehr Und in glaubens einigkeit Auch deiner live trennen. Flieste, können aller driftenheit Dein Giesse Deine güte Ins gemü-inners zeugniß lehren. Hore, the Daß wir können Chri-lehre, Daß wir können Herz stim ünsern Beiland nennen. und sinnen Dir ergeben, Dir o Du süsse vimmels-zum lob und und zum leben thau, Laß sicht in unser her-

3 Steh ans stets ben mit zen kräftiglich, Und schenkt beinem rath, Und führ ans uns deine liebe! Daß unser selhe den rechten pfad, Die sinn verbunden sen Dem Gib uns beständigkeit, daß und sich darinnen übe. Rein wir Getreu dir bleiben für und neid Kein streit Dich betrübe, für, Wenn wir uns leiben Fried und liebe Muffen wal-muffen: Schaue Baue Was ten, Uns in dir zusammen zerriffen, Und gefliffen Dich halten.

zu schauen, Und auf beinen 7 Gib, daß in reiner hei= trost zu bauen. ligkeit Wir führen unfre le=

bens=

benszeit; Sen unsers geistes 7 Du kommst in wirklistärke, Daß uns forthin sen cher gestalt, Du hörest, redest, unbewust Die eitelkeit, Des sleisches lust, Und seine todmen seuse. Rühre, Führe dich lieben, reichlich lohnst! unsre sinnen Und beginnen Von der erden, Daß wir himmschlieben, veichlich lohnst! 8 Du gehest ewig von dem melbserben werden.

Schifft ihron Wirst du als ein comisses worden und Varenderenschlieben.

mel. Du unbegreistich h. (3)

Genisse pfand In aller gläus

5. Deil'ger und reiner b'gen herz gesandt.

Geist! Der sich als 9 Du stellst die feuerstause

wahrer Gott erweißt, Dein dar, Kommst auf die jünger edler nam' und eigenschaft offenbar, Und machest, daß Bezeigendeiner gottheit kraft durch deine kraft Ihr lehramt 2 Iedova wirst du, Herr genennt, Vom Sohn und Bater nicht getrennt. Dein mest du, Und seizelt eine seel wesen ist mit benden gleich, in ruh, Die dich durch wort Du lebst und herrschstt in gleis und sacrament Unnimmt und chem reich

chem reich.

3 Die allmadt und allswissenwart und hält bis an das end.

3 Die allmadt und allswissenwart und hält bis an das end.

11 Run sieh, ich öffne dir mein herz, Ach lindre meinen swigkeit, Und was der eigenschaften mehr Erwesen deis mein herz, Ach lindre meinen sewigkeit, Und wärkest stets durch deine kraft, Die alles trätz, erhält und schaft: Dein' erst schölt scholt s

nur;

du beiß ft Buter Bater, Deis den fuffen engels-weifen. nen Beift Mir nicht geben, und mich laben Mit den gu-

ten himmels=gaben?

gen Zu dem Vater, sende mir angegangen :,: Daran ein Deinen Geist, den mit verziglanz sich sehen läßt Des Geislangen Ich erwarte, Her, den empfangen der juns von dir: Laß den trösterewigs ger schaar, Welch offenbar lich Ben mir fenn, und lehren Bon diesem himmels-regen mich In der wahrheit veste Benetzet ist; Diß, o mein stehen, Und auf dich im glau- Christ! Kan herz und mund ben sehen

der frommen! Rehre ben mir und vernimm, Wie doch in armen ein, Gen mir tausend- allen gaffen :,! Gehöret wird mal willkommen, Laß mich die freuden-stimm: Euch ist deinen tempel senn; Saubre die fund erlaffen; Run send du mir selbst das haus Meines ihr fren, Es sind entzwen Der herzens, wirf hinaus Alles, hollen ftarke ketten, Gin fun= was mich hier kan scheiden der kan Bor jederman Setzt Bon den fuffen himmels- auf ben schauplatz treten. freuden. . .

nen gaben, Mache mich neu, gen :,: Des werthen Geiftes rein und schön, Lag mich mah- weit herum Geführet und gere liebe haben, Und in deiner tragen. D welch ein schatz, gnade stehn: Gib mir einen Der feinen platz Ben from-ftarken muth, Heilige mein men seelen suchet; Wer ben fleisch und blut, Lehre mich nicht nimmt, Und ihm zu= vor GOtt hintreten, Und im stimmt, Bleibt ewiglich ver= Beist und wahrheit baten. fluchet.

geben, Dir zu ehren soll mein glaubens gold, Hier wird man finn Dem, was himmlisch ift, fren von sunden :,: Hier läßt nachstreben, Bis ich werde ein reicher gnaben-hold Sich kommen hin, Da, mit Bater überflüßig finden: Hier ist und dem Sohn, Ich im höch- das brod, So in der noth Kan

nur; Solltest du dann, der heben kan und preisen Mit

Mel. Frisch auf, mein f. (15)

en himmeis-gaben?
3 Feju! der du hingegan- 67. Heut ist das rechte jubewegen.

4 Beil'ger Beift, du fraft 2 Muf, meine feel! auf,

3 Run wird das evange= 5 Schmücke mich mit dei-lium Auf einem wunder-wa=

6 So will ich mich dir er= 4 Hier schauet man des sten hinmels=thron Dich er= unfre seelen laben; Sier fin=

ben sich, Für dich und mich, 9 Der junger zungen glei= Biel taufend schöne gaben. chen sich Den schallenden po= 5 Heut hat der groffe faunen :,: Ihr haupt-haar himmelsherr Herolden aus- brennet wunderlich, Das volk gesendet :,: Schaut, seine will schier erstaunen. Es bricht tapfre prediger, Die haben heraus In ihrem haus Ein sich gewendet Un manden ort, wort von groffen thaten, D

ift die zeit, Welch' euch be= gerathen.

braut, Sich hören auf den und hören :,: Welch', ob fie wegen :,: Sie tritt hervor wohl nicht einig sind, Hie nieund schrenet laut: Da mand doch versehren; Des fommt nun euer fegen; Macht windes fraft Sat nur gefchaft, auf die thur, Jest geht herfur Daß fich die schwachen ftar= Der Geist mit pracht und eh- fen; Wer ihn nur hat, Kan ren, Der will in euch Sein troft und rath In allem trubberrlich reich Erbauen und fal merken. vermehren.

7 Seht! hie ist lauter trost und licht, Seht! hier sind gnaden-zeichen:,: Hier darf tein christ sich fürchten nicht, Bier muß der satan weichen. Des höchsten mund Macht einen bund Mit juden und henden; Trop jederman, Nun nichts uns fan Bon GOttes

liebe scheiden.

ben werden.

Da klingt ihr wort: Thut welch ein glanz, Der himm= buß, ihr leut auf erden! Dißlisch ganz, Ift auf diß volk

frent, Und läffet felig werden. 10 Es laffen fich luft, feu'r 6 Es läßt die wunderschone und wind Woll wunders fehn

11 D fuffer tag! nun wird der Geist Bom himmel ausgegoffen :,: Der Beift, der uns der welt entreißt, Und uns als reichs-genoßen. Der sterblichkeit So gar befrent, Bu IEsu lässet kommen : Uch! wurd' ich bald Much bergestalt, Un diesen ort genommen.

12 D guter Geift, regiere 8 D groffer tag, o guloner doch Mein herz, daß ich dich tag, Dergleichen nie gefehen:,: liebe :,: Dan meine feel im Dtag! bavon man fagen mag, funden-joch hinfort fich nim-Daß wunder sind geschehen mer übe: HErr! lag mich Im himmelreich, Alls auch zu= bald Des feur's gewalt, Das gleich Hier unten auf der er- himlisch heißt, empfinden, den, Gott fähret auf, Des Und alle noth, Ja selbst den Geistes lauf Muß uns hinie- tod Durch solches überwinden.

Mel.

Mel. GOnt des himm. (31)
68. Komm, o komm du mein GOtt! wie lange! En!
Weist des lebens,
Wahrer GOtt von ewigkeit!
Deine kraft sey nicht verge!
Und gib muth, gedult und

bens, Sie erfüll uns auch noch ruh!
heut! So wird geist und licht 7 D du Geist der fraft und und schein In dem dunkeln stärke, Du gewisser neuer

herzen fenn.

stand und zucht, Daß wir an- in dem krieg, Und erhalt in ders nichts beginnen, Denn uns den sieg!
nur was dein wille sucht! 8 Herr, bewahr auch un= Los.

gen kan, Raume ganzlich aus dein wort gewiffer fenn. dem wege, Schlecht und recht 9 Wenn wir endlich follen fen um uns an! Wirke reu sterben, So versich'r uns mehr an funden ftatt, Da der fuß und mehr Als des himmelrei=

kinder sind, Die auf ihn al-den ist. leine zielen, Wenn sich noth und drangfal findt! Denn bes

lewege gut.

treten Frey mit aller freudig= mich ganz trunken und voll: keit! Seufz' auch in uns D felige stunden, Ich habe ge= wenn wir baten, Und vertritt funden, Bas ewig erfreuen uns allezeit: So wird unfre und fättigen soll. bitt erhört, Und die zuversicht 2 Du hast mich, o ICsu, gewährt.

Beift! Fordre in uns deine 2 Gib in unfer herz und werke, Benn uns fatan man-finnen Beisheit, rath, ver- ten heißt! Gib uns maffen

Dein erkenntniß werde groß, jern glauben, Daß kein teufel, Und mach uns vom irrthum tod noch spott Uns denselben möge rauben: Du bist unser 3 Zeige, HErr! die lebens- schutz und GDtt; Sagt ver= stege, Und was anstoß brin- nunft gleich immer nein, Laß

gestrauchelt hat.

4 Laß uns auch bein zeug- und ehr, Die uns unser GOtt niß schlen, Daß wir GOttes erkießt Und nicht auszuspre-

#### In eigener Meledie.

Baters liebe ruth Ist uns al- 69. S TEsu, mein bräut's ewege gut. 5 Reig uns, daß wir zu ihm wohl, Dein' liebe die macht

recht reichlich erquickt, Und

6 Wird uns auch nach trofte an die troft-brufte der liebe gesbange, Daß das herz oft rustruckt, Mich reichlich beschens

fet.

fet, Mit wollust getränket greichthum und schäte, weg Ja ganzlich in himmlischer guter und geld, Weg wollust

freude verzückt.

ich bin nicht mehr mein, Denn schönfte im himmlischen zelt. was ich bin um und um, alles 9 Wann nimmst du o lieb-ift dein, Mein lieben und ster mich gänzlich zu dir? haffen Hab ich dir gelaffen: Wie lang, ach! wie lang soll Dis alles wirkt in mir dein ich warten allhier? Wenn sehgöttlicher wein.

dort mich noch ansicht Der o einige zier! eltern, der brüder, der kinder gesicht? Weg, weg, ihr ver-wandten, Ihr freund und be-kannten! Echweigt alle nur stille, ich kenne euch nicht. Dom hohen himmels=thron. Im Christifreund und brüder,

klingen, Ja ganglich entbren-werther heil ger Geift!

nen in liebes=begier.

entzündt? Ach! schauet die und seel Erfreuen inniglich: flammen, Sie schlagen zu Komm, Troster, zu erquicken sammen, Nicht himmel noch Die seelen, die sich bucken

fürchte kein trübsal, kein lei-spricht Ben ihrem dienst der den noch noth; Will ICsus sunden, Der mich doch tröstet mich lieben, Was kan mich nicht: Was ICsus mir ans

reude verzückt. und prangen, Mein einzig 3 Nun herzens = geliebter! verlangen Ist IEEUS der

ich, o wonne! Dich, ewige 4 Was ist es das hier und sonne! D IEsu, o schönster,

frommen, frolocket mit mir, Komm eilig, komm und wohn Ich habe die quelle der freu. Im herzen allermeift, Mit den selbst hier: Kommt, lasset deinem licht und gaben Und uns fpringen, Und fingen und freuden-ohl zu laben, Romm,

2 Du bist ein trost der 6 D liebster wie hast du frommen, Gieß aus dein heil's mein herze verwundt, Wie ges öhl, Und laß es zu mir hat mich dein heiliges feuer kommen, Daß sich mein herz

erde weiß, was ich empfind. Im geist demüthiglich.
7 Trop, teusel, welt, hölle, 3 Laß allen trost verschwin=
sleisch, sünde, und tod! Ich den, Den mir die welt ver= betrüben? All was mir ent- preist, Dem will ich veste gegen, muß werden zu spott. gläuben, Du follt mein trö-8 Weg kronen, weg scep- ster bleiben, Du, o GOtt ter, weg hoheit der welt, Weg heil'ger Geist!

4 Dn

Ja ganz und gar erneuen Mein armes herzens=haus: Drum komm mein schönster gast 71. Zeuch ein zu beinen und bleib im tod und leben,

5 Der du, als GOtt auß- boren haft? D hochgeliebter gehst Vom Vater und dem Geist des Vaters und des Sohn, und mich im geist er- Sohnes, Mit benden gleiches höhest Zu Gottes stuhl und thrones, Mit benden gleich

zum schein.

6 Du kömmst ja von dem tung schaft. Entsund'ge mei= Bater, Der meine seele liebt, nen finn, Daß ich mit reinem Drum ser auch mein berather! geiste Dir ehr und dienste lei-Wenn mich die welt betrübt, ste, Die ich dir schuldig bin. Sokommund tröstemich, Und 3 Ich war ein wilder restärk im creutz und leiden ben, Du hast mich gut ges Mein herz mit vielen freuden, macht :,: Der tod burchdrang

Daß es erquicke sich.

7 Ja zeug' in meinem herz gebracht, Und in der tauf erzen Von Fesiu ganz allein, stickt, Als wie in einer fluthe, Von seinem tod und schmerz Mit dessen tod und blute, den, Und seiner wahrheit schein, Daß ich, ganz überzeugt, Kein

Daß ich, ganz überzeugt, Kein

4 Du bist das heilig öhle, wild in meiner sola Alle IC.

finger, D Geist, von GOttes und propheten, Zum könig, thron, Und sen mein herz-be- den in nothen GOtt schützt zwinger, Daß m i ch kein vom heiligthum.

4 Du kanst mein berz er meine freude, Und trost bis freuenUnd kräftig rusten aus, in den tod.

Mel. Selft mir Gott q. (37)

Als tröster mir ergeben, Bis herzens gast :.: Der du, da mein gesicht erblast! ich geboren, Mich neu ge=

thron, Kehr ewig bei mir ein gepreißt. Und lehr mich ICsum fen 2 Zeuch ein laß mich em= nen, Ihn meinen Herrn pfinden, und schmecken beine nennen Mit wahrheit, nicht traft :,: Die kraft die uns von fünden Bülf' und erret=

bild in meiner feele, Als IC- Dadurch gefalbet ift :,: Mein fum nur erwähle, Bis sich leib und meine seele, Dem mein herz ihm gleicht. Hern Tesu Christ Zum wah-8 Leit mich mit deinem ren eigenthum, Zum priester

schmach noch hohn, Kein trüb= 5 Du bist ein Geist, der fal, keine noth Von meinem lehret Wie man recht baten Esu scheide: Im creut sen soll :,: Dein baten wird erhoEs steigt zum himmael an, Ge Schmuck als mit einer fron, fteigt, und läßt nicht abe, Die alten mit verstand, Mit Bis der geholfen habe, Der frommigkeit die jugend, Mit

allein belfen kan.

6 Du bist ein Geift der volt im ganzen land. freuden, Bon trauren hältst 11 Erfülle die gemüther bu nicht :,: Erleuchtest uns Mit reiner glaubens=zier: :,: im leiden Mit beines troftes Die häuser und die guter Mit licht: Ach ja, wie manches fegen für und für: Bertreib mal Saft du mit fuffen wor- den bofen geift, der fich dir ten Mir aufgethan die pforten widerfebet, Und was dein berg Bum guldnen himmels-faal. ergobet, Mus unfern bergen

7 Du bift ein Beift der reißt. liebe. Ein freund der freund= 12 Richt unser ganzes le= lichkeit :,: Billft nicht, daß ben Allzeit nach deinem finn :,: und betrübe, Born, zank, haß, Und, wenn wirs follen geben neid und streit. Der feind Ins todes rachen hin; Wenns schaft bist du feind, Willst, mit uns hier wird aus, Co daß durch liebes-flammen, hilf uns frölich sterben, Und Sich wieder thun zusammen, nach dem tod ererben Des Die voller zwietracht femb. ew gen lebens haus.

8 Du, BErr, haft felbft in handen Die ganze weite welt:,: Kanst menschensherzen wen- 72. Als vierzig tag nach ben, Wie es dir wohlgefällt; So gib doch deine gnad Zum Thristus wollt gen himmel fried und liebes-banden, Ber-fahr'n, B'schied er sein' jun-knupf in allen landen, Bas ger auf ein berg, Vollendt sich getrennet hat.

9 Erhebe dich, und fteure Balleluja. Dem herzleid auf der erd :,: 2 Er fprach: all ding er= Bring wieder und erneure Die füllet sind, Die man von mir wohlfarth deiner heerd? Laf geschrieben sindt In propheblühen wie zuvorn, Die lan-ten und Mosis lahr, Die der, so verheeret, Die kirchen, schrift er ihn nausleget klar

feuers-zorn.

ret, Dein singen klinget wohl: Daß sie und wir gederen; gottesfurcht und tugend Das

Mel. Heut ift des herr. (21)

hat er fein amt und werk,

fo zerftoret Durch frieg unt Balleluja.

3 Also, sprach er: bats 10 Befchirm die policenen, muffen fenn, Daß Chriftus Bau unstrer herrschaft thron:,: litt bes todes pein, Und muß wieder vom tod aufstehn, wird wied'r komm'n, Gleich= Durch creuß und tod in sein wie er auffuhr von euch jett, reich gehn, Halleluja. 3u's Vaters rechten er nun 4 Im himmel ist mir all sit, Halleluja.

gewalt, Geben auf erden glei- 11 Gein reich hat er gecher g stalt, Deß sollt ihr mei- fangen an, All's muß ihm ne zeugen fenn, Solchs wird nun fein unterthan, Durchs mein Beift euch lehren fein, wort er felbst sein firch regiert, Halleluja.

5 Geht hin, predigt in ziert, Balleluja. Halleluja.

6 Wer glaubet und sid) giert, Halleluja. taufen läst, Derselb die felig- 13 2im jungsten tag er keit hat vest; Ber aber nicht zum gericht Wird kommen, kannt, Halleluja.

7 All's was ihr habt von Halleluja. mir gehört, Mit fleiß dasselb 14 Auf deine zukunft mit fend, Halleluja.

end, Halleluja. Hol uns aus S. Darnach hub auf der dir, Halleluja. Berr fein' hand, Befegnet fie, und schied behend Bon ihn n In eigener Meledie. und fuhr gen himmel hoch, 73 Mun bitten wir den Glend die junger fahn her- Heiligen Geist 11m nach, Halleluja.

fagten also: Dihrmanner von aus biefem elende, Anrieleis!

10 Diefer Icfus ift auf Icfum Chriftum erkennen als genomm'n In himmel, und lein, Dag wir an ihn glaus

Mit gaben er fie schmückt und

meinem nam Bergebung der 12 Wie er nun in die hoh fund jederman, Sauft und auffuhr, Deffnet er uns die lehrt alle völker gleich, Und himmels-thur, Die g fangnis sammlet mir ein ewigs reich, mit sich g fangen führt, Ohn end er nun berrscht und re=

glaubt, wird verdammt, und ausbleiben nicht, Sein' Macht folche in aller welt be- ichaflein er absondern wird Bon boden, der getreue birt.

sie halten lehrt, Ich will ber begier Und seufzen, HERR euch seyn bis ans end, War- Christ! hoffen wir; Komm, tet, bis ich mein'n Geist euch lieber Herr! erlös uns hier, Dol uns aus dem elend zu

den rechten glauben allermeift, 9 In weissen kleibern ftun- Dag er uns behüte an unserm ben da Zween manner, Die ende, Wann wir heimfahren Galila! Bas seht ihr nach 2 Du werthes licht! gib des himmels höh? Halleluja. und deinen schein, Lehr und

ben

ben den treuen Heiland, Der aus herzensgrund, Kam der uns bracht hat zu dem rechten heilig Geist in das haus, Als vaterland, Kyrieleis! ein sturmwind mit grossem

3 Du süsse liebe! schenk braus.

3 Du süsse liebe! schenk braus.

6 Saß auf jeglichen unter pfinden der liebe brunst! Daß ihn'n, Gab ihn'n allen rechtwir uns von herzen einander schaffnen sinn, Sagt ihn'n lieben, Und in friede auf eis von Gottes wunderthat, Mit nem sinne bleiben, Kyrieleis!

4 Du höchster Tröster in 7 Auf diesen sturm lief viele sturm von finne stelle Sass wir noch sin von finne sie inner processes.

4 Du höchster Tröster in aller noth! His, daß wir nicht fürchten schand noch tod! volks zu, Und sie, die jünger richt fürchten schand noch tod! Daß in keinem leiden wir verzagen, Wenn der seind daß lezden will verklagen, Kyrieleiß!

Met. Du unbegreistich h. (3)

74. Als ICsus Christus Galia, Wie reden sie nun unser leiblichen person Von dieser welt abscheiden woll'n, Sagt er seinen jüngern unverzhoolin:

Solttes kraft, Sagt ihren ibeel welt will bobl'n:

hohl'n:

2 Ich geh zu GOttes mas freudige bottschaft. jestät, Ihr aber geht nicht aus der stadt, Bis euch zuvor himmlische kraft Bestätiget psalter manchen spruch, Rezur ritterschaft.

wort, Blieben versammlet an zwang : ein'm ort, Eintrachtig nach 11 D lieben brüder! rathet

nach Christi himmelfahrt, 12 Petrus sprach: bessert Ward ihnen vieles offenbahrt. euer thun, Und glaubt an 5 Des morgens um die Christum, Gottes Sohn, Bä-

GOttes-kraft, Sagt ihnen

3 Die junger glaubten diefe brang, Und fie alfo zu reden

driftlicher weis, Bäten zu zu, Wie wir kommen zu rechse Gott mit allem fleiß.

4 Nach ostern um fünfzigs nichts dann fünd, Sagt, sten tag, Den man das Pfingsts wer uns dann da von entsest kennen mag, Neun tag bind?

dritte stund, Weil sie baten tet ihn an mit herz und mund,

Last

Lagt euch taufen auf feinensund that Stets genaue ach= bund.

13 Sie thaten wie ihn'n 4 Lag mich, weil ich leb

ger Beift, Dag wir uns hal- in meinem herzen fpuhren, ten allermeist Rach dieser er- Daß du, werther GOttes sten kirchen-weis, Dir, GOtt Geist, In mir wohnst und zu loben, ehr und preis.

Mel. Pfalm 77. (11)

denken Sich mein berg zu und dort in ewigkeit. Gott mag lenken : Klopf an meinem herzen an, Wann ich

len thu; Gib mir stetiges herz zu beinem faal. verlangen, Ichu vester anzu- 2 Du wahrer armen Ba= hangen, Immer mehr von ter fromm! Du geber guter fündenrein, Beilig, unbefleckt gaben komm! Romm, licht zu senn.

3 Hilf, daß ich mich balt mich in alle wahrheit ein. betrübe, Wann was boses ich 3 Komm, troster, teren die verübe, Und daß ben mir wah- betrübt, Du süsser gast, der'n re reu Ueber mein versehen die verliebt, Du sanste kühsen; Laß mich allezeit erwe- lung solcher, die In creuk gen, Daß GOtt sey ben mit zugegen, Der auf alle wort 4 In müh und unruh gibst

rung hat.

Petrus rieth, Kamen von ih- auf erden, Wachsam stets er-rem bosen tritt, Glaubten, und funden werden, Und nach empsiengen die tauf, Liefen gottlichem geheiß Thun mein amt mit allem fleiß: So werd 14 En nun, verleih, heilisich durch dieses führen Auch fraftig fenst.

5 Komm mit Vater und dem Cohne, Romm, erfülle, 75. Seil'ger Beist, du him-komm, bewohne, Geist der melslehrer, Starker liebe, lieber gast, Was du so tröster und bekehrer! Ach, geheiligt haft: So will ich laß meines herzens schrein von ganzer feelen Deinen Deine ew'ge wohnung fenn. Gottesruhmerzählen: Prei= Gib, daß stets durch heiligs sen dich Dreveinigkeit, Hier

mel. Du unbegreiflich h. (3)

geh auf falscher bahn.

2 Treibe, leite und regiere, Mich zum guten steig führe: Bring in mein kalt und finschaft, Daß id Gottes mils und liebes-strahl, Bereit mein

der herzen, komm herein, Leit

du ruh, Die großte hiße lin- Sohn, Gott heil'ger Geist derst du! Gelbst wann dis jugleich. Du heilige Drenfal= aug' in thranen fleußt, Das tigteit, Ein ein ger Gott

5 D du hochst selig s Gatt- wir bitten dich, Wollst uns heits-licht! Uch! laß mich ja erhoren gnädiglich.

im finftern nicht, Mit deiner 2 Ma lieber GDtt unfer gluth, mit deinem glanz, Mein verschon, Nach unserm ver-

noch tugend hat, Go tief die schad, Gen gnadig uns und funde in mir ftect, Dag leit hilf und BErr, Berlag uns, und seel und geist befleckt. dein volke, nimmermehr.

fudelt doch, Befeuchte, was rans tuck, Daß er uns nicht fo durre noch, Und was in mit lift berück, Wend ab von mir mocht' fenn verwundt, und fein feurig pfeil, Bilf, Das mach, o falb-ohl, recht daß er und nicht übereil! Ach, gesund!

8 Mach mild und weich Wenn uns die arge welt anwas vest und hart, Erwärme, sicht. was vor kalt erstarrt, Bas 4 Behat uns, GOtt, zu

die heilige sieben-zahl, Dein'i ungewitter, schadlich'm wind. hohen gaben allzumal.

heiligkeit, Und endlich, nach jen schnellen tod: Für allem, vollbrachtem streit, Die volle Herr, verlaguns nicht, Wenn feligkeit darzu, In ew ger wir kommen für dein gericht, glorie, freud' und ruh.

Mel. Wer nur ben lieb. (36)

berg oft deinen troft geneußt. In ewigkeit, Auf dein' jufag

innerstes erfalle ganz. ienst uns nicht lohn, Erbarm 6 Mein herz ohn' dich und dien unser durch dein gnad, deine gnad, Kein leben, kraft Leib, chr und gut behut für

7 Drum mafine, was be= 3 Behut uns fur bes fa= lieber GDtt verlaß uns nicht,

immer mochte fenn verirrt, iller stund, Fur irrthum, la= Das führ zurecht, getreuer ster schand und jund, Für Sirt! 9 Schenk uns bein m ar- und neid, Für maffer, feur, men haufelein, Die in dich und theurer zeit, Für pestilenz trauen nur allein, Ins herz und fraukheit g ichwind, Für

5 Belüt uns Herr in al-10 Bib gnade, tugend, fer noth, Huch fur ein'm bolind für des ew gen todes gifahr, Ach, lieber Gott, uns auch bewahr.

77. GOtt Bater in dem 6 Wir armen fünder bitten himmelreich, GOtt mehr, DIEsu Christ du lie=

ber Herr, hilf uns durch dein' unfre landesherrn, Mit se-heilsam geburt, Heil'g aufer- gen, wollst auch reichlich stehn, und himmelfanrt, Durch nehr'n Der städte rath, und bein'n todt-kampf und theures allgemein, Die laß dir all besblut, Durch bein creuß, blut-folken fenn.

fraft, Daß es frucht bring trest in ihrem stand.
und ben uns haft.

13 Die säugenden und

leit sie auf der wahrheit weg. sie in der letten ftund.

9 Auch stürz durch dein 14 Ach lieder Hend.
9 Auch stürz durch dein 14 Ach lieder Herr, gib
gewaltig hand, Die deinem stark geduld Den'n die da leis
wort thun widerstand, Und den ohne schuld, Und rett sie
steur des grausam'n Türken aus der seinde händ, Ihr elend
g'walt, Dein reich und arme
kirch erhalt, Die sich die leis die auch in der letzten noth
den muß auf erd, Der'r blut So man vom leben bringt für dir ift theur und werth. gum tod.

10 Beschütz auch unser leib. 15 Auch allen, die unsre und gut, Wend ab all aufseind sind, Wergib ihr misseruhr, krieg und blut. Den that und sünd, Gib daß wir obrigkeiten und den herrn Gib ihn'n auch gern vergeb'n, Mit rath, daß sie ja recht regieren, Auch daß sie halten fried alls Silf doß all sünder sich beseit Sich über für zwietracht kehr n. Bon herzenegrund dein und ftreit.

schweiß, bittern tod.

7 Dein heilig driftlich kir und g fahr, Mit hülf erschein, de für Behalt im wort unt sie stets bewahr, Trost und reiner sehr, Und heil gemlebin erhalt die herzen der r. Die die diener dein, Die vorstehn 5 haftet sind mit ängsten deiner Christen gimein, Zum schwer, Die waisen schüß mit wort gib deinen Geist und nit deiner hand, Die wittwen

8 In bein' ernd treu ar-schwangern all, Bewahr auch beiter send, Secten und kehe-kinder für unfall, Hilf allen, ren abwend, Tilg aus all rot- die schwach sind und krank, ten, falsche lehr, Und allen Daß ihr hoffnung auf dich ärgernissen wehr: Auch, die nicht wankt, Mach sie an ihnoch irren bring zurecht, Und rer seelen gefund, Und trost

and begehr'n.

11 Gib unserm lande sieg 16 Ach Herr, die früchte und glück, Brich seiner seinde aus dem land Woll uns geben macht und tück, Beschütz auch dein milde hand, Auch sie be-

wahr'n für hagl und schad, Christ, der gnaden thron, D Sie recht zu brauch'n gib uns dein gnad, Daß sie nicht un-fern leib beschwehr'n, Und unste herzen von dir kehr'n. 17 D FEsus Christ, wahr'r GOttes Sohn, D Fesus

### Bon der Liebe Gottes.

78. Der Her hat alles noch mich und dich, Aus laus wohl gemacht. Erter lieb und bich, Aus laus wohl gemacht, Er ter lieb, und sehnet sich In wird nichts boses machen: ter lieb, und sehnet sich In wird nichts boses machen: tracht, In allen deinen sachen, gemacht, Der und sein wort In freud und leid, in gnüg gegeben, Davon oft unser und noth, In krankheit jamberze lacht, Wann wir in ängemer creub und tod, In kums sehnen gemacht, Der und sein unser werden der Schwanzen und sein der Schwanzen und sein der sein der sein und sehnen gemacht.

reich, und was drinnen.

4 Der Herr hat alles wohl gemacht! Da schon der mensch mund getrost ausschrept: Wogefallen, Da hat er dannoch ist der sieg der höllen? sleißig acht Auf ihn und ruft!

8 Der Herr hat alles wohl

mer, angst und schmerzen. zuversicht, Er tröstet uns, und 2 Der Herr hat alles wohl läßt uns nicht In allen un=

2 Der Her hat alles wohl läßt uns nicht In allen unsemacht, Noch eh er uns geschaffen, Er hat uns mit dem heil bedacht, Das einig unfer gemacht, Da er für uns gewacht, Da en für uns gewacht, Da er für uns gewacht, Da er für uns gewacht, The heil und leben rettung ist: Er hat uns vor wiederbracht Und durch sein der Zeit erkießt, Eh man die sterne zählte.

3 Der Her hat alles wohl gemacht, Dis rühme, wer es heißt, Soll der nicht all's dir geben?

7 Der Her hat alles wohl gemehret. Da er das weuscht gemacht. Da er von soh ers

gemehret, Da er das mensch- gemacht, Da er vom tod er-liche geschlecht Gesegnet daß standen, Und ganz aus eigner auch früchte brächt Das erd- kraft und macht, Uns von der

gemacht.

schweben.

zen wendet Bon diefer welt zu all deinen fachen, In freud

10 Der Herr hat alles zem herzen. wohl gemacht, Huch wann er uns betrübet, Wann uns die Mel. Komm, o fonun d. (31) finstre creuses-nacht Befallt, 70 Liebe, die bu mich zum und allzeit übet In creus und bilde Deiner Gott-

widerwärtigkeit, Inangstund heit hast gemacht; Liebe die trübsal und im leid, Wenn er uns stärkt im glauben.

11 Der Her hat alles dir ergeb ich mich, Dein zu wohl gemacht, Wann er in bleiben ewiglich!

12 Liebe, die du mich erkohen uns gedacht Und macht uns wieder neue, Wann er war; Liebe, die du mensch gesen alten menschen bricht, Und boren, Und mir gleich warst bie versehrten wege richt. Nachbagna und gar: Liebe, die du mersch warst bie versehrten wege richt. Nachbagna und gar: Liebe, die du mersch

wohl gemacht, Wann er wird 3 Liebe, die für mich ge-wieder kommen; Und ob litten, Und gestorben in der gleich alles bricht und kracht, zeit, Liebe, die mir hat erstrit-Wird er doch seine frommen ten Ewze lust und seligkeit: Zu sich aufziehn in die höh, Und retten sie von allem weh, In seiglich.

gemacht, Da er ist aufgefah- wohl gemacht; Es wird kein ren Gen himmel, da ein herz sinn erreichen Hier seines ruh- hintracht, Das trübsal hat er- mes grosse pracht, Er muß fahren: Er hat die stätt uns zurücke weichen, Und schrenen da bereit, Da wir nach dieser aus mit voller macht: Der kurzen zeit In freuden sollen Hrr hat alles wohl gemacht, Dafür wir ihn stets loben.

9 Der Herr hat alles wohl gemacht, Wann feinen Geist gemacht, Er wird nichts boses er sendet, Ju uns herab, der machen, Er träget dich gar uns bewacht, Und unste her sanft und sacht: Drum in GOtt hinauf, Und daß wir und leid, in gnug und noth, endlich unfern lauf Gang se- In krankheit, jammer, creut liglich vollenden. und tod, Dank ihm von gan=

die derkehrten wege richt, Nach ganz und gar; Liebe, dir ersteinem frommen willen. geb ich mich, Dir zu leben 12 Der HErr hat alles ewiglich!

Da foll'n sie senn erhaben. 4 Liebe, die du kraft und 13 Der Herr hat alles leben, Licht und wahrheit,

geist

geift und wort; Liebe, die sich der Ueber seine jungen streckt: ganz ergeben Mir zum heil Also hat auch hin und wieder und seelen-hort; Liebe, dir Mich des höchsten arm be-ergeb ich mich, Dir zu trauen deckt, Alsobald in mutterleiewiglich. be, Da er mir mein wesen

5 Liebe, die mich hat ge- gab, Und das leben, das ich bunden Un ihr joch mit leib hab, Und noch diese stunde

und sinn; Liebe, die mich treibe. Alles ding ze. überwunden, Und mein herz 3 Sein Sohn ist ihm nicht zieht ganz dahin; Liebe, die zu theuer, Nein! er gibt ihn ergeb ich mich, Dich zu lieben für mich bin, Daß er mich ewiglich.

der herrlichkeit; Liebe, dir er= himmels=pfort, Daß er mir geb ich mich, Dein zu bleiben mein herz erfülle, Mit dem ewiglich.

In eigener Melodie.

SO. Sollt ich meinem GOtt Mues ding 20.
nicht fingen? Sollt 5 Meiner seelen wohlerges ich ihm nicht dankbar senn? hen Hat er ja recht wohl bes Dann ich seh in allen dingen, dacht; Will dem leibe noth Wie so gut ers mit mir menn't zustehen, Nimmt ers gleich= Ift doch nichts als lauter lie- falls wohl in acht: Wenn ben, Das sein treues herze mein konnen, mein vermögen, regt, Das ohn ende hebt und Nichts vermag, nichts helfen trägt, Die in seinem dienst kan, Kommt mein GOtt und sich üben. Alles ding mahrt hebet an Seine fraft mir ben= seine zeit; Gottes lieb in zulegen. Alles ding zc. ewigkeit.

2 Wie ein adler sein gefie-lheere Sat er mir zum dienft

ewiglich.
6 Liebe die mich ewig lie- theures blut gewinn. D du bet, Die für meine fcele bitt : unergründter brunnen! Wie Liebe, die das löß-geld gie- will dech mein schwacher geist, bet, Und mich fräftiglich ver- Eb er sich gleich hoch besteißt,

tritt; Liebe, dir ergeb ich Deine tieff' ergründen kon-mich, Dich zu loben ewiglich.

7 Liebe, die mich wird er-wecken Aus dem grab der Führer, Gibt er mir in seinem sterblichkeit; Liebe, die mich wort, Daß er werde mein re-wird bedecken Mit der kron Suhrer, Gibt er werd die welt zur bellen glaubens-licht, Das des todes macht zerbricht, Und die holle selbst macht stille.

6 Himmel, erd und ihre

be=

bestellt, Wo ich nur mein aug liebet, mein gedenke, Und mich hinkehre, Find ich, was mich von der schnoden welt, Die nährt und halt, Thiere, kraumich hart gefangen halt Durch ter und getreide, In den grüns daß creuße zu ihm lenke. Als

7 Wenn ich schlafe, wacht sinne gehn, Christen creut fein sorgen, und ermuntert hat seine masse, und muß end= mein gemuth, Daß ich alle lich stille ftehn. Wenn der liebe morgen Schaue neue lieb winter ausgeschnenet, Tritt und gut. Ware mein GOtt der schöne sommer ein : Also nicht gewesen, Hätte mich sein wird auch nach der pein, Wers angesicht Nicht geleitet, wär erwarten kan, ersreuet. Alsich nicht Aus so mancher angst les ding, 2c.

12 Weil denn weder ziel sein den meder ziel noch ende Eich in Gottes lie plage Wird vom satan rum be sindt, En, so heb ich meistel wird.

de Sein barer seinem rins in einigten.

de Sein herz niemals ganz
entzeucht, Db es gleich bisweilen fünde Thut, und aus der
bahne we icht: Also hält
auch mein verbrechen Mir
mein frommer Gott zu gut,
wein frommer Gott zu gut,
Bill mein sehlen mit der ruth,
bellen Bensammen an dem
Und nicht mit dem schwerdte
einander seind. Bedienen will

rächen. Alles ding 2c. einander feind, Bedienen will 10 Seine st ra fe n, seine ist keines freund. Ichläge, Ob sie mir gleich bit- 2 Was hinkst du denn auf ter send, Dennoch, wenn ichs beyden seiten, O seel! ist Gott recht erwege, Sind es zeichen der Herr dein schaß? Was daß mein freund, Der mich haben denn die eitelkeiten Für

den, in der hoh, In den bü- les ding 2c. schen, in der see: Ueberall ist 11 Das weiß ich fürwahr, meine weide. Alles ding 2c. und lasse Mirs nicht aus dem

geführt, Die mich doch mein ne hande, Bu bir, Bater, als lebetage Niemals noch bisher ein kind: Bitte, wollst mir gerührt. GDttes engel, den gnade geben, Dich, aus aller er sendet, Hat das bose, so meiner macht, Zu umfangen der seind Unzurichten war gemeint, In die ferne weggemeint, In die seine weggemeint, In die seine weggemeint, Wiles ding, ze.

9 Wie ein vater seinem kin- in ewigkeit.

einen

einen anspruch, theil und roth, Wenn jene nagt der an= plat? Coll er did) nennen dre tod. seine braut, Kanst du nicht 8 Was hab ich dann, o

Dein steisch muß percen, die noth Der sterblichkeit dir met. Helt mir GOtt g. (37)

Seistes senn? wohl versorge 5 Die augen dieser erden woll im land.

ruft seinen todten wieder Zum wie's ihm gefält. unbeschränkten lebens = lauf, 4 Es thut ihm nichts ge-Verklärt sie wie das morgen= fallen, Denn was uns nub=

andern senn vertraut.

3 Im fall du Christum leichten rosen-kron? Fleuch willt behalten, So halt Ihn hin und gib sie deinen affen zeinig und allein, Die ganze Laß mir des creußes dorn und welt soll dir erkalten, Und hohn. Besich ich ZCsum nur nichts als lauter gräuel fenn: allein, Ist alles, was zu wüns die noth Ver sterklicksis dir

4 Warum follt ich boch das umfangen, Was ich soch micht lassen; Denn bald verlassen prange ur läßt nicht von mir, Führt nach abgekürztem prangen mich auf rechter strassen, Da Brächt ewig ekel und verdruß! ich sonst irre sehr: Er reicht Sollt ich um einen dunst und schein Ein scheusal heil gen wohl versorgen, Sen wo ich Weister arbendent im land

5 Die augen dieser erden woll im land.
lachen Iwar weichlich in der sterblichkeit, Beweinen aber in dem rachen Der höllen ihr unsem bem rachen Der höllen ihr unsemblich leid. Die engelstraub dalde, Sein' macht und gnad hergegen tränkt.

6 Ach Sott! wo sind sie, der mit thränen hier sich kränkt.

6 Ach Sott! wo sind sie, dipanden, Bon ketten und von sie vor jahren Ergeben aller eitelkeit, Und in die welt so der tod. Drünstig waren Verliebt? des schnöden leides kleid Sind würmer, ihre seele sich Ind wenden alles leid, Ihm sien es heimgestellt: Mein leid, mein ten nieder, Und weckt sie nimsten seen, Er mache, ruft seinen toden wieder Zum wie's ihm gefält.

lich

lich ift, Er mennts gut mit lohren, Geführt in Abrams uns allen, Schenkt uns den schooß; Der leib wird neuge=

munde, Welch's er uns ben- de Hie widerwartigkeit, Wie de schenkt: Das ift ein' fel'- ich's auch wohl verschulde, ge stunde, Davin man sein ge- Kommt doch die ewigkeit Ist denkt; Sonst verdirbt allezeit aller freuden voll : Dieselb Die wir zubring'n auf erden. ohn ein ges ende, Dieweil ich

bleib'n in ewigkeit.

6 Auch wenn die welt vers 9 Das ist des Vaters wilsgehet Mitihrer lust und pracht le, Der uns erschaffen hat; Wed'r ehr noch gut bestehet, Sein Sohn hat guts die fülle So vor war groß geacht: Wir Erworben und genad: Much werden nach dem tod Tief in GOtt der heil ge Geift Im die erd begraben, Wenn wir glauben uns regieret, Zum reich geschlafen haben, Will uns er- Des himmels führet. Ihm fen wecken GOtt. 7 Die seel bleibt unver-

Herrn Chrift, Cein'n einge- boren, Bon allen fünden los, bornen Sohn: Durch ihn er Ganz heilig, rein und zart, uns beschehret, Was leib und Ein kind und erb des HErren, seel ernahret, Lobt ihn ins Daran muß uns nicht irren himmels-thron.

Des teufels list ge art.

S Lobt ihn mit herz und 8 Darum ob ich schon duls

Wir follen selig werden, Und Christus kenne, Mir wider=

lob, ehr und preis.

## Von der Schopfung.

Mel. Kemmt her zu m. (35) und suche freud In Diefer lieben sommer-zeit, Un in die luft, Das täublein beinen GOttes gaben: Schau fleucht aus seiner kluft, Und an der schönen garten zier, macht sich in die wälder: Die Und siehe, wie sie mir und dir hochbegabte nachtigal Ergett Sich ausgeschmücket haben.

laub, Das erdreich decket sei= 4 Die glucke führt ihr volk= nen staub Mit einem grünen lein aus, Der storch baut und

lipan Die ziehen sich viel schö= 83. Geh aus, mein herz, ner an, Als Calomonis seide. 3 Die lerche schwingt sich und fullt mit ihrem schall 2 Die baume stehen voller Berg, tugel, that und felder. fleide. Narciffen und die tu= bewohnt sein haus Das schwälb=

dem fand, Und mabien sich Hallelusa singen. an ihrem rand Mit schatten- II D war ich da! so stünd reichen unrthen; Die wiesen ich schon, Ach fusser GOtt, liegen hart daben, Und klin- vor deinem thron, Und trüge

liegen hart daben, Und klin- vor deinem thron, Und trüge gen ganz von lust-geschrer meine palmen: So wollt ich, Der schaaf und ihren hirten.

6 Die unverdroßene bienendeines namens preis Mit tausschaar Fieucht hin und her, Sucht hier und dar Ihr edle honig-speise: Des süssen, die ich nach Heiben weinstocks starker saft Bringt täglich neue stärk und kraft Eingt in neue stärk und kraft Eingt schweigen, Mein herze In seinem schwachen reise.

7 Der weisen wächset mit gewalt, Darübersauchzet jung und alt. Und rühmt die gereste lieben neigen.

13 His mir. und seane

gewalt, Darüber jauchzet jung lebe neigen.
und alt, Und rühmt die gresse güte Deß, der so überstüßig meinen geist Mit segen, der labt, Und mit so manchem gut begabt Das menschliche geswährte.

8 Ich selber kan und mag michter glaubend grad In meisen ner seelen früh und spat Viel glaubend frührte ziehe.
ted grosses thun, Erweckt mir alle sünnen. Ich singe mit, wenn alles singt, Und lasse will des wehl bekleiben: Berleihe, daß meinem berzen rinnen.
9 Uch, denk ich, disse die der wehl, daß mich deinem ruhm Ich deinem so lieblich gehn Auf dieser armen erden, Was will dech wadeis, Und laß mich dieser wehl, nach dieser welt, Dort in dem vesten himmels-zelt, Und güldnem schlosse werden. deiner ehr Allein, und sonsten keize

schwälblein speißt die jungen: 10 Welch hohe lust, welch Der schnelle hirsch, das leicht hoher schein Wird wohl in te reh, Ist froh und kommt Shrifti garten senn, Wie wird aus seiner hoh Ins tiese grat es da wohl klingen, Da so viel gesprungen.

5 Die dielein rauschen sich Indesen mund und stimm Ihr

keinem mehr, Hier und dorts 6 Du hast mich aus nichts ewig dienen.

Mel. Gen bes himmels u. (31)

Denschein durchwirft, Was all verdammuß losgezahlet. Hier die leiffe sonne Mit den 7 Du läßt mir zu gut ausweiten strahl umzirkt, Dia ipriessen Baume, krauter, ohl muß aller athem loben, Bas und most, Dag ich bessen kan

hecken geht, Alles rindvieh auf noth in meinem leden. Der weiden, Was im stall und 8 Wer kan deine güt erspürden steht, Was auf baum zählen? Herr, dis ist vor und felsenglimmet, Was durch mich zu Tiel; Zeit und wort

in luften Allenthalben singen af mein kindlich lallen Dir hort, Und die ohne kunft und in einfalt, HErr, gefallen. Adruften Uns die forgen mei-

Beugen. 5 Wie sollt ich benn diß 3 Ceht! der erden runden perheelen, Was das stumme hall GTtt geziert hat über-laubwerk preist? Collt ich all: Wälder, selzer, mit dem nicht vielmehr erzählen, Was vieh, Zeigen Gottes fingerhie. du, Herr mir hast erweist? 4 Seht! wie sleucht der Mir, der ich mit bosem leben vogel schaar In den lüsten Anlaß dir zum zorn gegeben. paar ben paar, Donner, blitz,

formiret, Bast von fünden nich erloße, Hast mich mit verstand gezieret, Und durch 84. Gott, du flefter aller beinen Geift getroft, Saft mich iwonne, Deffen gna- Dir zum dienst erwahlet, Bon

auf erden, unten, oben. geniessen, Gibst mir wild und 2 Alles wild was auf der viel zur kost. Erde, meer und henden Was durch busch und luft kann geben, Was mir

fee und fluffe schwimmet. und frafte fehlen, Denn bein 3 Auch die schaar die man hulf ist ohne ziel, Drum so

SDit ben stiller nacht.

bampf.

bampf, hagel, wind, Seinestber sand am meere. Bringt,

ren boch.

was ich bin.

tig ausgeschmückt, Preißt dich du GOtt der stärke! Wer hat die sonn an ihm erhöht? Wer mel, wie glänzt

ben schoos der erde auf, Mit gehn.
vorrath uns zu segnen ? D Wie funkelt die sonne GOtt der macht und herrlich mit güldenen strahlen, Wie keit, GOtt deine güte reicht kann sie die städte und Dörferso weit, So weit die wolken bemahlen; Die gärten, die

willens diener sind.

5 Seht der wasserwellen Bringt meinem Schopfer ehlauf, Wie sie steigen ab und re! Mich ruft der baum in auf; Durch ihr rauschen sie seiner pracht, Mich ruft die auch noch Preisen ihren Her saat, hat WOtt gemacht; Bringt unserm schöpfer ehre!

6 Ach, mein GOtt! wie 5 Der mensch, ein leib, den wunderlich Spüret meine sees deine hand So wunderbar le dich : Drücke stets in meistereitet; Der mensch ein geist, nen sinn, Was du bist und den sein verstand Dich zu ers fennen leitet; Der menfch, Mel. Es ist gewistlich an (4) der schöpfung ruhm und preis, 86. Wenn, ich o Schöpfer, Ist sich ein täglicher beweis deine macht, Die Von deiner güt und grösse.

weisheit deiner wege, Die lie- 6 Erheb ihn wenig, o mein be, die für alle wacht. Ande- geist, Erhebe seinen namen! tend überlege: So weiß ich, Gott, unser Bater sen ge= von bewunderung voll, Nicht, preißt, Und alle welt sag wie ich dich erheben soll, Mein ihren Kerrn, Und alle welt sürcht GOtt, mein Herr und Vater! ihren Herrn, Und hoff auf 2 Mein auge sieht, wohin ihn und dien ihm gern! Weres blickt, Die wunder deiner wollte GOtt nicht dienen? werke. Der himmel prächtig ausgeschwischt Wraist die

fleidet sie mit majestat? Wer die erde, Wie freuet sich alles, ruft das heer der sterne? Die erde, Wie freuet sich alles, weils sommer will werden; Wei lieblich, wie lustig, wie nen lauf? Wer heißt die him- herrlich und schön Thut alles mel regnen? Wer schließt in feldern und wäldern auf-

reichen. wiesen, das grünende feld Sind 4 Dich predigt sonnen- prächtig mit blumen und farschein und sturm, Dich preist ben bestellt.

3 Sie

3 Sie blasen zur nasen 5 Die hirschen, die baren, wohlriechende winde, Damit die gemsen und rinder, Die man die kräften im herzen schaasen, die ziegen, die hirsempsinde. Das schiffigtewassten und kinder, Die springen servolk spielet im meer, Es und singen, und scherzen mit fähret mit freuden die lange, freud, Vergessen des winters verdrüßliche zeit. die quer.

lieblichem singen, Auf bebenerfüllet mit wonne, Erfreuen
den ästen mit freuden umspringen, Die nachtigal kämpfet mit frölichem schall, Mit
wird immerdar seyn, Der
ihren gespielen im grünenden thal.

4 Die vogel in luften mit 6 Die herzen ber frommen, lichein.

### Bon der gottlichen Borforge.

Mel. Bach auf mein h. (32) Isich stillen, Um seines namens

88. Der HErr, der aller willen. enden Regiert mit 6 Und ob ich gleich vor seinen handen; Der brunn der andern Im sinstern thal muß ew gen güter, Der ist mein wandern, Fürcht ich doch keis hirt und hüter. ne tücke, Bin fren vor unges 2 Go lang ich diefen habe, lücke.

Kehlt mirs an keiner gabe: 7 Denn du ftehst mir zur Der reichthum seiner fulle seiten, Schahst mich vor bo- Gibt mir die full und hulle. sen leuten; Dein stab, HErr,

3 Er laffet mich mit freu- und bein ftecken Benimt mir den Auf grünen auen weiden, alles schrecken.

Kührt mich zu frischen quel= 8 Du setzest mich zu tische, len, Schafft rath in schweren Machst, daß ich mich erfrifällen. scho, Wenn mir mein feind 4 Wenn meine seele zaget, viel schwerzen Erweckt in mei=

Und sich mit sorgen plaget, nem herzen. Weiß er sie zu erguicken, Aus 9 Du falbst mein haupt

aller noth zu rücken. mit öhle, Und füllest meine 5 Er lehrt mich thun und seele, Die leer und durstig lassen, Führt mich auf rechter sasse, Mit wohlgeschenktem strassen, Läßt furcht und angst masse.

10 Barm=

10 Barmherzigkeit und guz ich nach seinen sätzen, So tes Wird mein herz gutes muz wird mich nichts verletzen, thes, Boll lust, voll freud und Nichts fehlen, was mir ewig lachen, So lang ich lebe, maz nützt.

belohnest.

12 Ich will dich hier auf erden, Und dort, da wir dich werden Selbst schaun im hims mel droben, Hoch vühmen, sing'n und loben.

28to mit zu hatte sallen Du bilsste mit zu hatte sallen Du bilsste mannlich überstehn 6 Ich mit der mit gebeut, ben, Zu sterben und zu leben, werden Selbst schaun im hims mel droben, Hoch vühmen, sing'n und loben.

rath und that.

2 Nichts ist es spät und frühe Mit aller meiner mühe, Wein forgen ist umsonst; Er wird auf mein verbrechen. Mein forgen ist umsonst; Er Micht stracks das urtheil spremags mit meinen sachen Nach seinem willen machen, Ich gedult.

fießt.

chen.

5 Hat. GOtt es dann be
11 Ich will dein die ner schlessen? So will ich unverbleiben Und dein lob herrlich drossen An mein verhängniß treiben Im hause, da du wohgehn, Kein unfall unter allen,
nest, Und fromm senn wohl Wird mir zu harte fallen Du

mel. Mun ruhen alle wâlder. (28)

89. In allen meinen thaten den Laß ich den der delen, Der die geschaffen hat; Es gehe wie es gehe, Dein Vater in den dingen, Soll es endlich gesche, Der weiß zu allen len dingen, Soll es endlich geschen wie er wolle meiner fünden gesingen, Selbst geben seinen Soch wolle meiner sünden rath und that

steinen witten madjen, Stil gevutt.

ftells in seine Vatergunst.

3 Es kann mir nichts ge- Erwache ich früh wieder, Lieg schehen, Dann was er hat versehen, Und was mir selig theit und in banden, Und was ist, Ich nehm es, wie ers gie- mir stöst zu handen, So bet, Was ihm von mir gelie- trostet mich sein göttlich bet, Dasselbe hab ich auch er- wort.

10 Gefällt es feiner gute, 4 Sch traue seiner gnaden, Und sagt mir mein gemüthe Die mich für allem schaden, Nicht was vergeblichs zu, So Für allem übel schützt. Leb werd ich Bott noch preisen,

In manchen schönen weisen, Diglich in seinen armen, Als Dabeiminmeiner fanften rub. ein liebster Bater marmen.

5 Wann die schwarzen Mel. Werde munter m. (1) wolken bliken Von dem don= 90. Wohl dem, der den ner in dir luft :,: Wird er ohne sorgen sigen, Wie ein und sich fürcht für seinem voglein in der kluft: Er wird GOtt:,: Selig der sich herze bleiben ewiglich; Auch wird lich freuet, Zu erfüllen sein zein gedachtniß sich die und gebot. Wer den Höchsten, edlen zweig ausbreiten. wie sich wehrt Alles was in 6. Nern des unalies wird

wie sich mehrt, Alles was in 6 Wann das ungluck will feinem leben Ihm vom himmel ankommen, Das die rohen

wird gegeben.

bluth:,: Sein geschlecht wird zagt, ohn angst und pein einher gehen, Voller gnad Bleibt das herze, das sich fein und Gottes gut: Und was Seinem Gott und Herrn erdiesen leib erhallt, Wird der giebet, Und die, so verlaffen, herrscher aller welt Reichlich liebet. und mit vollen handen Ihnen 7 Wer betrübte gern er-

ner nacht, Und nach hoch=len.

bie noth der armen Ihm zu mit grimm Solches g'ük miß-berzen gehen läst, Und mit gönnen ihm, Und doch damit liebe gutes thut, Den wird gar nichts wehren, Sondern Sott, bas hochfte gut, Gna- fich nur felbft verzehren.

fünder plagt :,: Bleibt ber 2 Seine kinder werden ste= muth ihm unbenommen, Und hen Wie die rosen in der das herze unverzagt; Unver=

in die häuser senden.

3 Das gerechte thun der wohl ergößt:,: Was die milsfrommen Steht gewiß und de hand ausstreuet, Wird vom wanket nicht:,: Sollt auch himmel hoch ersett. Wer viel gleich ein wetterkomen, Bleidt giebt erlanget viel; Was sein doch Gott der Herr ihr licht ; herze wünscht und will, Das Trostet, stärket, schützt und wird Gott mit gutem willen macht, Daß, nach ausgestand- Schon zu rechter zeit erfül-

betrübtem, weinen, Freud und 8 Aber feines feindes freude sonne wieder scheinen. Wird er untergeben febn :,:

4 GOttes gnad, huld und Er, der feind, für groffem erbarmen Bleibt den frommen neide, Wird zerbeissen seine immer vest :,: Wohl dem, der zähn: Er wird knirschen, und

Del. Ermuntert euch i. (2)

91. Ich will dich nicht ver- Für liebe gegen dir. indenwind, Wenn du diswort laffen, Auch nicht verfaumen kanst fassen, Dauserwähltes vich; Trot denen, die dich kind! Mit herzlichem vertrau- hassen, Das glaube sicherlich! en, Spricht dein getreuer Ficht satan an die feele, Das

2 Ich hab dich nie verlasfen Bon beiner kindheit an, Bielmehr dir ohne maffen Biel liebs und guts gethan, Sa dir zu allen zeiten, In manchem jammer = stand, In tausend fährlichkeiten Gebo= ten meine hand.

3 So werd ich dich noch minder Sett laffen und fort= bin, Weil meine liebe kinder Mir liegen stets im finn; Und was ich dir verheissen, Das mußgehalten fenn, Gollt auch der abgrund reiffen, Der him= mel fallen ein.

vater voller treu.

sen Ihr eigne leibes-frucht? net, Du senst entfallen mir; Und sollts ihr möglich fallen, Beil auf dein heisses slehen So muß mein berz in mir Die hulf' nicht stracks ge-

Doch brechen, sieden, wallen,

6 Drum will ich dich nicht Gott, Co darf dir gar nicht er der bosewicht, Sie angsti-grauen, Fürirgendeinernoth. ge und quale, Getroft! ich laß dich nicht.

7 So seine braut, die wel= te, Die in dem argen fteckt, Bieht wider dich zu felde, Und dich ihr grimm erschreckt, So du bift schwach und schmächtig. Und dir gewalt geschicht, Die= weil dein feind zu mächtig, Getrost! ich laß dich nicht.

8 Stürmt auf dich unge= lücke, Roth, mangel, unge= mach, Die freunde gehn zu= rücke, Und fragen dir nichts nach, Sa heimlich dir nachstel= len, Zuwider ihrer pflicht, Und trachten dich zu fällen, Ge-troft! ich laß dich nicht.

4 Ich kan dich auch nicht 9 Und wenn du gleich ent= laffen, Ohn abbruch meiner blöffet Bist aller menschen treu ehr, Als welche solcher mas Dich jeder drückt und stösset, sen Geschmälert würde sehr, So steh doch ich dir ben: Wenn ich nicht in dem werke Und wenn dirs alle tage Un Erwiese, daß ich fen Dein to- rath und hilf gebricht, Mit nig, hirt und ftarte, Dein nichten drum verzage! Denn ich, ich laß dich nicht.

5 Kan auch ein weib der 10 Dbs gleichzuweilen scheis massen Seyn störrig und vers net, Als war' es aus mit dir, rucht Daß sie gar könte haf- Dein herz auch selber men-

ichicht:

schicht: Sarr' immer, du Daheim und auf ber straffen, wirft feben, Daß ich bich las-In feu'r= und wassersenoth, fe nicht.

se nicht. In gut und bosen tagen, In 11 Wenn bich zuleht der freuo- und trauer-zeit, In schmerze Des leibs aufs bettelleibs= und feelen-plagen, Jest

streckt, Der tod dir stoft ans und in ewigkeit.

berge, Die gahne graufam 13 Hierauf gibt fich zur bleckt, Und dir fur angst und ruhe Mein herz, mein geist ist leiden Der kalte schweiß aus- still: Wohlan! fag ich, GDtt bricht, Und mußt von hinnen thue Mir immer was er will, scheiden, Getrost! ich laß dich Er mag es mit mir fügen, nicht. Wie es ihn deucht aufs best,

12 Ja, ich will bich nicht Ich laffe mir genügen, Daß

laffen 3m leben und im tod, er mich nicht verläßt.

# Bon der heiligen Saufe.

mel. Bon Gett will ich. (37)

Q2. Ud Tesu schau hernie- Und es mit fleiß anhoren, Es bein arme schaaf, Du hast er- Was unste pflicht thut seyn. wecket wieder Ein seel vom 4 Die wir auch in der taufe fündenschlaf, Siewill verleug- Ehmals gesaget ab Der nen sich, In deinen bund ein- sünden und weltlaufe; Den treten; Ach! thu sie recht er- sünden-leib ins grab Wir

blut, Pflanz sie als eine re-creukes-bahn. ben In dich, den weinstock 5 Weil wir nun hier noch gut: Mach sie recht los und leben In dieser argen welt, frey, Von teusel welt und Die sünd uns thut umgeben, jünde, Dich recht mit ihr ver- Den teusel und die welt Wir fen.

fen, Berr Chrift! in deinen du uns nicht verlahn. tod, Die funden-welt verlaf- 6 Den glauben wollst und

Ifen, Will folgen bein gebot: Des woll'n wir zeugen fenn,

retten, Ausgnad, erbarme dich. auch geleget han, Und hab'n 2 Thu ihr die sund ver- uns dir ergeben, Bu folg'n in

geben, Bafch fie mit beinem lehr und leben, Muf beiner

binde, Daß sie dein schäflein auch zum feinde han, Die uns fo fehr bestreiten Mit

3 Sie will fich taufen laf-grimm auf allen feiten, Wollst

ftarken, Mit waffen ziehen|den, BErr Jesu! führ uns an, Daß wir dein kraft ver- ein. merken, hier auf dem kam- 11 Auf daß wir auch ermerken, Her auf dem kampfesplan, Und streiten ritterlich, Wohl um die lebenskrone, Zu folgen dir dem
Sohne, Im creuße williglich.
7 Uch! wer wollt nicht mit
freuden, Dir, Fcsu, folgen
nach! Db schone were woll
leiden, Mit vielem ungemach,
beildwis das master lauft. Gleichwie das masser lauft; werden, Aus grosser trübsals= So kommt doch schnell die last, Bon all'ın geschlecht der freude, Ein end nimmt alles erden, Die du gewaschen hast, leide, Wozu man wird ge-Mit beinem theuren blut, In tauft.

8 Man bleibt nicht in dem palmen siegreich prangen, Ben grabe, D nein, man steht dir, o höchstes gut! wied'r auf, Den sund'n-leib 13 Da wird man dir zu legt man abe, Wohl in der ehren, Das neu lied stimmen heil gen tauf, Der neu mensch an, Es werd'n himmlische kommt hervor, Nimmts creuz chören Dir dem erwürgten auf seinen rücken, Läßt willig Lamm, Zuruf'n lob preis und hier sich drücken, Kommt ends dank, Ja himm'l und erd wird lich doch empor.

9 Julett, da wird man fe- les singen, Den rechten jubel-hen, Bohl in der neuen welt, g'fang.

men, Mit groffer herzens- muth. freud, Wann sie erst recht ent-nommen All'm jammer, angst und leid, Sie werden geführt ein, Wohl in das reich der freuden, Da aufhört alles lei-thron, Zu uns herab gesandt:

fleidern weiß gegangen, Mit

springen Für freud' wird al=

Wie es wird denen gehen, 14 MU creaturen werden Die sich zum creutz gesellt, Dir singen insgemein, Wenn Gefolget Icsu nach, Der sie von all'n beschwerden, welt spott nicht geachtet, Die Endlich erlöset senn, Dir unzeitlich ehr verachtet, Getra-seitlich ehr bringen, Das Halleluja 10 Die werden endlich kom-ssingen, Für freud und gutem

Der uns den weg geweiset, verluft und leid, Und des auf dem man sicher reiset, Vaters herrlichkeit. Zum ew gen vaterland. 5 Wie nun Christus auf-

men, Herr ICsu seufzen gewacht; Wie er seiner fein= wir, Mach alles Ja und U- de banden In der kraft des men, Bas wir dich bitten Baters lacht; Wie es Gott hier, Und fend uns deinen mit Christo halt, So ists auch Geist, Der uns in wahrheit mit uns bestellt. leite, Dein werk in uns aus- 6 Also haben wir zu hans breite, Zu deinem lob und deln, Daß wir aus des Heise preis.

93. Wenig sind, die göttohne schweichelen Seinem
lich leben, Und
muster ähnlich sen.
für GOttes angesicht Sich der
heiligung bestreben, Nach der
wahren kinder-pflicht! Dwie
selten wird gespürt, Bas den
verwesen, Und wird in den

wandel droben führt! tod gepflanzt. Aus dem sins 2 Sehet auf den Ueberwinstern kommt das licht. Was der, Der euch durch sein blut erkauft; Send ihr nicht, ihr armen fünder In dessels ben tod getauft? Die ihr euch mur sinser kratt. Uns dem sins stern kommt das licht. Was nicht stirbet, lebet nicht. 8 Wollen wir den sünden-leib ben tod getauft? Die ihr euch verfällt? Last den neuen mensur sinser kratt.

kennen, Ist des alten men- sunden fren erkannt. schen noth: Und was wir hier 9 Fangt mit Christo an zu

auch feiner jünger seyn.

4 Wenn wir nun mit ihm gestorben Und mit ihm begraset er innigst einverleibt.
ben sind; Eo ist auch für uns erworben, Was sich nun bei Ehristo findt. Er vertheilt menheit; Weil ihr einmal des

16 In beinem theuven na-erstanden Und zum leben auf-

lands kraft In dem neuen le= ben wandeln, Welches uns Mel. GOtt des himm. (31) sein tod verschafft; Daß man

nur seiner freut, Und in ihm schen grünen, Der in GOtt getaufet send. Die probe halt; Was in Chri-3 Diefes bad, das wir be- fti tod verbannt, Wird von

taufe nennen, Ist sein creuß, leben; Christus stirbt forthin sein grab und tod. ICsus nicht mehr, Saget mir: fällt schieksal muß gemein, Und einem reben Seine frucht und

nen sunden Wirklich abgestor-fel kan ihm schaden; Wo dis ben jend: Wenn ihr euch mit itaket Um einen fteht, Dem macht bestrebt, Daß ihr Gott deibet wohl gerathen. in Christo lebt.

Mel. Frisch auf, mein f. (15)

mensch! in deinem leben, Lea welt In armen halt, Duß diesen ftein zum ersten grund, alles noch vergeben: Gein lie= Bleibihmalleinergeben; Denk bes wort Bleibt ewig fort, an den kauf In deiner tauf, Dhn alles wanten stehen. Da er sich dir verschrieben 6 Sen Gott getreu, als Ben seinem eid, In ewigkeit welcher sich Läßt treu und

abkehren; Ist er dein Bater, pflicht, Den zügel nicht; Wär du sein kind, Was willt du je ein fall geschehen, So sen mehr begehren? Dis höchste bereit, Durch buß ben zeit gut Macht rechten muth : Ran Nur wieder aufzufteben. feine huld dir werden, Nichts 7 Gen GOtt getreu bis in beffer ift, mein lieber chrift! den tod, Und lag dich nichts

jugend auf, Lag dich kein luft benftand fenden; Und fam noch leiden, In beinem ganzen auch gleich Das holl'sche lebens-lauf Von seiner liebe reich Mit aller macht gedrun-scheiden: Gein'altetreu Wird gen, Wollt auf dich zu Co täglich neu, Sein wort fteht glaube bu, Du bleibest unbenicht auf schrauben; Was er zwungen.

nem stand, Darein er dich ge-verheissen: Und eine fron, febet : Wann er dich halt mit Bum gnaben-tolyn, 3m himfein er hand, Wer ift ber mel dir aufseben, Da wirst du dich verletet? Wer seine gnad Dich Fort ewiglich Un seiner Bur bruftwehr hat, Kein teu-treu ergöben.

5 Gen GDtt getreu, fein liebes wort, Standhaftig zu bekennen, Eteh fest daran an 94. Cen Gott getreu, halt allem ort, Lag Dich Davon feinen bund, E nicht trenneit: Was diefe

Als Bater bich zu lieben. gnädig finden: Etreit unter 2 Sen GOtt getreu, laßlihm nur ritterlich, Laß über feinen wind Des creußes dich dich den funden Ja wider

Im himmel und auf erden. abwenden, Er wird und kan 3 Sen Gott getreu von in aller noth Dir treuen

verspricht, Das bricht er nicht, 8 Wirst du GOtt also bleis Das sollt du kühnlich glaus ben treu, Wird er sich dir ers ben. Weisen, Daß er dein lieber 4 Gen Gott getreu in bei- Bater fen, Wie er bir hat

Mbend=

### Abendmahl Befange.

Mel. Keumn üebe find. (22) bein bitter leiden, Weil du für **95.** Sch weiß ein blümlein uns gestorben bist, Herr Fesch über his hübsch und fein, Das thut mir wohl gefallen, Es b'liebt mir in dem herzen mein, Das blümlein Für ander an, Daß wir deine kindern blümlein allen.

2 Das blümlein ist das der an, Daß wir dich allzeit loben; Dein wort bekenn'n für jedermann, Auf rechter göttlich wort, Das uns Ett bahn, Durch Fesum Christum, hat gegeben, Es leucht uns Amen.

ourch die enge pfort, Das Met. Abermal ein tag r. (1)
göttlich wort, Wohl in das 96. Uch gnad über alle
ew ge leben.

3 Christ ist der weg, das nicht gütigkeit, Daß uns Jesticht die pfort, Die wahrheit sus selbst geladen zu dem tisch und das leben, Wer reu und den er bereit? Er ists, der uns leid für sein' fünd' hat, Und ruft zu gast, Daß wir aller bitt um gnad, Dem sinds im socialen glaub'n vergeben.

4 Er spricht felber: kommt mel mögen kommen.

4 Er spricht selber: kommt mel mögen kommen.

her zu mir, All die ihr send 2 Er, der Heiland will uns beladen, Ich will nach eures speisen, Und auch selbst die

berdoen, Sch will nach eures peisen, Und auch selbst die herzens b'gier, Das glaubet speise seyn. Heiset das nicht mir, Heilen all euren schaden. gnad erweisen? Ift er nun 5 Nehmt hin und eßt, das nicht dein und mein? Sollten ist mein leib, Den ich euch wir an seinem heil Nun hinzett thu schenken, Verschreib fort nicht haben theil, Da er euch all mein gut darben, Das unser so gedenket, Daß er sich glaubet fren, Daß ihr mein uns selber schenket?

follt gedenken. 3 HErr, du hast dich hinge= 6 Nehmt hin und trinkt, das geben Unsertwegen in den tod, ist mein blut, Das ich für euch Daß wir möchten wieder lewergossen, Welchs gnug für ben, Fren von fünden, straf eure sünde thut, So oft ihrs und noth: Aber deiner liebe thut, Wie ichs euch hab gemacht, Haf duch dahin gebracht, Daß du selbst wirst trank und speise; O der nie ers IESU Christ! Wohl durch hörten weise!

4 Dier

4 Sier fieht man dein treusdich ein sunder haben, Der gemuthe, Sonft ift einer arzi nach dem himmel durftig ift, allein; Doch willst du aus und sich mit dir will laben; ben unverbunden.

Seju Christ! Laß dich jetzt lich, matt und frank; Doch von mir erbitten, Beil fur lag mich beinen gnaden trank mich bereitet ift Dein fo theu- Aus deinem becher schmecken. rer gnaden-tisch, Daß sich 3 Du zucker-suffes him-meine seel erfrisch: Du wollst mels-brod! Du wollest mir ihren hunger stillen, Und in verleihen, Daß ich in meiner ihrem durft sie füllen.

begaben Mit dir felbst, c rock bedacke mich, Auf daß ich chem troft mich laben Wider tafel figen. alle funden=noth. Uch! laß 4 Tilg allen haß und bit=

den Mein gang mud und mat-

tes herz, Uch! das wollest du erquicken, Und befanft get meinen schmerz; Nimms zu deiner wohnung ein, Laß es dei-nen tempel senn, Du wollst felbst darinnen leben; BErr, bir fen es gang ergeben.

Mel. Mann mein ftundl. (4)

97. Du lebens-brod, Heri 6 Ich bin ein mensch voll Schu Christ! Maginnen-grind, Laß deine hand

lauter gute Auch die arzener So bitt ich dich demuthiglich, felbst jenn. Du gibst dich une Duwollest recht bereiten mich, felbst zu theil, Daß wir moch Daß ich recht würdig werde. ten werden heil Un den tiefen 2 Auf grunen auen wollest feelen-wunden, Die sonst bite- ou Mich diesen tag, BErr, ieiten, Den frischen wassern 5 Run, zu dir komm ich führen zu, Den tisch für mich geschritten, D mein Beiland, vereiten: Ich bin zwar sund

hrem durst sie füllen. seelen-noth Zu dir mag kind= 6 Uch! du wollest mich ich schreven: Dein glaubens= himmel = brod! Und mit rei- moge würdiglich Un beiner

beine lebens-quell Mich auch terfeit, D HErr! aus meinem machen weiß und hell: Tran- herzen, Laß mich die fund in te mich, daß ich nicht sterbe, Dieser zeit Bereuen ja mit Sondern mit dir ewig erbe. ichmerzen: Du heißt gebrat= 7 Dir will ich an jeto schi nes Ofterlamm! Du meiner eelen bräutigam, Laß mich

dich recht geniessen.

5 Zwar ich bin deiner gunst nicht werth, Als der ich jett richeine, Mit funden allzu= viel beschwert, Die schmerzlich ch temeine; In folder trüb= jal trostet mich, HErr Jesu daß du gnädiglich Der sunder dich erbarmest.

6 Ich bin ein mensch voll

mich

mich heilen; Erleuchte mich tben. Ich bin ber brunn, wer dann ich bin blind, Du kanst glaubt an mich, Dem wird mir gnad ertheilen: Ich der durst nicht ewiglich Im bin verdammt, erbarme dich, Bet der durst nicht ewiglich Im herzen stiche geben.
Ich die der dich der gnatie der die deine himbe.

7 Mein bräutigam komm erquicket wird, Wann du sie ber zu mir, Und wohn in meistasself schauen Die strome deinem herzen; Laß mich dich ner gütigkeit, Die du für alle küssen für und für, Und liebs hast bereit, So deiner hut sich lich mit dir scherzen: Uch, laß trauen. boch deine sußigkeit Fur meine 4 Ich armes schäflein su=

bas du vergoffen bift, Komm tein falsches gut Bon beiner eiligst mich zu tranken; Ich liebe trenne. bleibe dir, du bleibest mir, 5 Gleichwie des hirsches auferwecken.

mel. herr Jesu Christ d. (4) zu deinem tische, Den du für gedienet. mich bereitet haft, Daß er 6 Für allen dingen würk mein berg erfrische, Wann in mir Gin ungefarbte reue. mich der seelen hunger nagt Daß, wie für einem wilden Bann mich der durft des gei-thier, Ich mich für sunden stes plagt, Bis ich den cheue; Wirf mir den rock des

schweiß abwische.

2 Nun sprichst du, seelendienst an, Der dein verzumt le be n, Diß brot zum le be n, Diß brot treibt auch den hunger fort, Den sonst nichts mag aushez welt verlasse, Und deine treu

feele senn bereit, Und stille die dich Auf deiner grünen ihren jammer. weiden; Dein lebens-manna 8 Du lebens-brod, Herr speise mich, Zu trost in allem IGju Christ! Komm selbst leiden; Es tranke mich dein dich zu mir schenken, D blut theures blut, Auf das mich ja

Drum wirst du, gulone him- mattes herz Nach frischem mele-thur, Auch mich dort wasser schrepet, So schrepet auch mein feelen-schmerz: Mch! laß mich senn befrenet 98. Ich komm jeht als ein pein, Und schenke mir die armer gast, D Herr trost-fluth ein, Damit ist mir

und bruder = gunst In dieser speise fasse; Daß durch dein lieben lieb in mir Bu meinem nächsten wachs herfür, Und ich fort niemand haffe.

8 Ach! führe mich nur felbst von mir, Ben mir ift nichts dann sterben: Rimm aber mich, o Herr! zu dir, Ben dir ift fein verderben; In mir ift lauter höllen-pein, In dir ift nichts dann felig fenn, Mit allen himmels-erben.

stab! Mit beines Geistes ga- dem nichts gebricht; Du bist ben, Laß mich die funden dan- der brunn der herrlichkeit Du fen ab, Die mich fonst pflag bist das rechte hodzeit-fleid. zu laben; Regiere meinen tra= gen sinn, Dag er die lufte werfe hin, Die er sonst pflegt zu haben.

10 So komm nun, o mein feelen = schat! Und laß dich freundlich kuffen; Mein herze gibt dir raum und plat, Und will von keinem wissen, Als nur von dir mein brautigam, Dieweil du mich am creutes= stamm Mus noth und tod ge= riffen.

fen dank Fur deine sußigkei- das ruhmlich, mir bequem. ten; Ich bin vor lauter liebe 7 Losch alle laster aus in krank, Drum wart ich auf die mir, Mein herz mit lieb und zeiten, In welchen du, o le glauben zier, Und mas fonft bens = fürst Mich samt den ift von tugend mehr, Das auserwählten wirst Bur him- pflanz in mir zu beiner ehr. mels=tafel leiten.

Mel. Du unbegreiflich h. (3) .

1) 9 D SEfu, du mein brautigam! Der du aus lieb ans creuges famm, Für mich den tod gelitten haft Ge= nommen weg der fünden=laft.

2 Ich komm zu beinem abendmahl, Berderbt durch manchen fünden-fall, Ich bin frank, unrein, nacht und blos, Blind und arm, ach! mich nicht verstoß.

3 Du bist der arzt, du bist 9 Erneure mich, o lebens- das licht, Du bist der HErr,

4 Darum, Herr ICfu! bitt ich bich, In meiner schwachheit heile mich, Was unrein ift, das mache rein Durch deinen hellen anaden= ichein.

5 Erleuchte mein verfinstert herz, Zünd an die schöne glau= bens-kerz; Mein armuth in reichthum verkehr, Und mei= nem fleische steur und wehr.

6 Huf daß ich dich du mah= res brod Der engel, wahrer mensch und GDtt, Mit folcher 11 Dliebster Beiland! grof-ehrerbietung nehm, Wie dir

8 Gib, was uns nütt an

feel und leib, Was schädlich 4 Ich lobe dich von herist, fern von mir treib: Komm zen Für alle deine schmerzen,
in mein herz, laß mich in dir Für deine schläg und wunVereinigt bleiben für und für. den, Der du so viel empfun-

9 Hilf, daß zu deiner mahr- den.

gen willen richt: Ach! laß muthe Die übergroffe güte: mich meine tag in ruh Und friede christlich bringen zu, Tilgt allen meinen schaden.

freue mich.

Mel. Wach auf mein h. (32)

100. D IEIH, meine meinem fleische treiben, Und wonne, Du meisträftig in mir bleiben.

ner seelen sonne, Du freundstichster auf erden, Laß mich let Ben sunden, und vermähstellet Bei min lichtles les dir dankbar werden.

2 Wie kann ich gnugsam schäften Dis hinmel-süß ergehen, Und diese theure gaseben?

3 Wie soll ich dirs vers daß leibes mit verlangen Und danken, O Gert! daß du mich ben, Die und geftaret und getransken. I2 Laß mich die sünde ken, Is selbst die mit verlangen Und danken, O Herr! daß du mich beiner liebe hangen.

12 Laß mich die sünde ken, Is Laß mich die sünde meiden; Laß mich gedultig seiden; Laß mich mit andacht schenket. E 1

heit-kraft Das bos in mir 5 Dir dank ich für dein werd abgeschaft; Erlassen aller leiden, Den ursprung meiner sünd und schuld, Erlangt des freuden; Dir dank ich für Baters lieb und huld.

10 Bertreibe alle meine ne thränen.

feind, Die sichtbar und un- 6 Dir dank ich für dein sichtbar seynd; Den guten lieben, Das standhaft ist ge- vorsatz, Den ich führ, Durch blieben; Dir dank ich für deinen Geist mach vest in mir. dein sterben, Das mich dein 11 Mein leben, sitten, sinn reich läßt erben.

und pflicht Nach deinem heil: 7 Setz schwecket mein ge-

12 Bis du mich, o du les S Herr! laß michs nicht benssfürst Zu dir in himmel vergessen, Daß du mir zugesnehmen wirst, Daß ich bei dir messen Die kräft'ge himmelss dort ewiglich An deiner tafel speise, Wofür mein herz dich preise.

9 Du wollest ja die sünde,

let Mit dir, mein liebstes le=

leiden; Lag mid mit andacht

ba=

baten, Und von der welt ab- 4 Bald griff er auch zum treten. trink-geschurt, Und dankt mit 13 Im handeln, wandeln, wohlgefallen; Und daß sie

ner lieb sich übet.

3 Nahm drauf das brod, und dankt leiden, Wann ihr und dankt daben, Also, daß, nur glaubt, und hebet an: sies all hörten, Und brachs, und hieß sies essen fren, Und sprach mit g'heimniß worten: Dann wer nicht glaubt, daß sprach mit g'heimniß worten: ich ihn hab Um creut mit Das ist mein leib, der durch viel quaal Teht wird für euch gebrochen, Auf daß eu'r sünd und Adams fall Nicht werd an euch gerochen.

1 Solie veichen mann; Die pein dürft ihr nicht leiden, Wann ihr nur glaubt, und hebet an: Die fünd forthin zu meiden: Dann wer nicht glaubt, daß ihn hab Um creut mit wersoner, Der hatkein theil an dieser gab, Und wer mich serner höhnet.

8 Die welt die dinge nicht versteht, Die bleibt an zeichen han=

essen, Laß nimmer mich vergessoran nicht giengenirr, Sprach sen, Wie trefflich ich beglücket, er zu ihnen allen: Nehmt hin Und himmlisch bin erguicket. und trinkt, daß ist mein blut, 14 Nun kan ich nicht ver- Das für euch wird verschüttet, derben, Drauf will ich frolich Auf daß ihr für der hollen sterben, Und freudig auferste- hen, D Feju! dich zu sehen.

5 Das blut, das in dem alten bund In opfern ward mel. Frisch auf mein s. (15) vergossen, Das kont nicht heis 101. Us TEsus jetzund len eure wund, Darum hats sterben wollt Für GOtt beschlossen, Daß ich unstre missethaten, Die nacht, mein blut vergiessen sollt Ein da er um schnöden sold Von neuen bund zu schliessen, Dasudas ward verrathen, Setzt er sich mit den jüngern sein Dürft zweisteln euer g'wissen. In einen grossen saale, Den 6 Den g'brauch halt oft mit ihm der wirth bereitet fein brod und wein, Auf daß ihr Zum ofterlichen mahle; mein gedenket, Wie daß ich 2 Und sprach: mich hat durch das leiden mein Euch verlanget sehr, Dis ofterlamm g'speißt hab und getranket: verlanget jeht, Dis ofterlamm g speist hab und getranket: zu essen: Dann ich werd keis Dann wenn ich nicht gestor-nes essen mehr, Bis daß ich ben wär, So hätt't ihr müs-sen gesessen Auf meinem stuhl in meinem reich, Daß mir der der nicht isset mehr, Noch Bater giebet, Und dem, der trinkt, der muß verderben. hier mit mir zugleich In seis-tieh sich übet.

und gunst erlangen: Es hilft wandeln; Und also wie du aber tein brod und wein Für uns gethan, Mit unsern bru-Bottes ftrengen g'richte. Wer dern handeln. darauf fett die hoffnung fein, Dem wird sein trost zu nichte. Mel. Kommt ber zu m. (35)

9 Mein blut der rechte 102. Nun hört des HEr-labtrant ift, Mein fleisch die rechte speise: Wer jenestrinkt, Das er aufricht am letzen und dieses ist, Nach geistelt end, Us er für uns wollt leis cher weise: Dasist, wer glaubt, den; Bezahlen unsre sündens daß ichs in tod Hab für ihn schuld; Und uns erwerben hingegeben, Ist fren von durft Gottes huld, Wie Gott's und hungersnoth, Und hat wort uns thut schreiben. bas ew'ge leben.

Ich kan ihn nicht verlaffen ; geben.

umfaffen.

beinem thron Wohl ungerich- allesamt, Thut mein gar nicht tet bleiben. Und ob die welt vergeffen.

hangn, Und will dam i t, zen, Und dir zu lieb auf rech-wanns übel geht, Mein gnad ter bahn Nach dein'n geboten

2 Bu nacht als Jefus 10 Ich bleib in ihm, und scheiden sollt, Und Judas ihn er in mir, Ich treib ihn mit verrathen wollt, Nahm er das mein'm Geiste, stind mach, brod gar eben; Dankt, brachs daßer GOtt sein gebuhr Bon und gabs den jungern sein, berzen willig leiste. Er ist Sprach, est, das ist der leibe mein glied, mein eigenthum, mein, Der für euch wird ge=

Ich will ihn wann ich wie- 3 Wollt ihr mein' liebste ber komm, Mit meiner gnad junger fenn, Co thut das zum gedachtniß mein. Desgleichen 11 D Jefu, Chrifte GOtt- nach dem effen, Nahm er den tes Sohn! Laß uns den trost kelch in seine hand, Sprach: bekleiben, So wollen wir vor nehmt ihn, trinkt daraus

tet bleiben. Und ob die welt vergessen.
uns richten will, Hilf, daß 4 Der kelch ist mein neu wir nicht drum sorgen. Wir teskament, In meinem blut haben dort ein ander ziel, Das ist uns unverborgen.
12 Dein wort das wird daraus trinket nun, Sollt ihrs uns fehlen nicht, Das glauz um ein m gedächtnist thun, ben wir von herzen; Nur gib, daß ser den uns beschlossen.
3 Sein n leib gab Christus Uuch b'denken deine schmerz in den tod, Wie er uns des

gelehret hat, Johannis andem in lieb und einigkeit, Wie du fechsten. Sein Blut vergoßer nit Gott in ewigkeit, Hie auch dahin, Sprady: das wird und dort mogen leben. fpeiß und das trank fenn, Das

leben euch zu friften.

6 Wer zu mir kommt, ben hungert nicht, Wer an mich glaubt, nicht durstig wird, Sondern hatsewig leben; Ich bin das rechte himmel=brod, Das aller welt hilft von dem tod, Und kan das leben geben.

7 Wer mein fleisch ist, unt fenn. mein blut trinkt, In einem 2 Auf, ihr jungling und leib mit mir versinkt, Daß jungfrauen, Hebet euer haupt er mein glied thut werden gempor! Tederman wird auf

der erden.

8 Solch himmel = brod und 3 Und du königs=braut er= himmel-trank Schenkt unsern scheine, Brich herfür in deiner armen seelen krank Der BErr pracht, Du, du bist die eine mit wort und zeichen, In reine, Welche rufet tag und seinem heil gen abendmahl nacht, In der zartsten liebes-Daß mans im glauben g'nief-stamm: Komm, du schönster fen soll, Mit lieb von ihm bräutigam. nicht weichen.

preisen hoch, Das creut ihr ichall; D wie schon und lieb-billig tragen nach, In aller lich klinget Deines brautgams unschuld leben: Den nächsten wiederhall: Ja, ich komme, lieben als fich felbst, Berlaf-liebste braut! Spricht bein fen diese arge welt, Und sei-konig überlaut.

Mel. Gott des himmels u. (31)

103. Schicket euch, ihr lieben gaste! Zu des Lammes hochzeit=fest! Schmücket euch aufs allerbe= ite, Denn wie sichs ansehen aßt, Bricht der hochzeit = tag perein, Da ihr sollet frolich

2 Auf, ihr jüngling und All mein gut wird ihm zuge- euch schauen, Zeiget euch in stellt, Im tod mein leben schonstem flor, Geht entgegen ihn erhält, Erweckt ihn von eurem Herrn, Er hat euch

von herzen gern.

4 Zu dem thron des königs 9 Sein'n tod foll man auch bringet Deiner stimme fuffer

nem reich nachstreben.

5 Freuet euch doch derowe=

10 Herr Icsu treuer Da= gen, I hr beruffnen allzu=
vids sohn, Nimm dich dein'r gleich, Lassets euch seyn ange=
armen brüderan, Dein'n heil'= legen, Daß ihr fein bereitet
gen Geist thu geben, Daß wir euch, Kommt zur hochzeit,

foms .

kommet bald, Weil der ruffde mild und wein, Alles habt an euch erschallt.

liegen, Gilet, eilet, faumet verlangen Unfer Beiland nicht, Euch auf ewig zu ver- nach uns hat, Uns in liebe zu gnügen, Kommt, der tisch ist umfangen! Der unverdien= zugericht! Dieses abendmahi ten gnad! Kommet, (ruft ist groß, Macht euch aller sor= Er) sollten wir Länger stille gen los.

gute, Groß des konigs freund nehmen, Wann wir glaubig litzfeit, Fasset dieses zu gezu ihm gehn! Sollten wir muthe, Daß ihr recht bereitet uns dann nicht schämen Wann

8 Groß ist auch die braut ! Doch! was sein begehr. fest.

9 Keiner ist hier ausge- seine bruft! schlieffen, Der sich selber nicht 15 Daß wir, was auf ersausschleußt, Kommt, ihr lies den wäre, Ganz zu'n füssen ben tisch-genossen, Weil die würfen hin! Daß das eitle quelle übersleußt! Alles, alles nicht bethöre, Noch verrücke ist bereit, Kommt zur frohen unsern sinn! Daß wirwollust,

hochzeit=freud.

10 Höret wie an vielen or- len gar benfeit. ten Schon die knechte rufen : 16 Daß wir uns nach die= auf: Folget ihren theuren wor- fem ziele Allefammt dann ftreten, Horet, merket eben drauf! teten! Aber ach, es sind fehr Dann die lette stund ist da, viele Die sich hier entschuldis

Und der hochzeit-tag sehr nah. gen, Welche ganz einmüthig= 11 Kommet! daß ihr euch lich Diesem ruf entziehen sich. erlabet, Denen nichts schmeckt 17 Uccker, och sen an sich in der welt, Die ihr nichts kaufen, Muß ben vielen vor zu zahlen habet, Kommet, sich gehn, Solchen muffen sie kaufet ohne geld! Kostet ben nachlaufen, Und dieselbigen

in euch erschallt. ihr hier gemein. 6 Lasset alles stehn und 12 Schauet doch welch ein

steben bier?

7 Groß ist unsers BDttes 13 Er will uns fo gern auf= fend, Seiner liebe überfluß wir langer stille stehen? Unser Bu erkennen im genuß. bester freund ist er, Horct

der konig Hat dieselbe hoch er- 14 D! daß wir doch ganz hoht, Und der kosten sind nicht vergessen Unsers volks und wenig ; Biele sind der gafte, paters-haus! Daß wir feine feht! Die der Herr einladen lieb genoffen, Gehend für ihm läßt Zu dem frohen hochzeit- ein und aus! D so wird er uns mit luft Drücken fest an

ehr und freud Möchten stel=

besehn. Weiber nehmen mitsund ihr blinden, Die ihr noch der welt Ist, was viel gefansentfernet send; Kommt ihr

gen hält.

und ftricke, Die die menfchen getroft! erschrecket nicht, Guch ohne zahl Fesseln, binden und erscheint das gnaden-licht. zurücke Halten von den grof= 24 Nicht viel hohe fen mal: Ehrgeitz, geld und berufen, Und nicht viel ge-lust-gewinn Die bezaubern waltige, Sondern von den ihren sinn.

19 D! wie ist die welt bes in die hoh, Was da niedrig thoret! Daß sie daran sich ver vor der welt, Ist was Gott gafft, Bas doch mit der zeit dem BErrn gefällt. aufhoret, Bas gar bald wird 25 Gelig find die geiftlich

nachsett.

war es nicht: D! daß wir ben ihm gehor. uns möchten schämen, Eh des 26 Gott erhöret euer feh-

te Seufzen, achzen, flagen mels-faal Schmecken biefes nun Die uns zeigen feine abendmahl. rechte, Bringen für ihn unfer thun, Unfere entschuldigung, Wann sie thun anforder=

ung.

abendmahl!

sollt anade finden! Kommt 18 Dieses find die band zum mal, es ist bereit; Send

niedern ftufen, Steigen viele

weggerafft; Und was ewig- armen, Denn das himmetreich lich ergest, Schnöder eitelkeit ist ihr; Ihrer wird sich GOtt erbarmen, Hus dem staub sie 20 Aecker-kaufen, weiber-ziehn herfür, Bu der glorie, nehmen Soll geschehn als ichmuck und ehr, Weil fie ge-

Höchsten zorn anbricht, Und nen, Es ist raum genug für zur tiefen höllen senkt, Die euch, Aber keiner soll von des ihr herz der welt geschenkt.

21 Sein boten, seine knecht reich Schlagen aus, im hims

mel. Edler Meifter aller. (5)

Ochmücke dich, o liebe seele! Laß 22 Rommt ihr arm en die dunkle funden-höhle, Kom und elenden, Die ihr an den ans helle licht gegangen, Fangaffen liegt, GOtt will euch ge herrlich an zu prangen: auch hülfe senden, Daß ihr Dann der Herr, voll heil und werd't in ihm vergnügt, gnaden, Will dich heut zu ga= Bort der boten ruf unt ste laden; Der den himmel schall: Rommt zum groffen kan verwalten, Will jest ber= berg ben dir halten.

23 Rommt, ihr frippel 2 Gile, wie verlobte pfle=

gen

gen, Deinem brautigam ent-inie wird verzehret, Db es gleich mehr missen.

zittern, Lässet sich in mir jett nich durch dis seelen = essen, wittern: Das geheimnis die- Deine liebe recht ermessen, ser speise Und die unerforschte Das ich auch wie jett auf erweise Machet, das ich früh den Mög ein gast im himmel bemerke, Herr, die grösse dei- werden. ner werke. Ist auch wohl ein mensch zu finden, Der dein Mcl. Abermal ein tag v. (1). allmacht follt ergründen.

6 Rein, vernunft die muß

gegen, Der da mit dem gna- viel taufend nahret, Und daß den=hammer Klopft an dei= mit dem saft von reben Uns nes herzenskammer; Offn' ihm wird Christi blut gegeben. O bald die geistes-pforten, Red der groffen heimlichkeiten, Die ihn an mit schonen worten: nur Gottes Geistkanndeuten. Komm, mein liebster, laß dich 7 IEju, meine Lebensson= kuffen, Laß mich deiner nicht ne! IGju, meine freud und wonne! IEsu, du mein ganz 3 Zwar in kaufung theu- beginnen! Lebens-guell und rer waaren Pflegt man sonst licht der finnen! Bier fall ich kein geld zu sparen: Aber du zu beinen fuffen Lag mich willt für die gaben Deiner huld wurdiglich genieffen, Diefer fein Geld nicht haben; Beil in Deiner himmels-speife, Mir allen bergwerks-gründen Kein zum heil und dir zum preise. solchs kleinod ist zu finden, 8 Herr es hat dein treues Das die blutgefüllte schaalen lieben Dich vom himmel ab= Und dis mana kan bezahlen. getrieben, Daß du willig haft 4 Uch, wie hungert mein das leben In den tod für uns gemüthe, Menschen-freund! gegeben, Und dazu ganz un-nach deiner güte! Uch! wie verdrossen, Herr, dein blut pfleg ich oft mitrhränen Mich für uns vergossen, Daß uns nach dieser kost zu sehnen! jeht kan kräftig tränken, Uch! wie pfleget mich zu dür-sten Nach dem trank des Le-sten Kasteller und des des des des des des des

bens-fürsten; Wünsche stets, lebens! Hilf, daß ich doch daß mein gebeine Mich durch nicht vergebens, Oder mir Gott mit Gott vereine. vielleicht zum schaden, Sen 5 Bendes lachen und auch zu beinem tisch geladen : Laß

105. Woller ehrfurcht, hie weichen, Kan dis wunder Komm ich, HERR, auf nicht erreichen, Daß dis brod dein gebot, Zu dem denkmahl

deiner leiden, Und gedenk ansfenn, Prag' ihn, IEfu, bis beinen tod. Mittler, der du jum grabe Tief in meine feele für mich starbst, Mir ein ewig in! Gib mir fraft, ihn zu beil erwarbst. Dir zur ehr vollziehn. Lehre mich mit ftets zu leben, Cen mein eif

rigstes bestreben.

neue, Was ich dir, HEr nen. schuldig bin. Du, du gabst 6 Las mich über alles schä= mit grosser treue Ganz- dia zen Dein mir theu'r erword'= mir zum dienste hin; Zeigtest nes heil, Und nie aus den au= mir den weg zu Gott, Unt gen feten, Dag nur der darertrugst den schwersten tod an hat theil, Der auf beine Mir im leben und im fterben, stimme hort, Mit gehorsam

gnade Freyer zutritt und die fucht zu werden. kraft. Auf der tugend sel- 7 Geh mir, wo ich bin und gem pfade Best einher zu wandle, Immerfort mit hülfe gehn, verschafft. Und durufft nach, Daß ich als ein christ aufs neue mir Durch dein stets handle; Und wird ja an beinem segen nehme, Und mir liebreich auf, Daß ich in

mich beiner niemals schäme.

4 Collt' ich, IE su, denn wanke, nie ermüde. Co ersvergebens Diese deine hult quicke mich dein friede. empfahn? Nicht zur beß rung -8 Ewig will ich dir es dans meines lebens Mich zu deinem ken, Daß du so barmherzig tische nahn? Ja, mit neuen bist; Daß auch, wenn wir ernst will ich Mich vor funden schwache wanken, Deine treu scheu'n, und dich Durch ein beständig ich. Serr, ich hoff' bir geheiligt leben Mit ver= es froh und vest, Das sie mich

habe, Thätig dankbar dir zulmich gewiß auch leiten.

porsicht fliehn, Wasihn konn= te ben mir schwächen, Was 2 Ich empfind es jest auf nich reizt, ihn gar zu bre=

Sichre troftung zu erwerben. Dich verehrt, Und in beinem 3 Durch dich ift zu Gottes Dienst auf erden Immer besser

nachtmahl, daß ich hier Theil mein glaube schwach, D so bilf

mehrtem fleiß erheben. | auch nicht verläßt. Bu des 5 Diesen vorsat, den ich himmels feligkeiten Wird fie

#### Bom Christichen Bandel.

mel. Alle Menschen m. (16) mur euer herz begehrt; Was 106. Bittet, so wird euch hier und zu jenem leben Nut-gegeben, Baslich ift, wird euch gewährt; Sucht

Sucht mit fleiß, fo werd't ihr fur will ich fur und fur finden Rath und troft fur Malleluja bringen dir. eure funden; Klopft ben Gott im glauben an, Go wird euch

bald aufgethan.

2 Denn wer bittet ber er 107. Allein auf Gott fet langet, Bas fein glaube hofft und will: Wer Gott fucht menschen luif follt du nicht und ihm anhanget, Findet feis baun, Gott ifts allein der ner gnaden full; Wer ans glauben halt, Sonst ist kein klopfet unverdrossen, Dem glaub mehr in der welt. bleibt nie die thür verschlossen, 2 Bewahr dein ehr, hut Denn das ohr des Hochsten dich für schand; Ehr ist für hört, Der dein leid in freud wahr dein höchstes pfand; verkehrt. Wirft du die schanz einmal 3 Welcher ist wohl von versehn, So ists um deine

euch allen, Co fein Sohn ehr gefchehn. er zu ihm trate, Und um ei= Mit schweigen sich verredt nie= bracht auf feinen tifd, Gine in fund und fchand.

schlang für einen fisch.

4 Dem grossen weich, acht
4 So denn ihr, die ihr dich gering, Daß er dich nicht doch fünder, Und aus argem in unginkt bring; Dem kleis samen send, Könnt begaben nen auch kein unrechtthu, So eure kinder Mit den gütern bleikst du stets in rast und ruh. dieser zeit; Bielmehrwird, auf 5 Erheb dich nicht mit euer bitten, Euer GOtt und stolzem muth, Wann du be-Bater schütten Ueber euch den kommen hast groß gut; Es

re, Schreib sie mir ins herz 6 Frömmigkeit laß gefallen hinein, Damit ich niemals dir, Bielmehr dann gold, aufhöre, Unzuklopfen und zu das glaub du mir; Wann schrenn. Sa du wollst selbst geld und gut sich von dir scheidt für mich bitten, Gnad und So weicht doch nicht die

Das güldene 21 BC. Mel. Du unbegreiflich b. (3)

von ihm heischt brod, Der ihm 3 Claff nicht zu viel, son-einen stein zufallen Läßt in dern hör mehr, Das wird dir feiner hungers-noth? Oder fo brig'n lob, preis und ehr; nen fisch ihn bate, Der ihm mand Claffen bringt manch'n

heiligen Geist, Den der euch ist dir nicht darum gegebin, durch mich verheißt.

Daß du dich dadurch sollt erschebin.

fegen auf mich schütten, Da-frommigfeit.

7 Ge=

7 Gedenk der arm'n zu al- auch nicht richtest fort, Son=

ler frist, Wann du von GOtt gesegnet dist, Sonft dir das widersahren kan, Was Christus sagt vom reichen mann.

S Hat dir jemand was gutes gethan, Da sollt du allzeit denken an; Es soll dir sens von herzen leid, An dir zu spür undankbarkeit.

9 In deiner jugend sollt du allzeit did Jur arbeit halten sleifstiglich; Hernach gar schwer die arbeit ist, Wann du zum alter kommen dist.

10 Kehr dich auch nicht an jederman, Der dir vor augen dienen kan; Nicht alles geht won herzens zu und bis der noch, Der nur dienen kan; Nicht alles geht won herzens zu und hich trichtest des andern wort.

15 Pracht und hoffart meid überall, Dastu und hoffar und hoffar und hoffar un unfall ;

fch ön und lieblich redt der mund.

11 Laß kein Unfall verdriefs welt seit ist bös, Die welt ist falsch und sehr gottloß; Wilt du der welt sehr hangen an, Dhn sen dich, Wann das glück geht hinter sich; Unstang und ende sind nicht gleich, Wie solches gar oft sindet sich.

12 Mäßig im zorn sen allezeit, Um kein ursach erheb kein streit; Durch zorn das den soch niemand mazeherze wird verblendt, Daß kann dich, rath ich allermeist, Daß man dich, lehr was du nicht weist; Wert kind allermeist, Daß man dich lehr was du nicht weist; Wert kind allermeist, Daß man dich lehr was du nicht weist; Wert kind aller ungeschieft in niemand begehrt.

13 Nicht schäm dich, rath ich allermeist, Daß man dich lehr was du nicht weist; Wert kind gering; Darum der mensch gar weislich thut, Der allein such das ewig gut.

21 Wann jemand mit dir hadern will, So rath ich, daß du schweigest still; Und ihm ein klag Kür dir daß du so school der gar weist chu ursach han.

22 Xerres verlies sich auf 4 Befordre dein erkannt= sein heer, Darob ward er ge-niß In mir, mein feelen=hort! schlagen sehr; Co du muße Und offne mein verständniß friegen, Gott vertrau, Sonst Durch dein heiliges wort: allezeit den frieden bau.

23 De lang'r je mehr kehr Und in der wahrheit bleibe dich zu Gott, Daß du nicht Zu trug der hollen-pfort. kriegit des Teufels spott; Der 5 Trank mich an beinen

than.

redlichkeit, Bedenk zum end nach dem fleisch verderbe, Sin-den letten b'scheid; Dan vor gegen leb in dir.

Mel. Berr Christ ber ein (8)

108. Herr TEsu, gna-Beständig möge wallen Auf bensonne, Wahr- rechter lebens-bahn. versag mirs nicht.

Und wirf sie hinter dich, Laß gut. allen zorn verschwinden, Und 8 Darum du GDIT der hilf gnadiglich : Laß beine gnaden, Du Bater aller treu! friedens gaben Mein armes Bend allen Geelen-Schaden

höre mich.

Ien Den alten Abams = finn, fteh mir kräftig ben. Und laß mich dich erwählen, Auf daß ich mich forthin Zu beinem dienst ergebe, Und dir zu ehren lebe, Weil ich erlöset bin.

Damit ich an dich glaube,

menich ein'n solchen lohn wird bruften, Und creut'ge mein' han, Wie er im leben hat ge- begier Samt allen bofen luften, Auf daß ich für und für 24 Zier all dein thun mit Der fündenwelt absterbe, Und

gethan und nach bedacht, Bat 6 Uch zunde deine liebe In manchen in groß leid gebracht. meiner feelen an, Daß ich aus reinem triebe Dich ewig lieben kan Und dir zum wohlgefallen

haftes lebens-licht! Lag le- 7 Nun Herr! verleih mir ben, licht und wonne Mein stärke, Berleih mir kraft und blodes angesicht Nach deiner muth! Denn das sind gna= gnad erfreuen, Und meinen benwerke, Die dein Geift geift erneuen: Mein GOtt schafft und thut, Singegen meine finnen, Mein laffen und 2 Bergib mir meine fünden beginnen Ift bose und nicht

herze laben, Ach! HErr, er-Und mach mich täglich neu: Bib, daß ich beinen willen 3 Bertreib aus meiner fee- Sen fleißig zu erfüllen, Und

Mel. Du unbegreiflich ha (3)

109. Hilf GOtt, daß ja die finder = zucht, Beschehe stets mit nut und frucht,

furcht Daß aus der kinder heil'ger Geift, Bon dem uns mund dir werd Ein lob berei- alle gnad herfleuft, Wir lo=

tet auf der erd.

gemein, Den obern auch ge-für. horfam senn, Und meiden all ihr lebenlang Den eigenfinn und müßiggang.

3 Gib ja, daß ihnen mangle nicht Beilfame lehr und un- len ihren schätzen? Wenn ich terricht, Damit aus deinem mich nur an dir, BErr JE=

ärgerniß, Daß man daselbsten der welt? sie nicht find, Wo sich ver= 2 Die welt ist wie ein rauch sammlet leicht gefind.

ihr fuß nicht gleiten kan. mein starker fels; Was frag 6 Hilf, daß sie dich, GOtt, ich nach der welt? überall, Vor augen haben all- 3 Die welt sucht ehr und

ehrbarkeit. Da laß du sie gesegnet senn, Bor andern rühmlich halt, Daß sie die lebens = zeit und Ist IGsus nur allein! Bas jahr Zubringen driftlich im-frag ich nach der welt? merbar.

reich.

ben dich, Wir danken dir, 2 Lag fie den eltern ins- Mit unfern kindern fur und

Mel. D Gett, du fremm. (23)

110. Was frag ich nach der welt, Und al= wort nnd mund Ihr glaub su kan ergöhen: Dich hab mög haben vesten grund. ich einzig mir Zur wollust 4 Darinnen laß sie senn ge-wiß, Auch sliehen schand und ne ruh, Was frag ich nach

Der in der luft vergehet, 5 Durch deine weisheit, Und einem schatten gleich, macht und gut, Fur allem un- Der kurze zeit bestehet; Mein fall sie behüt; Führ du sie IEsus aber bleibt, Wenn alselbst auf rechter bahn, Damit les bricht und fallt, Er ift

zumal, Und sich befleissen je- ruhm Ben hocherhabnen leu-derzeit Der tugend, zucht und ten, Und denkt nicht einmal dran, Wie bald doch diese glei= 7 Bo sie ausgehen oder ein, ten; Das aber was mein herz

4 Die welt sucht geld und 8 Bann fie dann enden ih- gut, Und fan nicht eher raften, ren lauf So nimm fie BErr, Sie habe dann zuvor Den zu dir hinauf, Auf daß nammon in dem kasten: Ich sammt ihnen wir zugleich weißein besser gut, Wornach Dich preisen dort in deinem nein herze stellt; Ist ICsus 9 GOtt Vater, Sohn und ich nach der welt?

5 Die

5 Die welt bekümmert sich, o welt! Mit ehr und geld, Im fall sie wird verachtet, Und deiner wollust hin; In Als wenn man ihr mit list creuß und spott Kan nur mein Nach ihren ehren trachtet: GOtt Erquicken muth und Ich trage Christischmach, So sinn.
2 Die thoren = freude dies mich mein Henlandehrt: Was jer welt, Wie süß sie immer

frag ich nach der welt?

6 Die welt kan ihre luft lacht, Hat schleunig ihr gesticht borf noch wohl darzu Den himse Ber aber traut Allein auf mel dafür geben: Ein andrer GOttes treu, Der siehet schon hälts mit ihr, Der von sich selbst nichts hält, Ich liebe sich ohne reu.

meinen GOtt; Was frag ich Welt, Wels bleibet nach der melt?

ber welt ?

C 2

nach der welt?

7 Bas frag ich nach der meine freud, Was frag ich nach der welt; Welt ist nur welt? Im hun muß sie vers furcht und traurigkeit, Die schwinden, Ihr ansehn kan letztlich selbst zerfäult. Ich din durchaus Den blassen tot nicht ja schon Mit GOttes Schn binden: Die güter müssen fort Im glauben hier vertraut, Der Und alle lust verfällt; Bleibt droben sitzt Und hier beguttigt The nur den der welt?

ich nach der welt?

8 Was frag ich nach der welt Und meinen alten sinn, welt? Mein TCjus ist mein eiz der welt Und meinen alten sinn, deben, Mein schaß, mein eiz Heben, Mein schaß, mein eiz Heben, Mein ganzes dergeben, Mein ganzes dim schaß, Und binde mich ganz vezergeben, Mein ganzes dim schaß Un dich o Herr mein melreich, Und was mir sonst gefällt, Drum sag ich nach deinem licht, Vis in die lez denspfort.

Mel. Wer find die vor. (31)

Mel. Nun sich der tag g. (10)
111. Was mich auf diefer welt betrübt,
nichts als eitelkeit:,: Bös erDas währet kurze zeit; Bis
aber meine seele liebt, Das
bleibt in ewigkeit, Drum fahr, Kummer, sorgen, angst und noth.

noth, Krankheit und zulettiben zu gefallen, Boller lieb,

noth, Krankheit und zulett ben zu gefallen, Boller lieb, der tod.

2 D, so denke drauf in herzen, Frommer Christ, mit allem fleiß, :; Wie du solche und schuld, So bekommst du GOttes huld.

6 Nimmer gehe falsch im dandeln, Noch im reden, noch tanst, als grundeszeiß; Laß und beinem herzen nicht Diesten treuen unterricht.

3 Habe deine lust am Herzen wandeln, Dermaleins auch selig ruhn; Liebe wahrsten, Laß ihn seyn dein höchzgeistes rechte frucht.

7 Eitle ehr und pracht versucht und muth; Seine gnad drie, Demuth lieb und niestrost und muth; Seine gnad driesteit; Nach dem himmel und starke hand Gehet durch das ganze land.

das ganze land.

4 Augen-lust und schnöbe thut keinem nicht mehr an, freude, Neppigkeit, als wust Als was er ertragen kan. und koth :; Bor den augen & Setets ans ende hier ges GOttes meide, Willt du gehn denke, Und an Christi creut harront nam fab. Oniven lait

befrent vom tod; Deinen leib, und tod :,: In sein' munden das faß der ehr'n, Sollt du nimmermehr versehr'n.

5 Nimm dir vor, für andern und bösen zeit, Zur gewünsch=allen, Was du thust, nur ten seigkeit.

GOttakein:,: Mit dem glau-

## Bom wahren Glauben.

met. Es ist gewistich an. (1) und steift Im völligen ver-113. Der glaubist eine zu-traun, Und Tesum Christum versicht Zu GOt-recht ergreift, Auf sein ver-tes gnad und güte: Der blose dienst zu bauen, Der hat des benfall thut es nicht; Esmuß glaubens rechte art, Und kan berz und gemüthe Durchaus zur seligen hinfahrt Sich schi= zu Gott gerichtet senn, Und den ohne grauen. gründen sich auf ihn allein, 3 Das aber ist kein men= Dhn wanken und ohn zweifel schen-werk; Gott muß es 2 Wer fein herz also stärktjung gewähren: Drum bit,

daß er den glauben stärk, Und auch noch so schwach, So täglich woll vermehren; Laß wohnt doch unter einem dach aber auch des glaubens schein, Ihm nie betrug und heuche

fer wahn, Des glaubens fich und fleisches-luft. nur rühmen, Und geben auf 4 Er rühmt sich seines zus der funder bahn, Das christen stands nicht; Er merket wohl, nicht kan ziemen: Wer das was ihm gebricht; Er klagt thut, der foll wissen fren, Daß sich felbst, voll wehmuth an; fein glaub nur fen heuchelen, Er weint und ruft, so laut er Und werd zur holl ihn bringen kann: Uch lieber HErr! ich

mer chrift Mit ernst senn an- schwachen nicht so fern! gelegen, Daß er aufrichtig je- 5 Ist er schon einem fünk-der frist Sich halt in GOttes lein gleich, So ist er doch an wegen; Daß sein glaub, ohne warme reich: Er überwindet heuchelen, Bor Gott dem sünd und welt, Obgleich der Herrn rechtschaffen sen, Und kampf ihm schwerer fällt; Er wor dem nächsten leuchte.

Mel. Unfer Bater im h. (9)

Daß er gar wenig frafte hat : dem lebenswort, Und wachset Bald mangelt ihm genugsam badurch immer fort; Er dur= licht, Bald fehlt dem benfall stet nach dem liebesmahl Und fein gewicht; Bald wird die seufzt um kraft unzähligmal. zuversicht gelähmt, Und das 7 Er schätzet seinen Heisvertrauen stet beschämt.

Dieweil ihn finfterniß bedeckt langen ruht. Und die unwürdigkeit ihn 8 Mein Beiland! wird

Schreckt. 3 Doch, wann der glaub te ihn und hilf ihm nach:

Die guten werke, an dir fenn, len, Noch sonst ein herrschend Sonst ist dein glaube eitel. lafter benz Er reiniget die gan-4 Es ift ein schandlich bos ze bruft Bon hochmuth, geit

5 Drum laffe fich ein from- glaubte gern, Ach, fen mir

übet gute ritterschaft, Und fiegt auch mit der fleinen fraft

6 Er legt die mittel treu= 114. Der glaubist oft so lich an, Dadurch er stärker flein und matt, werden kan; Er hungert nach

2 Er sieht in Christo gnad er sucht ihn doch; Er achtet und heil, Und wünscht; ach alle welt für koth; Er dringt hätt ich daran theil! Doch, zu GOtt durch noth und tod: wann er darnach greifen foll, Er kampft, bis in des mitt= So bebet er und zittert wohl, lers blut Sein lechzendes ver=

mein glaube schwach, So star=

lampe dürr und leer; Besoro-stunden schaffe ver durch dein himmlisch licht geboren.
Erkenntniß, benfall, zuver- 5 Noch mußt das g'setz erssicht; Laß mich getreu im leissüllet senn, sonst währ'n wir den senn, Und sprich mir muth ill verdorben :;: Drum schiedt im sterben ein.

worden.

3 Es war ein falscher wahn taust, das te nacht darben Gott hätt sein g set oren. ser ift gerecht vor GOtt möchten seben ;: Als ob wil möchten seben felber fren Nach seist nem willen leben; So ist et illein Der diesen glauben sasist nem willen leben; So ist et illein Der diesen glauben sasist nur ein spiegel zart, Der unt zeigt an die sündige art, In icht lässet. Mit GOtt der unsrem sleisch verborgen.

Ach, blas das kleine fünklein 4 Nicht möglich war dieselan, Damit es andern leuchten be art Aus eignen kräften be art Aus eignen kräften lassen; Biewohl es oft verstraus, Die auch ergreif des nachsten haus.

9 Gib öl, gib öl, mein Beiland! her, Bann meine dammt, und jedem fleisch der lampe durr und leer; Beford- junden scharen Ausch dein himmlisch licht gehoren

mel. Es ist gewistich a. (4)

115. Es ist das heil uns fommen her, Bon gnad und lauter güte:; Die werk die helsen nimmermehr, let ist Durch den, der es kont Siemogen nicht behüten. Der halten:;: So lerne jest ein glaub sieht Fesum Christum frommer christ, Des glaubens an, Der hat gnug für uns all recht gestalte: Nicht mehr, gethan, Er ist der mittler dem lieber Herre mein! Dein morden Der selber mensch ift worden: tod wird mir das leben fenn,

2 Was Gott im g'set gebo-ten hat, Da man es nicht kont halten :,: Erhob sich zorn und grossenoth Vor SOtt so man-nigfalten, Vom sleisch wollt nicht heraus der geist, Von g'set erfordert allermeist, Es war mit uns verloren.

2. Es man zin kalken mahr kont dus der himmelden ist der himmelen Demselben ist der himmeler 3 Es war ein falscher wahn fauft, daß er nicht werd ver-

Der will mit gnad erzutlen, gietzerkannt, Lind schlägt das gwissen nieder: Das evangelium kommt zu hand, Und karkt den sünder wieder. Er will auf erd Gickeh, wie ins spricht: nur kriech zum creutz himmels throne: Das tägeherzu, Im gisch ist weder ich brod ja heut uns werd, rast noch ruh, Mit allen seinen werken.

glauben :,: Wenn das nicht vom übel, Umen. rechter glaube wär, Wollt st ihn der werk berauben : Doch Mel. Liebster ICfu wir. (12) macht allein der glaub gerecht, Die werk die sind des nächsten merfen.

11 Die hoffnung wart der Bas noch meinem heile feh-rechten zeit, Bas Gottes wort let, Und gib mir des Geistes zusaget :: Benn das ge- gaben, So dann werd ich al-schehen soll zur freud, Setzt les haben. Gott kein gwisse tage. Er 2 Ach! ich bin lebendig-weiß wohl wenns am besten todt, Und zum guten ganz-ist, Und braucht an uns kein verloren, Heil ger Geist, mein arge list, Deß soll'n wir ihm Herr und Gott! Mache du pertrauen.

12 Db siche anließ, als wollt steisch ist mein verderben, Under nicht, Laß dich es nicht er kan nicht den himmel erben.

nachsten wird die lieb guts that willen:,: GOtt Bater, thun, Bist du aus Gott ge ohn und heiligem Geist! Der will mir gnad erfüllen,

10 Die werk kommen ge- schuld gernthun, Laguns nicht wißlich her Aus einem rechten in versuchung stahn, Lof' uns

116. Stt! du hast in beinem Sohn, knecht, Daben wir'n glauben Mich von ewigkeit erwählet; Gende nun von beinem thron,

mich neugeboren; Dann bas

schwecken: Denn wo er ist am 3 Treibe weg die finstre besten mit, Da will ers nicht macht Meiner irdischen gedansentdecken. Sein wort laß dir fen; Dämpse das, was GOtt gewisser sern, Und ob dein herz spräch lauter nein, Solaß in schranken; Daß ich anders dir doch nicht grauen.

13 Sen lob und ehr mit die weisheit lerne.

hohem preis, Um dieser gut: 4 Bas mein herze bicht

unb

und tracht, Ist von jugend der fünde dienen? Mit den auf nur bose; Aber hilf, daß lüsten dieser zeit Wieder mich deine macht Mich auch von beslecken, Und nicht mehr die mir selbst erlose; Und zu als jüßigkeit Deiner liebe ken guten dingen Gib mir schme chen?

wollen und vollbringen.

5 Schaff in mir ein reines dir Meine ruh gefunden; herz, Daß ich stets an GOtt Mittler! heiltest du doch mir gedenke, Und mich oft mit reu Alle meine wunden; Und ich und schmerz Ueber meine sun- sollte dein gebot, Wie die sun-de kränke; Doch, nach den der, hassen, Und mein recht betrübten stunden, Führe mich an deinem tod Wieder fahren in IEsu wunden.

n Issu wunden. fassen?
6 Pflanze mich daselbst in 3 Rein, ich bin und bleib ihn, Als ein glied an feinem ein chrift, Hat auf deine leh-leibe, Und wann ich fein eigen ren, Lasse mir nicht macht, bin, Hilf mir daß ich es noch list, Meinen glauben auch bleibe: Er sen weinstock, wehren. Fielen tausend ab, ich der rebe, Daß ich ganz an wicht ich; Mags die welt ver-Issezu bitt ich diese dren; traun auf dich Mir doch gön-

Glauben, hoffnung und die nen muffen.

liebe; Steh auch sonst mir 4 Zeigt sie mir ein heil, also ben, Daß kein teufel mich wie du? Bringt sie kraft den betrübe; Gib mir demuth, müden, Den bedrängten trost fried und freude, Und auch jantoen, Den vedrangten trot fried und freude, Und auch janftmuth wenn ich leide.

8 Hilf mir reden recht und zuwersicht, Daß ich, trotz dem wohl, And zuweilen gar nichts sagen: Hilf mir beten, wie ich soll, Hilf mir auch mein 5 Nettet sie mich, wenn vor

ne gut erschienen, Dich ver- 6 D wie thöricht, wenn ich lassen, Gottes Sohn Und mich, Noch verführen ließe,

creuse tragen: Wann es zeit GOtt Einst die volker stehen, ist, hilf mir sterben, Und das leben und den tod ben den himmel erben. Ihm zur seiten sehen? Wenn mel. Herzlich thut mich. (2)

117 Sollt ich jetzt noch, ba mir schon Dei- Bebt und nicht mehr lachet?

36=

3Cfu, da ich schon durch dichtod, Trübsal nicht noch freu-Gottes huld genieße! Da ich den, Sollen mich, mein Herr weiß auf wessen wort Ich die und Gott! Jemals von dir hoffnung grunde, Daß auch scheiben. Welt und fund und ich unfehlbar dort Gnad und eitelkeit, Und des fleisches trie= be, Mes überwind ich weit, leben finde. 7 Richt bas leben, nicht ber SErr! burch beine liebe.

## Vom göttlichen Wort.

118.20th bleib bei uns, erheben hoch, Und bringen Serr Schushrift stets was neues her, Bu fal-Beil es nun abend worden ichen beine rechte lehr. ist, Dein göttlich wort, das 7 Die sach und ehr, HErr helle licht, Laß ja ben uns IEsu Christ, Nicht unser, son= auslöschen nicht.

ten zeit, Berleih uns, BErr, auf bich verlaffen fren. beständigkeit, Daß wir dein 8 Dein wort ist unsers her= wort und facrament Rein zens trut, Und beiner firchen

firch erhalt, Wir find gar sie nichts anders suchen mehr. cher, faul und kalt, Gib gluck 9 Sib, daß wir leb'n in deie

nem wort, Und wehr des teu- deinen himmels-faal. fels trug und mord, Gib beiner kirchen gnad und huld, In eigener Melodic. Fried, einigkeit, muth und ge- 1 19. 2fuf! auf! mein bulb. duld.

schwärmeren Auf einem hau- erlangen; Go laß den leib, fen komm'n herben. in dem du bist gefangen.
6 Den stolzen geistern weh- 2 Die seele muß von dem

Mel. Du unbegreiflich h. (3) re doch, Die sich mit g'walt

uslöschen nicht. dern ja dein ist, Darum so 2 In dieser letz'n betrüb-steh du denen ben Die sich

b'halten bis an unser end. | wahrer schutz, Darben erhalt 3 Herr IGsu hilf, dein uns lieber BErr, Dag wir

und heil zu deinem wort, Da- nem wort, Und darauf ferner mit es schall an allem ort. fahren fort Bon hinnen aus 4 Erhalt uns nun ben dei dem jammerthal, Zu dir in

5 Uch GDit! es geht gar ganzer sinn! Wirf alles das, übel zu, Auf dieser erd ist tei- was welt ist von dir hin: Im ne ruh, Biel secten und viel fall du willt, was gottlich ist

gesäubert seyn Was nichts 8 Der glaube muß von nicht ist, als nur ein falscher Gott erbeten seyn, Der eing schein: Muß durch den zaum macht daß keine nethund pein, ber tugend dampfen konnen Und todes-angst, auch ben ge-Die schnode luft der aufferti- ringsten schmerzen Erwecken

chen sinnen.

3 Ein jeder mensch hat 9 Drum schau, o mensch! etwas daß er liebt, Das einen hinauf und über dich, Rach glanz der schönheit von sia dem, was nicht den augen zeisgibt: Der suchet geld, und get sich, Bas niemand kan trauet sich den wellen; Der verschliessen in den schranken grabet fast bis an den schlund Der sterblichen und flüchtigen der höllen.

bethören.

5 Indessen bricht das alter ben und ein, Indem man Mel. Frisch auf mein f. (15) pflegt um nichts bemüht zu 120. Dein wort ift ja die fenn: Eh als wir es recht mo-

erben.

6 Wer aber hie dem leib Ein starkungs-trank, Wenn ist abgethan, Und nimmt sich wir uns krank Un seel und geist nur des himmels sorgen an, Get allen trost auf seines Das unsre hand Mit deiner Gottes gnaden, Dem fan fan verbinden. wed'r welt, noch todt, noch 2 So führe benn auf rechteufel schaden.

7 Den anker hat der Moah mich blinden. Laß mich durch eingesenkt, Da als er war deinen schutz und rath Den mit luft und see umschrenkt: satan überwinden. Die sus-Der grosse trost hat Abraham sigkeit Laß allezeit Bon dei-

fan in frommer leute bergen.

gedanken.

4 Biel machen sich durch 10 Bollbringst du das, mein krieges = that bekannt, Und herz, und du mein sinn! Und stehn getroft vor Gott und legst die last der erden von vor ihr land; Der denket hoch dir hin, Sagst ab dem leid, und strebet ganz nach ehren, in dem du bist gefangen; So Und jener läßt die liebe sich wird Gott dich, und du wirst Gott erlangen.

gen innen werden, Go kommt licht das uns erleuchtet; Ein ber tod und ruft uns von der ichild zu unserer gegenwehr; Gin thau der uns befeuchtet;

tem pfad, Durch dif dein licht erquicket, Als er sein schwerdt nem wort mich schwecken; nach Isaac hat gezücket. Und deine gunst In mir die brunft

chen.

dar Das was ich war, Und 6 JEsus wird es euch ent= was ich bin erkenne: Auch decken. Bittet ihn der alles

4 Bib meinem glauben mer an. stärk und kraft, Die alles kan 7 So wird bald vor euren vollbringen, Damit durch des augen Euer wandel, thun und sen eigenschaft Ich ritterlich jun Sündlich seyn und gar kan ringen, Und creut und nichts taugen. So fällt aller noth, Ja gar den tod Viel lie- ruhm dahin. ber woll erleiden, Als daß ich hier Bom wort und dir Mich ieß aus kleinmuth scheiet. Furcht und schamt cherheit. Furcht und schamt

ben; Gebt euch eurem Bei- verloren, Daß ihr hollen-fin=

dert euren sinn.
3 Selber könnt ihr gar 11 Und als folche kranke nichts machen; Denn ihr send sünder Sucht der gnade licht jum guten tod. ICfus führt und fpur. Werdet rechte glausie feelen = fachen. Er allein bens-kinder. Denn der glaube

hilft aus der noth.

4 Bittet ihn um wahre rettet nur.

12 Glauben heißt, die gnad erkennen. Die den fünstraft; So geschiehts, daß seis der selig macht: SEsus meis

brunst der gegenlieb erwe-ne treue Neue herzen in euch jehaft.

den.

3 Berleih auch deinen gu=
ten Geist, Der alles das versstünden, Forscht des bosen hersiegele, Worin dein wort mich jens grund. Lernt die greuel
unterweist Daß ich mich in euch finden. Da ist als

niemals mehr Bon beiner lehr fan. Alsbann schauet ihr mit In fund und irrthum renne. ichrecken Guren feelen = jam=

mel. Ringe recht wenn. (19)

121. Kinder lernt die ordnung fassen, Die
trauren Reist von aller fünde
trauren Reist von aller fünde
trauren Reist von aller fünde
dos. Und wie lange muß es
muß man sich überlassen, Der
douern? Bis zur ruh in IC-

die ganze welt regiert. ju schooß.

2 Höret auf zu widerstre- 10 Fühlt ihr euch nur recht land hin. So giebt er euch der fend; D, so wird der trieb geist und leben, Und veran- geboren, Der nach nichts, als

nen Heiland nennen, Der auch nicht um; So wird alles selig mir das heil gebracht. gehen, So bekleibt das chris 13 Glauben heißt, nach stenthum. gnade dürsten, Wenn man zorn verdienet hat; Denn das

uns felig, reich und fatt.

liebt.

der glaube gut.

mel. Es ist gewißlich a. (4)

blut des Lebens-fürsten Macht 122. Omensch! wie ist und selig, reich und satt. 14 Glauben heißt, den Heis Hab achtung auf dein leben! land nehmen, Den uns GOtt Was trägt für frucht dein hers vom himmel giebt: Sich vor zens feld? Sinds dornen oder ihm nicht knechtisch schämen, reben? Denn aus der frucht Weil er ja die sünd er kennt man die zaat, Auch Wete das Land befäet hat, GOtt

15 Glauben heißt, der gnas der verderber. de trauen, Die und TEsu wort verspricht. Da verschwindet strassen, Da auf dem breiten strassen dem grauen Durch das stüssen strassen. Da auf dem breiten stüsse glaubends-licht. laster steig Die vögel alled fünden Wäscht sie der glaube tilgt die frassen, Ach! prüse dich, es sünden Wäscht sie ab durch ist tein scherz; Ist so bewandt Ehristi blut, Und läßt und vergebung sinden. Allesmächt zu beklagen.

3 Denn ift der Saame weg= ber glaube gut.

17 Darumglaubt und schrept um glauben, Bis ihr vest versien, Go haft du keine glaussichert seyd, Satan könn euch bens-kraft, Noch seelen-speif zu essen und seligkeit.

18 Denn wird ohne viel bescherz Brünstig, fromm und herze seherz Brünstig, fromm und bescherz Brünstig werden, Und besteut stinden. En ist der same

vom fünden-schmerz. sethattet duch die sum sünden-schmerz. sünden, So ist der same 19 Was vorher unmöglich scheinet, Was man nicht er-steinen seinen, Ein felsen-zwingen kan: Das wird leich-stein hat keinen saft, Drum ter als man meynet, Zieht hat der same keine kraft In

man nur erst ICsum an. fruchtbarkeit zu grünen. 20 Diese ordnung lernt ver= 5 So lang noch nicht zer= stehen, Kinder, kehrt sie joknirscht dein herz, Und vom

geset zerschlagen Durch wah- 10 HERN TEsu las mein re busse, reu und schmerz, So herze senn Zerknirschet und kans nicht früchte tragen: Be-zerschlagen, Damit ter saame dent es wohl, und thue buß, bring hinein Und laß ihn Glaub vest und falle Gott zu früchte tragen, Die mir im fuß, Go ist dein berz gene-himmel folgen nach, Da ich fen.

nen voll Mit forgen angefül= let; Dft lebet es in reichthum wohl, Da wird der faam' verhüllet, Ja er ersticket gang und gar Und wird nicht ein- ren, Kommt und lernet allzu=

zu beklagen.

nur um geld Und reichthum mund, Glauben vest von ber= ist bemühet, Und nur nach zengrund, Und bemühen sich wollust dieser welt Mit aug darneben, Fromm zu senn, und herzen siehet: Da kann dieweil sie leben. kein gutes haben statt, Wo 2 Selig sind, die demuth man der wolluft nicht wird haben, Und sind immer arm fatt; Der faame muß erfticken. im geift, Ruhmen fich gar

noch gutes land Auf diefer allein gepreißt; Danken dem welt zu finden, Das GDTT auch für und für, Denn das dem Herrn allein bekant, Da himmelreich ist ihr: GOtt in den bergens-grunden Der wird dort zu ehren fegen, Die frame, den GDIT eingelegt, fich selbst gering hier schätzen. Noch hundertfältig früchte 3 Gelig sind die leide traträgt; Das sind die rechten gen, Da sich göttlich trauern berzen.

doch, Und prüfe sich ohn heu- sünd, Auch deshalben traurig cheln, Dieweil es heute heistet gehn, Oft vor Gott mit thranoch, Sier muß sich keiner nen stehn; Diese sollen noch schmeicheln. Die zeit vergeht, auf erden, Und bann bort ge= das ende naht; Fallt auf fein troftet werden. gutes land die faat, So mußt 4 Selig find die frommen du ewig sterben.

fie finde tausendfach, Das 6 Oft ist das herz auch dor- wünsch ich mit verlangen.

Mel. Zion flagt mit a. (1)

123. Kommt, last euch den BErren leh= mal offenbar; Das ist wohl mal, Welche die sind, die gehören Inderrechtenchriften 7 So geht es, wenn man zahl : Die bekennen mit dem

8 Doch ift, GDIT lob! feiner gaben, Daß Gott werd

findt; Die beseufzen und be-9 Wer ohren hat, der höre klagen Ihr und andrer leute

iherzen, Da man sanstmuth fouth=

spüren kan, Welche hohn und seits dazu, Sich auch friedens trog verschmerzen, Weichen selbst besteissen, Werden Got=

und recht Sind aufrichtig, nen.

wird Gott satt werden lassen. erd Aller solcher seligkeiten aus 6 Selig sind, die aus erspanden fähig werd! His, dass ich mich acht gering, Oft der noth, Sind mitteidig mit den armen, Bitten treulich für meine noth vorbring, Auch den armen, Bitten treulich für meine noth vorbring, Auch den armen, Bitten treulich für meinen fanftmuth übe, Die sie Godt; Die behüsselich sind gerechtigkeit stets liebe.

11 Das ich armen helf und diene, Immer hab ein reines hülf empfangen, Und derne, Die im unfried stehn, versohne; Die anhang in freud

gefällt Die unreine Luft der welt, Sondern fie mit ernft Mel. Abermal ein tag r. (1) vermeiden, Werden schauen

Sott mit freuden.

gerne jederman; die nicht ju-chen eigne rach, Und befehlen GOtt die sach: Alle die will er so schüßen Daß sie noch das land besigen.

5 Selig sind, die sehnlich gerecht besunden senn; Ob des Troben Nach anschtisksit und streben Nach gerechtigkeit und creutes gleich ist viel, Setzet treu, Daß an ihrem thun und GOtt doch maaß und ziel, leben Kein gewalt noch un- Und hernach wird ers beloherecht sen; Die da lieben gleich nen Ewig mit der ehren-kro-

fromm und schlecht, Geit, be-trug und unrecht hassen, Die zeiten Daß ich hier auf dieser wird Gott satt werden lassen. erd Aller solcher seligkeiten Aus

7 Selig sind, die funden und schmerz, Vater, hilf von werden Reines herzens jeder- deinem thron, Daß ich glaub zeit; Die in wort, werk und an deinen Sohn, Und durch geberden Lieben zucht und heis deines Geistes stärke Mich bes ligkeit; Diese, welchen nicht fleisse vechter werke.

124 Guter fa'mann! beine gange Sieht 8 Selig sind, die friede und spührt man weit und breit: machen, Und drauf sehn ohn unterlaß, Daß man mög in geDeinen saamen ausgestreut; allen sachen Fliehen hader, Ja an all- und jedem ort Heit und haß; Die da stiften du dein theur-werthes wort, fried und ruh, Helsen aller- Voruns und in unsern tagen, Suld=

Suld- und liebreich vortra-fällt, Lag es taufend früchte

uns zweisel, Nimmt das wort nen himmels-auen, Und die vom herzen weg. Wehr auch frenden-erndte schauen. aller sicherheit, Das wir uns 3u aller zeit, HErr! an dich mit glauben halten, Und in keiner noth erkalten.

25. Mein schonster und liebster freund

feiner noth erfalten.

4 Reiß auch weiter alle unter den leuten, Der unter dorner Unsergelds und weltstuff aus: Sonst ersticken alle den rosen stets pslegte zu weistensteren, Und wird nie was gusten, War von mir gegangen, dieweit ich geschlassen, Ich geschlassen, Ind wurde verlassen wohl unter felder sind, Muß der saame gar geschwind Durch die hinsternsteren.

2 Was soll ich nun masternisse stetensteren.

3 Western wohl unter den schafen.

2 Was soll ich nun masternisse stetensteren.

3 Western wohl ich nun masternisse stetensteren.

3 Western wohl ich sie stetensteren.

3 Western wohl unter den stetensteren wohl unter stensteren.

3 Was soll ich nun masternisse stetensteren.

3 Western wohl unter den stetensteren wohl unter stensteren.

3 Western wohl unter den stetensteren wohl unter stensteren wohl unter stensteren.

3 Was soll ich nun masternissen werden, ich liesse zur linden, Ich ruste mit helsmühen, Ein erwünssches land ler stimm durch die steinrisse.

mühen, Ein erwünschtes land ler stimm durch die steinriße, zu seyn, Wo die früchte nicht nur blühen, Wo nicht nur ein dristen-schein; Sondern wo auch jederman aus den früchten seden früchten sehen kan, Wie dein wort ten sehen kan, Wie dein wort im herzen blieben, Und in kraft hervor getrieben.

6 Laß ein jedes wort ge= Untressen, drum war ich von lingen, Das in unsre herzen herzen betrübet.

gen.

2 Icsu! der du unstre hers der welt Da und dort ein hers zen Dir zum acker zugerich't, ze sieht, Das sich deinem wort Las uns ja nicht was verschers entzieht, Das entreiß durch zen, D du theures lebens deine stärke, Machs zu teinem licht! Was zum ackerwerke.

muß gedeih'n, Und mit früch=
ten kan erfreun. Laß, wer der erden Durch den schnellen ohren hat, zu hören, Horen, Lauf der zeit, Selbst zu staub thun nach deinen lehren.

Wehr und steure du dem in die erde streut; Uch so laß. teufet, Cen des hörens ziel, uns fanfte ruh'n, Bis wir un-und zweck; Sonst erwecket er sern eintritt thun In die schö-

4 3d)

tern, Die wächter zu mitter- von apothekern bereitet schön nacht machten mich schüch- werden. tern, Sie schlugen mir wun- 10 Wie schön und wie den viel ganz ungeheuer, Die prachtig war er doch zu sehen, hüter der mauren mir nah= Bor andern erwählet, wie ce= men den schlener.

5 Ihr töchter zu Zion, helft kehl bachlein wie Zucker-faft mir ihn doch suchen, Das bitt flossen, Aus welchem es schmeich, sonst muß ich mein leben cet, ob honig ergossen. verfluchen, Denn ich bin fast 11 Mein liebster bräutismude von suchen und laufen, gam, Jesu meine liebe, Ich

haare ausraufen.

tugend und ehren, Euch thu Db auch seines gleichen gefun-ich ben himmel und erden be- den kan werden. schwören, Wann ihr den, den 12 Der, den ich verloren meine seel liebet, werd sehen, und nunmehr gefunden Der So sagt ihm, ich möchte vor liebt mich inbrunftig durch liebe vergeben.

7 Und als ich kaum hatte will ihn nicht laffen und von die rede vollendet, Und mich ihm nicht scheiden, Ich will von den töchtern zu Zion ge- ihn hindringen nach hause wendet, Da sah ich, und fand mit freuden.

ich, den meine feel liebet, Und 13 Run, daß ich nicht kom=

8 Er kam auf den bergen ze, die kammer, Mit herzli= mit hüpfen und springen, den kuffen dich lieblich um= Gleich wie ein reh, welches fangen, Und damit erstatte Die jager umringen, Schon mein fehnlich verlangen. weiß und roth war er vor an= bern geschmücket, Sein haupflicet.

9 Die augen die blinkten er sich fur mich gegeben, So

4 Ich sucht ihn mit sa trauben, Die backen die sahen deln, ich sucht ihn mit lich wie sträuchlein in garten So

dern hoch stehen, Aus feiner

Ich mochte blut weinen, die bitte inbrunftig, mich nim= mer betrübe. Ihr töchter Je=

6 Ihr tochter zu Bion, von rufalem, fagt mir auf erden,

schmerzen und wunden.

deme mein herze sich ganz- me in vorigen jammer, So lich ergiebet. schub, Jesu, ins her-

Mel. Freylich bin ich a. (20)

te, von golde und seiden ge- 126. Meinen Schum laß ich nicht, Weil

wie augen der tauben, Ganz erfordet meine pflicht, Auch völlig wie stehen an reben die an ihm allein zu kleben: Er

2 Fc fum laß ich nicht! Delt wel zu hoch und wichtig, nicht, Weil ich soll auf erden Wir wissen und verstehens leben, Ihm hab ich voll zunicht, Was ich bin und hab, wort und licht Den weg zu ergeben: Alles ist auf Ihn dir nicht zeiget.

gericht, Weinen Jesum laß ich

nicht!

gen zielen; Wenn der lebens- Des himmels = thron Gelbft faden bricht: Meinen SEfum fommen, uns zu lehren. laß ich nicht.

angesicht Aller frommen glau- worte gläuben, Dasselb ans be pranget: Mich erfreut sein nehmen jederzeit Mit sanst= angesicht, Meinen Jesum laß muth, ehre lieb und freud, ich nicht!

5 Nicht nach welt, nach schen.

Gelig, wer in wahrheit fpricht: recht faffen, In lieb und leid,

Mel. Milein Gett in der (4)

127. Wir menschen sind wortes, sondern thater senn, 3u bem, o Gott! Frucht hundertfältig bringen.

ist meines lebens licht, Mei- Bas geistlich ist, untuchtig : nen Jesum laß ich nicht! Dein wesen wille und gebot

gefandt Propheten, beine fnech= 3 Las ergeben das gesicht, te, Das durch sie wurde wohl Boren, riechen, schmecken fuh- befant Dein will und beine len; Laß den tod mit seinem rechte; Bum letten ift bein pfeil, Mir nach meinem ber- lieber Sohn, D Bater! von

3 Kur folches beil fei, Berr, 4 Ich werd ihn auch laf- gepreis't, Laß uns dabei ver-fen nicht, Wenn ich nun da- bleiben, Und gib uns deinen hin gelanget, Wo vor seinem guten Geist, Daß wir dem

Mls Gottes, nicht ber men=

himmel nicht, Meine seele 4 Hilf, daß der losen spött-wunscht und sehnet; Is sum ter hauf Uns nicht vom wort wunsch ich und sein licht, Der abwende, Denn ihr gespotte mich hat mit Gott versohnet, endlich drauf Mit schrecken Der mich frevet vom gericht, nimt ein ende. Gib du felbst Meinen Tesum laß ich nicht! deinem donner fraft, Daß deis 6 Kesum laß ich nicht von ne lehre in uns haft, Auch mir, Geh ihm ewig an der seis reichlich bei uns wohne!

ten, Jesus läßt mich fur und fur 5 Deffn' uns die Ohren und Zu den lebens-bachlein leiten. das herz, Daß wir dein wort Meinen Jesum laß ich nicht! in freud und schmerz, Es aus der acht nicht lassen, Daß wir nicht hörer nur allein Des

6 Um

6 Um wege wird der saatung und leiden: Rott aus me fort Bom teufel hinges die dornen allzumal, Hilf uns nommen: In sels und steis die weltsforg überallsund böse nen kan das wort Die wurzel lüste dämpsen.

nicht bekommen: Der saame, so dern, dasse der welt Berschieder.

Dein wort, o Herr, laß allweg seyn Die leuchte unsern sund wollust dieser welt Berschieder.

7 Uch! hilf, Herr, daß geniessen Kraft rath und trost wir werden gleich Allhier dem in aller noth, Daß wir im lez guten lande, Und seyn an gusten werken reich In unserm amt und stande; Biel früchte bringen in geduld, Bewahren deiner ehr, DEDtt, sehr weit deine lehr und huld In seinen deiner ehr, DEDtt, sehr weit den meiden! Sieh, daß wir deine sehr Erleuchten mög und leiten! D heil ger Geist, dein göttlich wort Laß in uns den meiden! Sieh, daß wir virken fort und fort, Geduld, halten vest an dir In ansechsteie hossen, lieb' hossen glauben.

## Bebat Lieber.

Mel. Ich dank dir sch. (44)

128. Ach dank dir sch. (44)

128. Ach die DET und Gerls ja so sepn, Daß gern herre Sind mein' der gen müssen; So sahr hie sort, Und schone dort, Und laß mich mand, Der helsen kan, In die wohl büssen.

2 Lief ich gleich weit, Zu diese zeit, Bis an der welt ihr ende, Und wollt los sepn nicht, Weis doch solch's nicht wenden.

3 Zu dir slieh ich, Vertoß dünket dir, Durch dein gnad mich nicht, Wei eichs wohl hab will ichs leiden; Laß mich werdenet.

3 Zu dir slieh ich, Versch dinket dir, Durch dein gnad mich nicht, Wei eichs wohl hab will ichs leiden; Laß mich nur nicht Dort ewiglich Von nicht, Veh nicht ins g'richt, dir seyn abgeschelden.

7 Gleich=

7 Gleichwie sich fein Ein 3 Darum auf GDtt will pögelein In holen baum ver- hoffen ich, Auf mein verdienst stecket, Wanns trub hergeht, nicht bauen, Auf ihn will ich Die luft unstet, Menschen verlassen mich, Und seiner gu-

8 Ulso, HERR Christ! werthes wort, Das ist mein Mein zuflucht ist Die höhle trost und treuer hort, Def Deiner wunden: Wann sund will ich allzeit harren.

dir, mein hort, Seyn in ewi= Ifrael rechter art, Der aus gen freuden.

10 Chre fen nun, GDII feines GDtt's erharre. Bater, Sohn Und heil'gem 5 Db ben uns ift der funden

Mmen.

Mel. Es ist grwißlich a. (4)

129. Mus tiefer noth schrei funden allen. ich zu dir, HERR GDtt! erhör mein flagen, Dein guadig obr neig ber gu mir, Und laß mich nicht verrecht ift gethan, Wer kan, stes gabe.

Herr, vor dir bleiben! 2 Wie manches buch ver-2 Ben dir gilt nichts dann führet Wo man den sinn nicht gnad und gunst, Die sünde spüret, Den uns die schrift zu vergeben, Es ist doch unser gelehret, Da man GOtt selstun umsonst, Auch in dem ber höret. beften leben. Bor bir nie= 3 Die bucher, welche fagen, mand sich rühmen kan, Es Wie wir nach IE Il fra-muß sich fürchten jederman, gen, In buß und glauben tre-Und beiner gnade leben.

und vieh erschrecket. te trauen, Die mir zusagt sein

und tod Mich bracht in noth, 4 Und ob es währt bis in Sab ich mich drein gefunden. die nacht, Und wieder an den 9 Darin ich bleib, Db hie morgen, Soll doch mein herz der leib Und seele muffen schei- an Gottes macht Berzweifeln ben, Werd ich doch dort Ben nicht noch forgen. Go thu

dem Geist erzeiget ward, Und

Geistzusammen; Zweisle auch viel, Ben GOtt ist vielmehr nicht, Wie Christus spricht: gnade, Sein hand zu hel-Wer glaubt, wird selig, fen hat kein ziel, Wie groß auch sen der schade. Er ist allein der gute birt, Der Ifrael erlösen wird, Mus feinen

Mel. Wach auf mein h. (B2)

130. Dem allerhöchsten Wesen Im buche zagen. Denn so du willst das vorzulesen; Was man zu befeben an, Was fund und un- ten habe, Ift nicht des Gei-

ten, Und so erhörlich beten.

beten Nicht binden noch ver- len Erhört man doch vor al-treten. Alsdenn geht auf die seite, Daß ich mich selbst aus- 18 Der Vater aller kinder breite.

breche, Bas meine feele frante fer.

11 So stehts in keinem che, Das ist die ganze sache. buche. Und eh ichs da erst Der trieb vom seelen-grun-suche, Gießt sich mein herz de Macht erst die red im ichon über. Das ift dem Ba- munde.

4 Die sind nicht zu verstachten, Ihr lesen und betrachten Kan unser herz erwecken, Die mutter stillt es Nach ihm sich auszustrecken; beven. Die mutter stillt es Nach ihm sich auszustrecken; bund denn des glaubens von serne. Sie hört das schreyn von sesen Selbst, aus der schrift zu lesen. Denn wie ich IC: gehren Nicht ordentlich erklässum suche, Lern ich in diesem buche.

6 Da hör ich viele beten, liehen. Und wenn sie vor ihn treten, lich wenn die kinder Eo sind ich aller enden Kein stammlen, Erst halbe worte such in ihren händen.

7 Wenn mich das buch lallen Das größte wohlgegelehret, Wie man zum Herrn fallen.

setehtet, Wie man zum Hettell auch. ich kehret: So wird mein 16 Sie dürfen nicht mit herz zum buche, Daß ich ihn soller suche.

8 Erinnert mich, ihr blätzgen, So weiß man ihr verter, An mich und meinen retzlangen.

ter! Entzündet meinverlangen 17 Sie werden en blich Die gaben zu empfangen. gröffer, Und reden denn auch 9 Nur follt ihr mich im besser; Allein der kleinen lal

Erhört noch viel geschwinder, 10 Wenn ich nun mit ihm Berfteht uns auch viel bef-fpreche, Sag ich, was mir ge- ser; Denn seine huld ift grof-

So wie ichs fühl und denke. 19 Er hört des herzens spra-

ter lieber.

12 Wer hat ein kind gestennen, Im heiligen Geist sehen Bor seinen eltern stehen, entbrennen, Sich Ich übers Und, was sein wunsch geweslassen, Und bald den Bater sen, Aus seinem buche lesen? fassen.

mel. Strof mich nicht. (34)

131. Mache dich, mein bald heucheln Und in hoffart geift, bereit, Wache, sleh und date, Daß dich
nicht die böse zeit Unverhosst
betrete! Denn es ist Satans
list Ueber viele frommen zur
versuchung fommen.

2 Aber wache erst techt
auf Bon dem sünden-schlase,
Denn es solges sonst dannen
sich in fünden Unvermen
kine lange strase, Und die
einstehen.

3 Bache auf! sonst dannen wir wollen leben, Und durch
ted ist in sünden Unvermen
thet-sinden.

3 Bache auf! sonst dannen
dich nicht Unser Derr erleuchten; Bache! sonsten wird
dein licht Dir noch ferne deuchten; Denn Gott will Bor
die füll Seiner gnaden-gaden
Offine augen haben.

4 Bache! daß dich satreffe, Beil er sonst behende
ist, Daß er dich beässe; Und
sich Techen.

5 Bache! daß dich nicht die
melt Durch gewalt bezwinge,
Detr, wenn sie sich verstellt,
Bieder an sich brüdern Unter
den Alschen, siehen,
Sieher wieden,
Sieher wieden,
Sieher wieden,
Sieher sich verstellt,
Bieder an sich ve

ibr

ihr nicht was euch gebühret, Lammes thron, Seine ehren-Und was euren brautstand Zu vermehren. Ach, wenn ich zieret.

2 Bachet, wachet, kaufet ich eilte um die wette. öhle Sest in dieser mitter= 7 Also sehn wir schon von nacht, Schmückt die lampen ferne, Lauter seligkeiten ein, eurer feele, Habet auf den Da wir schöner, als die ster= braut'gamacht. Er wird fom- ne, Leuchten follen engelrein : men, Hört die frommen, Bas Darum eilet, Richt verweilet, die friedens-boten sagen: Jeto Euch inwendig zu vermählen

aufs beste, Legt die fenerklei- 8 Wer dort will als rosen ber an, Stellt euch als die stehertetes Swet vorr will als rosen der an, Stellt euch als die stehen, Trägt hier zwar die hochzeit-gäste, Daß mans an dornen-kron; Dorten muß er euch sehen kan, Wie so herz- dorn und schleen Haben abgeslich Und so schwerzlich Ihr leget schon, Daß von fünden euch nach der ru he sehnet, Nichts zu sinden: Denn ders Wie das herz nach frenheit gleichen art von resen Blühen stöhnet.

nesen, Alles soa in vollem ge, Nach dem stillen Lammes-glanz, Friede, freude, lieblichs sinn, Fein geduldig ohne kla-wesen Erben mit im sieges- ge, Nimm die liebes - ruthe

les wieder grünen.

5 En wie lieblid wird et 10 Rühme, jauchze, lebe klingen In der stillen ewig= frölich, Zion, braut und közkeit, Engel werden mit drein nigin, Deine freude währet singen, Die sich längst darauf ewig In dem chor der Serazgefrent: Da die sich aaren phin, Da du weiden Sollst Paar ben paaren Berden ih- mit freuden In viel tausend re harfen rühren, Und die lieblichkeiten. Laß dich dazu hochzeit prächtig zieren.

6 Hört ihrs nicht von ferne schallen? Ach, das ift ein rei= ner thon! Seht, die harfenspieler fallen Nieder vor dest

nur flugel hatte; Glaubts.

kommt der hochzeit-wagen. Mit dem braut gam eurer 3 Wacht und schmucket euch seelen.

nur im lande Gofen.

4 Run foll leib und feel ge= 9 Drum fo leide, dulde, tra= franz: Beil das hoffen Ein- hin, Stilles lammlein, From-getroffen, Die erquickungs- mes schäflein, Anders kans zeit erschienen, Muß nun al- nicht seyn auf erden, Morgen

foll es beffer werden.

wohl bereiten.

Mel. Abermal ein tag v. (1)

133. Wachet, wachet, ihr jungfrauen, Bacht.

Bacht, ber braut'gam bricht/nichts schläfrig machen; Bleis herein: Lasset euch nicht schläf be du ben mir, mein licht: rig schauen, Zeiget euer lam- Laß ftets beiner gnaden fchein pen schein; Schmückt euch, Leuchten in mein herz hinein. Schickt euch, macht geschwind, Hilf mir ringen, Hilf mir Daß er euch bereit erfind: kampfen, Und die falsche re-Wollt ihr erft zum framern gung dampfen. gehen, En so bleibt ihr drauf= 6 Deine liebe laß mich eh=

fen steben. 2 D wie selig ift die seele, Lag mich stets dein lob ver-Die die lampe zugericht, Daß mehren, Alls dein werthes ei= es ihr da nicht am öhle, Wenn genthum, Nimm doch alle träg= der Braut'gam kommt, ge= heit hin, Und ermuntre meis bricht! Das ist eine kluge nen sinn: Ruste mich mit braut, Die darauf, weils zeit Beistes-waffen; Rur was du ift, schaut: Die wird ben dem willst laß mich schaffen.

Wenn die gnadenzeit verfloffen, Und die himmels-thur

verschlossen. daß mein herze Sen mit glaub wir uns wundern muffen, Wir und lieb erfüllt, Und ich nicht liegen vor dir arm und bloß bie z e i t verscherze, Da du Zu deinen gnaden-füssen: Die hochzeit halten willt, Sondern, bosheit währet immerfort, Und wenn dein tag bricht an, Und du bleibst doch der treue Hort, die thur wird aufgethan, Ich Und willst uns nicht verder= nad, überstandnen leiden, Gin= ben. geh zu den hoch-zeit freuden. 2 Die funde nimmet über-

ren Und erbeben deinen ruhm,

Braut dam ftehen, Und mit 7 Steur dem fleische, wehr ihm zur hochzeit gehen. dem drachen Und ber bosen 3 D wie thöricht find hin- welt dazu, Die mich wollen gegen, Die der feind also be- schläfrig machen Und doch storuckt, Das sie sich nicht bald ren meine ruh: Wecke du mich brauf legen, Daß die lampen stündlich auf, Und befordre find geschmückt! Sammer! meinen lauf, Daß ich werde wenn der Braut'gam fpricht: alle ftunden Klugen jungfraun Behet bin, ich tenn euch nicht; gleich erfunden.

Mel. Es ist gewißlich a. (4)

verschlossen. dein Braut'gam, 134. HErr, deine treue

5 Laß mich baten, laß hand, Du siehest selbst die mich wachen; Bis mein letzter schmerzen, Die wunden sind tag anbricht: Laß mich jastir wohl bekannt Der sehr vers

tebrten

kehrten herzen; Die schulden men fundern, Die fühlen ihre

wust Bu buffen ihre fleisches- treue, aug und hand Genn luft, Nach dem verderbten beinen gliedern wohl bekant, willen.

lich: Der himmel und die er- bende sennd, Du kansts nicht den, Die deiner singer werke bose mennen; Drum trauen sind, Und was sich in densel- wir allein auf dich, Uch! leite ben sind't, Beweinen solch du uns väterlich, Nach deinem verderben.

len eilet.

6 Erbarme dich, o treuer (SDtt! Der du die welt ge= Mel. Abermal ein tag v. (1) liebet, Die welt die gang in 135.5 Err, ach hilf, uns! fünden tobt, In irrthum dich betrübet: Gib beinem werthen Und vergehen in der noth. worte kraft, Daß es noch in Uch, wir muffen kläglich ster-den herzen haft, Die hart sind ben, Wann du nicht aus noth wie die felfen.

nehmen täglich zu; Es haben sünden = schuld, Und wenden weder rast noch ruh, Die dir sich zu deiner huld, Und deis den rucken kehren.

3 Dein auge stehet wider 8 Die heerde, die du hast die, So deiner wege fehlen, erwählt, Die setze du zum sezund in dem ganzen leben hie gen, Und schenke, was ihr Den krummen weg erwählen, annoch fehlt, Zu gehn auf Und suchen in dem fünden- recht en wegen: Laß deine Die deiner gute trauen.

4 Die creatur entsetzet sich 9 Ein vater und ein hirte Und seufzet fren zu werden, mennt Es treulich mit den Sie wartet und thut ängstig- seinen; Du bist noch mehr als

rath und willen.

5 Wir hoffen dennoch vest 10 Bier find wir, beine re= zu dir, Du werdest uns erhö- ben, schon, Und freuen und ren; Wir fleben, o GOtt! barneben, Daß du uns die für und für, Du wollest doch gnaden-kron Nunmehro bald bekehren Die sünden = volle wirst geben; Wir hoffen bald blinde welt, Die sich für so dein angesicht Zu sehen dort glückselig hält, Da sie zurhöl- in deinem licht, Da uns das Lamm wird weiden.

und tod Unfer armes leben 7 Lag boch die welt erkennen führst, Und des windes sturm noch Mit ihren blinden kinregierst. Herr! wir fliehen
dern, Wie sanft und angezu deinen armen, Herr! wir
nehm dein joch Sey denen arjuchen dein erbarmen.

2 Grausam ist des windes mel. Es ist gewistich a. (4) wüten, Der so schrecklich tobt und reißt; Du allein kanst 136. SErr Zebaoth, bu ihm verbieten. Wie du deine macht erweist, Als der bangen Sehr prächtig ausgeschmück= jünger schaar, Mit dir in dem schiffe war; So laß auch an-jett den deinen Deine gna-et, Vor der so hohen majestät,

erschaffen, Uebst durch ihn 2 Wir hören daß sich deine de in schrecken aus Läßist macht In dicken wolken reget, ihn böse kinder strafen, Daß da und dort dein donner Stürzest durch ihn hof und fracht, Bald tief ins erdreich haus. Und wie grob vers schläget: Wir sehen, daß aus greisen wir Uns, lie breis deinem sitz Hernieder fährt cher GDT! an dir; der schnelle blig, Bey starken werdrechen Wohl mit schrecken.

3 Herüber will uns muth

Ach wir flehn durch Christi famt in taufend ftuck Erbarm= blut: HErr, ach reiß unst lich kanst zerschmettern. vieses mal Aus der angst und bangen quaal: grosser GOtt! Daß du uns Laß uns eilend hülfe sinden, möchtest plagen, Wie Korah Schenk uns gnädig straf und desselben rott, Hinab in und fünden.

fich lege, Gib uns wieder stille Glias wunsch und wort, Ber= ruh: Hilf, daß sich kein fturm brennen und verzehren. mehr rege, Denn wir sagen 5 Du köntest uns, wie vor bekrung zu. HErr! wir der zeit Die erste welt, ersäu-wollen jederzeit Deines na- fen, Das land samt aller mens herrlichkeit, Jeho hier fruchtbarkeit, Verwüsten und und einst dort oben, Unauf- zerschleisen: Du köntest leicht hörlich dafür loben.

denmacht erscheinen. Die über alle himmel geht, 3 Zwar du hast den wind Und allenthalben herrschet.

an uns rächen.

4 Doch, du pflegst an uns entsinken; Wir wissen nicht, zu denken, Und das herz, in wo aus, wo hin: Weil du zorn und wuth, Doch mit einem winken, Ja stracks woll huld auf uns zu lenken. in einem augenblick, Uns alle-

abgrund schlagen; Mit feuer. 5 Drau bem wind, daß er wie die manner dort, Muf bes

durch deine pfeil, 2016 hagel,

und gar verderben!

geschehen.

7 Cen gnädig, BErr! fen gnädig doch Uns furchtsamen Mel. Mache dich mein g. (34) und matten! Wir nehmen un-fre zuflucht noch Zu deiner 137. Liebster Beiland! nahe dich, Meinen

3 Laß uns den harten don- Alles andre laffen, nerschlag Die glocke sein zur 2 Sammle den zerstreuten schnellem fuffe, Wir allesamt bin, Muß mein geist sich quaheller gnadenschein Mit hoch- Du allein fanft geben Ruhe, ster freud umgebe. freud und leben:

schlossest zu. Daß er erhalten und stehe.

würde:

ner gnad Auch uns jetzund um- le! D du fanfte liebes-quell! fangen; Nicht nach verdienst Salbe geist und seele, Daß der missethat, Die wir bisher mein will, Sanft und still, begangen, Ein richter und ver- Ohne widerstreben, Dir sich gelter fenn, Beil an uns ar- mag ergeben:

blit und donnerkeil, Uns gang men würmelein Dein ruhm

nicht wird erhöhet.

6 D aber, BErr, BErr! 11 Salt über uns mit beibente nicht, Gedenke nicht der ner hand, Und lag dir unfre fünden, So wir gethan; laß haabe, Auch alle früchte auf im gericht Den ftarken eifer dem land, Als beine gnadenschwinden: Die gnade hebe gabe, Befohlen fenn; wir fich empor, Und gehe beinem wollen dir, Berr Gott, bu rechte vor; Sonft ifts um uns helfer! für und fur Mit dank entgegen geben.

flügel schatten, Mit starkem grund berühre; Und aus als angst- und bat-geschren: Hem kräftiglich Mich in dich nimm es an, und schaff vor- einführe: Daß ich dich Inben Des ungewitters schrecken. niglich, Mög in liebe faffen,

buffe, Damit wann nun der finn, Treuer birt der feelen ! jungste tag Sich stellt auf Dann mann ich in dir nicht bereitet fenn, Und uns dein len : Creatur, Mengstet nur,

9 Laß uns an seele, leib 3 Mache mich von allem und gut Kein unheil wider- fren Gründlich abgeschieden: kahren: Wie du die männer Daß ich eingekehret sey Stets in der glut Des ofens liess in deinen frieden? Kindlich bewahren Durch deine engel: rein, Sanft und Hein, Dich und wie du Den kasten Noah in unschuld sehe, In dir teb

4 Menschenfreund, Imma= 10 So wollest du mit dei= nuel. Dich mit mir vermah=

5 Se=

5 Jedermann hat seine luft, 5 Un dir hanget meine fee= Und sein zeitvertreiben; Mir le, Ohne dich ich mich sehr sen eines nur bewußt, Herr! quale, Ohne dich vergeh ich in dir zu bleiben: Alles soll schier, Isu, mich, 2c. Folgen wohl, Bann ich mich 6 Bilde du bein schones

Und was sonst kan storen: in mir: IEsu, mich, ec. Sefu, ich will schweigen gern, 7 Mein Herr Fesu, schön-Und dich in mir hören; Schaf- ste wonne! Schein in mir, du fe du Wahre ruh, Wirke nach Lebens-sonne; Es ift nichts

7 Bas noch flüchtig, verlangt, 2c. sammle du; Was noch stolz 8 Träufle de in e liebes=
ift beuge; Was verwirret, tropfen, Die dein bild in mir bring zur ruh; Bas noch hart, einpropfen ; Geh durch mei= erweiche; Daß in mir Nichts nes herzens thur: ICSu hinfür Lebe noch erscheine, mich, 2c. Uls mein freund alleine.

Mel. Sollt es gleich bis. (38)

138. Liebster SCsu, du SCsu, mich, 2c. wirst kommen, Bu 10 Merliebster Herzens= erfreun deine frommen, Die freund, Der es einzig gut ge=

bleiben, Laß mich deinen Geist mel. Psalm 38 (40) wohnst in mir; 3661:, 139. Meine armuth mid), 2c.

4 Romm boch, Sefu, mein ich bein herz erweich. vergnügen, In mein herz, laß 2 Ach! wo nehm ich her mich nicht liegen Vor des fleis die kräfte Jum geschäfte, Dassches sündensthür: IE su, zu ich verbunden bin? HErr, mich, 2c.

nur übe, In dem weg der liebe. wesen In mein herz, das du 6 Creaturen bleibet fern, erlesen; spiegle du dich felbst

gefallen, Ich halt ftill in allen. im leben hier: ICfu, mich

9 Balte meine feele vefte, Dubist ja der allerbeste; Uch! daß ich dich nicht verlier:

bedränget find allhier; ICsu, meynt, Halt mich, bis du mich verlangt nach dir! brichst herfür: Sesu, mich 2 Uch so laß mich beine verlangt nach dir.

macht mich 3 Richte, ICfu! meine schrenen Bu bem Treuen, Der wege, Bahne du selbst meine mich segnet und macht reich. stege; Laß mich seufzen fur IEsu, du bists, den ich men-und für: IEsu, mich, 2c. ne, Wann ich weine, Damit

F 1

erneur

erneure Den zerstreuten geist ben mir an dem euder fteh, und sinn. Wann ich den letten fturm

ewigkeit.

Mein vilgerfahrt ist bald gesthan; Uch GOtt, mir ein gestleit meinen Gestleicht.

Mein pilgerfahrt ist bald gesthan; Uch GOtt, mir ein gestleitsmann sende! Der mich erhält auf rechter bahn, Der steund, auch die mich hassen, steiben, Mit weib und kind, All liebe erhält auf rechter bahn, Der

und sinn.

3 Sieh, es eilt zu beiner aussteh.

quelle Meine seele, Von dem durch die wellen Der todes-kanst die begierden stillen, Und mich füllen, Daß ich werd ersterland, und meine seele, Allsteit auf ihren leitstern seh, Inf meinen Heiland Sesum

freut und fatt.

4 Treibe ferne die mich hindern; Du kanst mindern Der
versuchung starke kraft: Laß
nichts meinen glauben schwädhen, Dich zu sprechen, So
empsind ich kraft und sast.

5 Eil' mit ausgespannten
armen Zu mir armen, Drücke
mich an deine brust. Du erkennst mein tiefes sehnen, Und
vie thränen, Tesses schwen, Und
verzens lust!

Und mir nicht wohl gewogen noch fort, Hah, neid und find; Ich bitt euch alle um geduld, Verzeihet mir, erlaßt die schuld.

7 Wo euch mein wandel, thun und leben In etwas je betrübet hat, Ich will euch allen gern verzeben, Und bitte euch, Folgt nicht dem wege solcher sünder Er führt de GOtt daß er in gnad Uns anseh und gnädig sen Uns allen unsre sünd verzeih.

8 Noch ein d in g kan ich nicht verheelen, Was mir noch an dem herzen liegt, Es sind dicht verheelen, Was mir noch die zarten jungen seelen, Der richt wahrheit und zum leben, Wer sind ho verzessen ihm nachfolgt, der irret nicht; san ich so verzessen welt Wielen nicht weit und zum leben, Wer ihm nachfolgt, der irret nicht; Tan ich so verzessen welt Wielen nicht wahrheit und zum leben, Wer ihm nachfolgt, der irret nicht; Tan ich so verzessen welt Wielen und sins vat erweit neh ind vat erweiten und ins vat erweiten einen licht. Aum weg, zur wahrheit und zum leben, Wer ihm nachfolgt, der irret nicht; Tan ich so vat erweiten pkale.

geftellt.

14 GDtt hat nicht lust an

gestellt.

9 Um ihre seelen zu bestricken, Und führen sie gebunstricken, Und führen sie gebunsten weg, durch seine tücken, Gerade nach der hollenspfort, Ju stürzen sie in ewigkeit, In jammer, guaal und groffes leid.

10 Er stellt ihn'n vor die lust der augen, Er stellt ihn'n vor die lust der augen, Er stellt ihn'n vor die lieb der welt, Die sleis daraus zu saugen; Durch ehre, wollust, gut und geld; Durch hossarth, geiz, betrügeren; Durch soffarth, geiz, betrügeren; Durch falscheit, lügen, heuchelen.

11 Durch fressen, sause
14 SOtt hat nicht lust an dem verderben, Des sünders der des such verderben, Des sünder des suit, lust an unser wernommen, und unser wernommen, Und unser des licht in die welt sen som gericht Erschienen, die im singericht Erschienen, die im sund buß.

11 Durch fressen, saufen, 16 Darum ist noch den menstanzen springen, Fluchen und schen = sindern, Das evanges schwören ohne scheu, Leichtzstim bereit, Wer nicht glaubt, fertig scherzred, zotten singen, wird sich selbst verhinzupflanzen fort die hureren; der n, An seinem heil und So kommt aus diesem denz seligkeit; Wer arges thut, der

haßt das licht, 11nd dadurchsmein, Jungen und alten, groß

zeit der gnaden, In feinem zum abscheiden Der lieben sur bösen sunden = stand, Durch, gend allzugleich; Und bitte GOttes wort und geist läßt euch wollt euch bereiten Zur rathen Durch wahre buß die ew gen freud in Gottes reich: fund erkannt, Und glaubt an Last lamp und gefaß nicht Chriftum unverrücktund folgt leer fenn, Füllt glaubens-ol ihm nach, der wird erquickt. mit tugend drein.

18 Gott will ihm seine fund verzeihen, Christus, durch Mel. Du unbegreiflich b. (3) fein gerechtigkeit, Wird ihn durch seinen Geist erneun, 141. D starker Gott, o Und ziehen an das hochzeit-

19 Bedenkt es wohl, ihr dir halten still. lieben kinder, Und übt euch 2 Ich kan ja nichts, das in gottseligkeit; Laßt euch die weißt du mohl, Auch weiß welt nicht seyn ein hinder An ich nicht, was ich thun soll; eurem heil und seligkeit, So Du kanst allein verrichten dis, werd't ihr dort in ewigkeit, Du weißt es auch allein geschach freuen ohne quaal und wiß. · leid.

20 Bedenkt es auch, ihr niemand als du; Rath gie-menschen-kinder, Die ihr noch best du in stiller ruh: Kraft lebt in eitelkeit, Bedenkt es bift du auch in höchster noth; wohl, ihr frechen funder, Und Beld ist bein Nam', o Bun-laßt euch rathen in der zeit ; der-Gott. Ch Gott seyn antlit von euch 4 Du Fels des heils, er-wendt, Und sein gerechter-zorn halte mich, Du lebens-strohm, anbrennt.

21 Nun gute nacht du lie-be jugend, Gott segne und be-hüte euch; Er ziere euch mit zucht und tugend, Und bringe euch zu seinen, Und bringe euch zu seinen seich. Die zeit ist böß und bringe euch zu seinen seich. Wie ich leben soll, Du bist ein

fällt er ins gericht.
17 Wer sich noch hier in 22 Dis liedlein schenk ich

And ziehen an das hochzeitstliebster Heid: Dann gehet an der en liebster Herr, o lebens-saft, gel freud, Wenn sich ein seel Was soll ich thun, was ist dein will? Gebeut ich will

3 Rath, Kraft, Held ist

fleuß mildiglich, Fleuß doch

Gut nacht euch allen insge- SErr, ber groß von rath, Du

bist ein Gott der stark vonsdes Glaubens zuversicht, Der,

that.

6 Was willt du Herr! Durch Christum zu erhalten.

das fage mir, Ich klopf, ach,
thu doch auf die thür; Ich noch maaß Im bäten dir vor=
ruf und schren, du hörst es schreiben, Anhalten ohne un=
wohl, Was willt du, Herr,
terlaß; Bey dem allein auch das ich thun foll?

Mel. Es ist gewißlich a. (4)

142. Dater unfer Gott, es ist 6 Laß und ewig.
Unmöglich auszugründen, Wie gemüth Auf unser thun nicht du recht anzurufen bist, Ber- bauen; Laßeinzig deiner grof-nunft kans gar nicht finden. sen gut Uns ganz und gar Deshalben geuß, wie du ver- vertrauen. Ob wir es gleich heißt, Selbst über uns aus nicht würdig senn, So wellest beinen Beist Der gnad und du aus gnad allein Der bitt des gebätes,

Berr, vor dich, Bu danken borgen nicht, In mas ge-

hinauf Im baten und im fin- feit In IGfu Chrift emfpan= gen, Uud thu uns auch die gen, Der gnaden-ftuhl ist lippen auf, Ein Opfer dir zu ja bereit, Die hülfe-zu erlanbringen, Das dir gefalle, wan gen. Drum laß hie und an allda Das herz ist mit den allem end Uns stets aufheben lippen nah, Und nicht von dir heil'ge hand, Ohn allen zorn entfernet.

4 Im geist' und wahrheit 9 Dein nam', o GOtt, ge-laß zu dir Das herz uns im- heiligt werd, Dein reich laß

bleiben. Was dir gefällt, mas deine ehr, Und unfre wohl= fahrt mehr und mehr Befor=

uns doch gewähren.

2 Daßermit seufzen fräftig- 7 Du, Bater! weist was uns lich Mög uns bei dir vertres gebricht, Weil wir noch sind ten, So oft wir kommen, im leben, Es ist dir auch verund zu bäten: Laß nicht nur fahr wir schweben; Um bensplappern nnsern mund, Hilf standslehen wir doch an, Dein daß zu dir aus herzens-grund, Vater-herze uns nicht kan D groffer GOtt! wir rufen. Verlassen, deine kinder.

3 Zeuch unser herz zu dir 8 Wir haben ja die freudig-

und zweifel.

mer richten, Mit andacht ba- zu uns kommen, Dein will ten für und für, Dhn fremdes geschehe auch auf erd, Gib denk- und tichten: Gib uns brod, fried nut und frommen;

die ehre.

liebes=öl.

3 Schur dein feuer, D mein Daß ich dir Fur und fur Dort treuer! Bis herz, seel, sinn an jenem tage, Höchster und gemüth, Recht entzündet Gott, lobsage.
Sich befindet, Und in lieb ist 3 Zeig mir deine Bater

5 Mach gelinder Meinen 4 Ach! sieh mein gebeine an, winter, Und laß seine rauhig= Wie sie sie all erstarren, Meine keit Ganz verschwinden, Sich seele gar nichtstan Deiner hüle einfinden In mir deine früh- se harren; Ich versmacht, lings-zeit.

All unste sünden uns verzeih, 6 Deine arme Machen Steh uns in der versuchung warme; Da könnt angenehmen, Erlöß uns von dem me luft Sch geniessen, Mich verschliessen, Wüßt von keiner 10 Diß alles, Vater! wer- bosen duft.

de wahr, Du wollest es erfül-len, Erhör und hilf uns im-merdar, Um FEsu Christi willen! Dann dein, o Herr, ne! Würd'st mein himmel, meist allezeit, Von ewigkeit zu ewigkeit, Das reich, die kraft,

Mel. Mache dich mein. (34)

Mel. Ringe recht wenn. (19.)

143. Neine flammen!
Brennt zusams
men, Macht mich licht durch
euren schein, Und voll triebe
Cüsser liebe; Nehmt mein
ganzes wesen ein.

2 Sen mir günstig, Mach
mich brünstig, Du liebhaber
meiner seel, Laß besigen Und
erhisen Mich deins Geistes
Rette mich nicht in der hölle?

2 Ser, wer denkt im tode
dein, Wer dankt in der hölle?
Rette mich aus jener pein
Der verdammten siele,

Der verdammten feele,

ganz durchglaht.

4 Daß ich spühre, Wie verschund, Stärf mit trost mich stere Sich mein finstere gestalt; Und das dunkle Glänschen, Ich Hein gebeine krasend funkle, Und vergeh, was alt und kalt.

Bend ab allen schaden.

ger fliessen Bon ben thränen-baten Nunmehr barf ich mit guffen. begier Bor fein antlit treten;

5 Ach! ich bin so mud Teufel weich! Holle fleuch: und matt Bon den schweren Bas mich vorgekranket, Hat plagen, Mein herz ist der seuf- mir Gott geschenket.

zer fatt, Die nach hülfe fra= 7 Bater, dir fen emig preis gen: Wie fo lang Machst du Hier und auch dort oben, Bie bang Meiner armen seele In auch Christo gleicherweis, Der der schwermuths-höle. allzeit zu loben. Heiliger Geist 6 Weicht, ihr feinde, weicht Sen gepreißt, Hoch gerühmt,

von mir, Gott erhört mein geehret, Daß du mich erhöret.

## Buf und Bitt Lieder.

Mel. Ich femm jest als e. (4)

145.5 Err Jesu Chrift, hatte.

cten. solcher last, Nimm sie aus meinem sinn, Wie ich dir jetzt meinem herzen, Dieweil du sie geklaget, Auch ein betrübter gebußet haft, Um holz mit to- funder bin, Den sein gewiffen des-schmerzen, Auf daß ich naget, Und gerne möcht im nicht für groffem weh In blute dein Bon fünden losge-meinen fünden untergeh, sprochen senn, Wie David und Noch ewiglich verzage.

3 Fürwahr, wenn mir das 6 Alfo komm ich nun auch kommet ein, Was ich mein allhie Inmeiner noth geschrit= tag begangen, So fällt mir ten, Und thu dich mit gebeug= auf das herz ein stein, Und tem knie Bon ganzem herzen bin mit furcht umpfangen, Sa bitten: Bergib mir doch ge-

Und müßte gar verloren fenn, Wenn ich dein wort nicht

du höchstes gut! 4 Aber dein heilsam wort Du brunnquell aller gnaden! das macht Mit seinem suffen Sieh doch, wie ich in meinem singen, Daß mir das herze muth Mit schmerzen bin bela- wieder lacht, Und fast beginnt den, Und in mir hab der pfeis zu springen, Dieweil es alle le viel, Die im gewissen ohne gnad verheißt, Denen so mit ziel Mich armen funder dru- zerknirschtem geist Bu dir, o

ken. 2 Erbarm dich mein in 5 Und weil ich denn in

Manaffe.

ich weiß weder aus noch ein nädiglich, Was ich mein leb=

lichem gehorsam.

freuden-geist, Heil mich mit geirret; Hat der satan schon deinen wunden, Wasch mich mein herz Oftermalen so mit deinem todes-schweiß In verwirret, Daß ich fast vermeinen letzten stunden, Und zweiselt war: Ich steh nicht nimm mich dann, wann dirs im blossen wahn, Sondern gefällt, In wahrem glauben glaube vestiglich: IESUS aus der welt, Zu deinen aus nimmt die fünder an. 5 EJjus nimmt die sünder

begangen.
7 D Herr, mein GOtt! glauben, Diese veste zuversicht, vergib mirs doch, Um deines namens willen, Und thu in mir das schwere joch, Der überstretung stillen, Daß sich mein herz zuserseh, Und dir hinfort zu ehren leb, In kindslichem geborsam. tag wider dich Auf erden hab! 3 IEsus nimmt die fünder

4 3Cfus nimmt die funder 8 Stark mich mit beinem an! Bin ich gleich von ihm

an! Dieses ists was mich er= In eigener Metedie.

30 eigener Metedie.

30 eigener Metedie.

30 eigen immt die betrübt, Und in lauter trauren seiner an! Drum sebet: Wenn mich das gestowill ich n i cht verzagen, wissen sich werstuchet Wenn mich meine missethat zu dem bann, So ergött mich Und die sünden heftig plagen.

Drückt des amissen mit

Drücket das gewissen mich, die sünder an. En, so denk ich nur daran, 6 ISsus nimmt die sünder Was mir GOttes wort ver- an! Laß es alle welt verdrief= spricht: ICsus uimmt die sen; Laß den satan alle pfeil sunder an. Rur auf mein gewissen schief-Jur auf mein gewissen schlessen zu Gene Auften gewissen schlessen fünder seine Pharifaer, murret nur! an, Wenn sie sich zu ihm beschen. Und vergebung ihrer Diesen trost vertilgen mir! sünd Nur in wahrer buß beschlessen simmt die sünder an. gehren. Sündenslust, drum 7 Kesus nimmt die sünder an. gehren. Sindenslust, daß ich hören. Hat sich schlessen simmt die sünder an! Diesen trost hab ich ersbahn, Mich ersreuet, daß ich schren. Hat sich schlessen siehen gleich verloren; Gott hat hat schon ein licht bereit, Dasskan, Du kanst und wirst mir

erleuchtet jederman, Dieses belfen. bringt mich auch zurecht: IS- 4 Groß ist zwar meine mis-sus nimmt die sünder an. sethet viel ist meiner

8 3Cjus nimmt die funder junden; Doch ift weit groffer an! Diesem Hirten unster deine gnad, Kein mensch kan seelen Will ich jetzt und im sie ergründen. So groß, o merdar Mich zu treuer hand grosser GOtt! du bist, So empfehlen: Führe mich nach groß ist auch zu aller frist, veihmen kan, Wie du mich 5 Die hast du keinem je verlornes schaaf, Issu! hast versagt, So lang die welt gegenommen an.

Als war ich gar verblendet, gnad und treu; Ach, laß mich Gefündigt ohne maaß und ziel, gnade finden! Von Sott mich abgewendet; 6 Sett denk ich welch ein Der mir doch nichts als laus theures wort Ausdeinem mund ter gnad Und wohlthat gegangen, Daß mich erquickt; stets erwiesen hat In meinem dann du, mein hort! Sprichst

doch allzeit genossen! Viel du gethan, Laß fremdes buh-missethat hab ich vollbracht; len fahren; So nehmich dich Des Herren gutthat nicht dann wieder an, Und will dein bedacht, Muthwillig sie ver- herz bewahren. Ben diesem worte faß ich dich, Ich komm,

3 Mich überzeuget herz und und glaube vestiglich, Du sind noetzeuget hetz und und glaude bestigtich, Du sinn, Und ich muß fren beken- wirst mich auch annehmen. nen, Daß ich ein grosser sün- 8 Dann ich bin eben diese der bin, Darf mich nicht an- seel, Die andern nachgesprunders nennen; Doch schau ich gen, Und sich von dir, Imalien schlamm Mit nichten ich verzweiseln gedrungen. Ich habe freude

standen. Wer dir vertraut und nicht verzagt, Wird nim= mel. Es ist gewistich a. (4)

147. Meh mir! daß ich bitt', ich fleh, ich ruf und so oft und viel, schrev, Sch hoff auf deine

ganzen leben.

2 Weh mir! daß ich für o mensch! zwar pflicht und meinem GOtt Mein herz so treu Hintan gesetzt, und ohne vest verschlossen; Deß schutz sichen Mit andern zugehalten. und trost in meiner noth Zch 7 Doch komm, bereu, was

lust

luft gesucht, Die nicht erfreut, Meines herzens jammerstand,

kind, Das sich von dir gewen- ben mir In ansechtung oft det, Und mit dem frechen welt- verspür, Wenn der satan allen gesind Sein erbtheil hat ver- glauben Will aus meinem schwendet; Dich, als das le- herzen rauben. ben 6 = brod, daben Hintan 2 Du GOtt, dem nichts ist

gesetzt, und wie die sau Nach vervorgen, Weltst das ich träbern sich gesehnet.

10 Ich habe dir oft wider- von allen meinen sorgen, Alstrebt, Gefolget meinem wil- les ist, Hert! deine gab: len; Den bösen lüsten nach- Was ich gutes sind an mir, gelebt, Daß ich sie möcht er- Das hab ich allein von dir; füllen. Das höchste gut hab Auch den glauben mir und ich veracht, Auf das, was allen Gibst du, wie dirs mag. zeitlich ist, gedacht, Mein herz gefallen. baran gehänget.

und bloß In meinem elend fen noth, Bore, wie ich fehn=

herze.

Mel. Bion flagt mit ang. (1)

die du verslucht, Die wie ein Ob dir wohl sind meine pla-rauch verschwindet.

9 Ich bin das ungerathne tannt: Grosse schwachheit ich

gesetzt, und wie die fau Nach verborgen, Weißt daß ich

aran gehänget. 3 D mein GOtt! vor den 11 Deswegen mußt ich nackt ich trete Tetzt in meiner grofsterben; Ich konte meineslich bate, Las mich werden Batere schoos Nicht durch nicht zu spott: Mach zunicht mich selbst erwerben; Die see- des teufels werk, M ein en Te mußte nach dem tod In schwachen glauben stärk, Daß höllen-angst, in pein und noth, ich nimmermehr verzage Chri-

hollen-angit, in pein und noth, ich nimmermehr verzage Chrisdie ewig quälet, büssen.

12 Allein, ich bitte dich um gnaden, Du wollst nicht mehr gedenken, Was ich verübt für dir stöß st Der mit schwachheit frevelt hat, Ins meer ist beladen, Sondern dein ewollst du sie senken. Ich bitz süngertröß st: Solltihr glaute dich durch Ehrist ihuld, be auch so klein Wie ein kleisechen mir der sünden straf, und schuld, Gib mir ein neues school würd ist die Jahren, Wollst du sie doch würd ist glatzen, berze Groffe berge zu verfeten. 5 Laß mich deine gnade fin=

den, Der ich bin voll traurig=

148. Treuer Gott! ich teit; Silf du mir felb ft muß bir flagen überwinden, So oft ich muß

ben täglich mehr', Deines ne feinde dampfen. Geistes schwerdt verehr, Da= 10 Reiche deinem schwa= Alle pfeile von mir jagen.

trubten troft und freud! Der bu in mir angezundt, Go viel ich vom glauben find; Ueber mir mit gnaden malte, Fer= ner deine fraft erhalte.

7 Deine bulfe zu mir sen= De. D du edler herzens-gaft! Und das gute werk vollende, Das du angefangen hast: Blaf' bas kleine fünklein auf, Bis daß nach vollbrachtem lauf Ich den auserwählten gleiche, Und des glaubens ziel erreiche.

GDtt, groß über alle götter, Beilige Dreneinigkeit! Huffer dir ift tein erretter; Tritt mir felbst zur rechten seit. Wenn der feind die pfeil abdrückt, Meine schwachheit mir aufrückt, Will mir allen trost verschlingen, Und mich in verzweiflung bringen.

9 Zieh du mich aus seinen Bilf, daß ich nicht zu schan= ftricken, Die er mir geleget den werd, Roch ewiglich zu hat, Laß ihm fehlen seine tu- spotte, Das bitt ich dich, cken, Drauf er sinnet fruh und Erhalte mich In beiner treu, spat: Gib fraft, daß ich al- SErr GOtte. len strauß Ritterlich mög fte= 2 Dein gnädig ohr neig

in den streit; Meinen glau-muß kampfen, Silf mir mei-

mit ich den feind kan schlagen, chen kinde, Das auf matten fuffen steht, Deine gnaden= 6 Beil'ger Geift ins him= hand geschwinde, Bisdie angf mels throne, Bahrer Gott vorüber geht: Wie die jugend von ewigkeit, Mit dem Ba- gangle mich, Dag der feind ter und dem Sohne, Der be- nicht ruhme fich, Er hab' ein solch herz gefället, Das auf dich sein' hoffnung stellet.

11 Du bist meine hülf im leben, Mein fels, meine zu= versicht, Dem ich leib und seel ergeben; GDII, mein GOtt, verzieh doch nicht; Gile, mir zu fteben ben, Brich des feindes pfeil entzwen, Laß ihn felbst zurücke prallen, Und mit schimpf zur höllen fallen. 12 3ch will alle meine tage

Rühmen deine starke hand, Daß du meine anast und pla= ge Saft so gnädig abgewandt. Nicht nur in der sterblichkeit Soll bein ruhm fenn ausge= breit; Ich wills auch hernach erweisen, Und dort ewiglich dich preisen.

Mel. Für alle Site fen g. (26)

149. In dich hab ich ge= hoffet, HERR!

hen aus, Und so oft ich noch her zu mir, Erhor mein bitt,

thu

thu dich herfür: Eil bald welchem klebt mein herz und mich zu erretten, In angst und muth, Ich dürst o lebend= weh, Ich lieg od'r steh, Hilf quell! nach dir: Uch hülf!

ritterlich mög ftreiten Wid'r birfch ein feelen-trank, Erquiall mein feind, Der gar viel de mich, dann ich bin krank. seynd Un mir auf beyden seiten. 3 Ich schreve zu dir mit

mein kraft, sagt mir dein wort es doch, du gnaden-quell. Mein hülf, mein heil, mein Und labe meine durre seel. leben, D treuer GOtt! In 4 Ein frisches wasser sehlet, aller noth; Wer mag dir wi- mir, Berr Sefu! zeuch, zeuch derstreben ?

lich gericht Mit lügen und fal- war ich dir nur einverliebt. schem gedicht, Biel net und 5 Wo bist du denn, o beimlich stricken: Herr, nimm bräutigam! Wo weidest du,

ich dir, Mein Gott mein Gott, dazu. weich nicht von mir, Nimm 6 Ich kan nicht mehr, ich mich in deine hande: D! wah- bin zu schwach, Sch schreve

lichkeit Sen dir, Gott Bat'r dein. und Sohn, bereit, Dem heil's gen Beift mit namen! Die göttlich fraft Mach uns sieg- 151. Demuthist die schonhaft Durch IEfum Christum, Umen.

Mel. Mun lagt uns ben 1. (3)

mir aus meinen nothen.

3 Mein Gott und schir 2 Sch bin ein hirsch, der mer, steh mir ben, Sen mir durstig ist, Bon grosser hitz, ein' burg, darin ich frey Und du, Jesu! bist, Bor diesen

4 Du bift mein start, mein der stimm, Ich feufze auch fels, mein hort, Meir schild o Gerr vernimm, Vernimm

perstreben? mich nach dir, Nach dir ein 5 Mir hat die welt trüg-großer durst mich treibt, Uch!

mein wahr in der gefahr, o Gottes-lamm? Un wel-B'hutmich fur falfchen tucken chem brunnlein ruheft du? 6 Berr, meinen geift befehl Mich durft, ach laß mich auch

rer Gott, Aus aller noth Hilf durch und ruf dir nach, Der mir am letzten ende. durft muß bald gekühlet seyn, 7 Glorie, lob, ehr und herr- Du bist ja mein und ich bin

Diel. Alle menschen m. (16)

ste tugend, Aller christen ruhm und ehr, Denn sieret unfre jugend, Und das alter noch vielmehr: Pfle= 150. Du unbegreiflich gen fie nicht auch zu loben, höchstes gut, Un Die zu groffem glud erhoben? 2 Sie

Sie ist mehr als gold und ben, So da sind des glau-geld, Und was herrlich in der bens frucht, Wird ein jeder welt. Welcher sie von

auf Gottes wegen gehn, Und zeit, Und dort bev der freuin Zesu liebe stehn.

4 Demuth machet nicht verächtlich, Wie die stelze welt
ausschreyt, Wenn sie frech
und unbedächtlich Die demüthigen anspent: Stolze müssen selbst gestehen, Wenn sie
fromme um sich sehen, Das
doch demuth edler ist Als ein
frecher stolzer christ.

5 Demuth bringet grossen
stegen, Und erlanget Gottes
gnad: An ihr ist gar viel gelegen, Denn wer diese tugend
hat, Der ist an der seel geschwücket, Und in seinem thun
beglücket, Er ist glücklich in
der zeit, Selig auch in ewigkeit.

6 Diese edle demuths-gawohl gemacht, Stehe mir auch
8.2

drifte haben, Welcher sie von dersiehe, Zesiehe, Zesus war demütch herzen sucht, Wo der glaub thig, Er erhob sich selbsten micht, Er war freundlich, liebten wird angezündet, Da ist des muth, gütig, Wie uns Gottes weicht, gütig, Wie uns Gottes Geistes trieb. fand in seinem leben Gar kein prangen und erheben, Drum spricht er zu mir und dir herze rein; Es soll demuth spricht er zu mir und dir herze rein; Es soll demuth serne demuth doch von mir.

3 Wer der demuth ist besliebt; Wer da nichts will sewn und wissen, Demuth segen meine freunde, Demuth gegen meine feinde, Demuth gegen meine sott, Demuth sott ehre giebt: Demuth hat GOtt ehre giebt: Demuth hat GOttes wegen gehn, Und zeit, Und dort den der sein.

ferner

ferner ben, Daß ich stundlichsmeiner nicht vergeffen, Daß

ther zeit, Uch! so laß mich schon mit creut und angst gnad erlangen, Mach es mir läßt pressen. von herzen leid, Gib mir dei- 5 Es hat kein unglück nie

hen, Weil ich keine stunde machs ein end, Auf dieser erd weiß, Wenn ich aus der zeit mein her z fonst nichts befoll gehen, Daß ich mich der gehret. welt entreiß, Und der letzte 6 Soll ich noch mehr um glocken-schlag Mich in Schu deinetwillen leiden, So steh finden maa.

In eigener Melodie.

153. Uch GOTT erhör len-feinde all bestreiten.
mein feufzen und en-feinde all bestreiten.
7 Daß ich durch deinen wehklagen, Laß mich in meis Geist mög überwinden, Und ner noth nicht gar verzagen, Du weißt mein'n schmerz, Erstaß sinden Zum preis und kennst mein herz, Haft dumirk daß sinden Zum preis und kennst mein herz, Haft dumirk

2 Dhn' deinen willen kan binden. mir nichts begegnen, Du kanst 8 Daß du und ich in ewig= verfluchen und auch wieder teit benfammen Berbleiben, segnen: Ich bin bein kind, und ich deinen theuren namen Und habs verdient, Gib war- Preis inniglich, Das bitt ich

3 Pflanz nur gedult durch dein'n Beist in mein herze, Und hilf, daß ich es acht für 154. Uch IESU, liebster keinen scherze: Zu deiner zeit Wend ab mein leid; Durch hast du mich geliebet :,: Da mark und bein dringt mir der ich hingegen als ein feind groffe schmerze.

frömmer sen.

3 Hab ich aber was began- brechen; In aller noth Denk gen, Zur verschwendung sol- ich an Gott, Wann er mich

nes Geistes kraft, Daß er bef- so lang gewähret, Es hat doch

serung verschaft. endlich wieder aufgehöret. 4 Lag mich immer fertig fte= Beut mir bein' hand, Und

mir BErr! mit beiner fraft zur feiten : Fein ritterlich, Be= ständiglich, Hilf mir die see=

aufgelegt, so hilf mirs tragen. ich mit dir in liebe mich ver=

men sonnenschein nach trüben dich, Und sing aus meines rezen. berzens-grunde: amen.

Mel. Es ist gewißlich a. (4)

Mit funden dich betrübet; 4 Ich weiß, du hast noch Du hast mit lieb an mich ge= dacht.

dacht Da sonst der schwar-seinen wahren leib, Damit er zen nächte macht, Noch alles stets vereinigt bleib, Mit mei= ner armen feelen.

hielt verschlossen.

2 Du hast dich ja von ewig= 7 Nun deine liebe hat sich keit Ganz will i g angebot- zwar Anmeiner seel erwiesen:,: ten:,: Die seinde zur bestimm- Dafür du jest und immerdar, ten zeit Besiegend auszurot- Sollt schuldig sein gepriesen; ten, Die mich sonst hätten Jedoch haft du darneben auch leicht gefällt, So hast du mir Rach deiner holden liebe das freudens=zelt Mit deinem brauch, Des lebens nicht ver= sieg erworben.

ieg erworben. 3 Dein herze war auf mich 8 Du hast mir täglich speis gericht, Da ich noch nie gebo- und trank Geschenkt zu diesem ren :; Da ich die Welt noch leben :; Wiewohl ich dir gar sahe nicht, Da hast du mich wenig dank Habostermals geerkoren, Daß ich dein eigen geben: Wiewohl ich dich gar sollte seyn, Daß mich der hol- oft betrübt, Doch hast du je ten angst und pein Niemalen und je geliebt Mich, der ich

dich verlaffen. sollte treffen.

4 3ch lag in meiner fun= 9 Ach hilf daß ich mit den blut, Es wollte niemand wahrer lieb Mich möge dir erkommen :,: Der mich mit ei=geben :,: Uch gib daß ich dich nem freundes = muth, Haft' nicht betrüb, Alhier mit bö= auf= und angenommen; Bis sem leben: Besonders möge du durch wasser und das wort dankbar senn, Dir, IEsn, für Mir halfst, odu getreuer hort die angst und pein, Co du für Hus meinem blut der funden. mich gelitten.

5 Und da ich wieder in 10 Dieweil mich aber diese dem koth Der fünden war ver- welt Oftmalen hat betrogen: .: gangen :,: So daß mich jam= Bu lieben diefes erden-feld, mer, angst und noth, Hielt Co hilf, daß ich entzogen allerseitsgefangen, Da nahmst Werd a ll er falschen freud du mich in deinen schooß, Und und lust, Die mich mit vielem machtest mich von funden los, sunden-wust Gedenket anzu-

die mich verstricket hätten. stecken.

6 Könnt auch wohl jemand 11 Ach ziehe, ziehe mich in der welt. Mich haben mehr nach dir, Durch dein wort, geliebet :,: Als dieser Herr, das du lehrest :,: Alsdann, und himmels-held, Der mir alsdann so laufen wir, Wann zur speise giebet Sein blut und du mich recht abkehrest Von

dem.

bem, was auf der Erden ist, allermeist Im grunde meinen Und was mit falsch-bedeckter geist Den ernst verspühren. list Mich trachtet zu verder- 3 Ernst wünscht mein mat-

ben.

12 Hif, daß ich komme ter geist, Wie du, o IEsu!

12 Hif, daß ich komme weist, In deinen schranken Zu vorten an, Wohin du mich gehen ohn verdruß, Zu setzen wirst führen :,: Wohin ich sesten füß, Und nicht zu wansselbst nicht kommen kan, Als ken.

4 Zwar nehm ich öfters mir

13 Und weil wir in der chen und gebat Rach dir zu gnaden-zeit Bereinigt sind ge- ringen. wefen :,: So hoffe ich der fe- 5 Allein, ich fuhle wohl

steretod, Wird unfre liebe kerestod, Wird unfre liebe treinen.

Inter seet, Die Kaller es with zetztett, Ind die vernünfserit, Und mein so theures heil Mit furcht mög schaffen.

2 Uch daß du doch einmal Mit deinem lichtes-strahl Mich meinem alten sinn, Weißmögtest rühren; Und liessest zu machen. Ach Weißmigtest zu machen. Ach Weißmigtest rühren; Und liessest zu machen. Ach Weißmigtest rühren; Und liessest zu machen. Ach Weißmigtest rühren;

schne den egtert, An dei- Mit fleiß und eifer für, nen schönen freuden-ort, Da Recht einzudringen; Und obs sich die lieb ergößet. schon kurz besteht, Mit wa-

ligkeit Auch ewig zu geniessen, Oft angst- und kummer-voll, Weil ich mich dir ergeben hab, Wie ich erstorben; Drum Als werd ich nicht in meinem zeuch du meinen sinn Selbst grab Ohn ende senn verschlof- in dein wesen hin; Sonst ists verdorben.

14 So wirst du dannoch 6 Ich möcht, o IESU!

deinetreu Es sucht zu 155. Ach treib aus mei- wöhnen.

ner seel, Dimein 8 Allein es wird zerstreut,

fu!

fu! zeige mir Doch eine offne thür; Richt meine sachen.
10 Ists nicht einmal genug? Laß mich nicht im betrug So lange stecken. Gib
des neu erschafft; Laß sie
mich wecken.
11 Sieh, meine lebenskraft, Die deine güte schafft,
Ist fast verzehret; Ich werd
von dir gewandt, Wo deine
starke hand Dem seind micht
wehret.
12 Wo bist du? süßes
licht! Zeig mir dein angesicht; Erweck mich wieder.
Zieh mich mit kräften an,
Auf daß ich streiten kan;
Beled die glieder.
13 Thu mir die augen auf,
Damit ich meinen lauf Im
lichte führe; Daß deines Geistes rath, Und seine zucht und
gnad, Mein thun regiere.
14 Laß meinen trägen sinn,
Durch den ich sinster
in mir blieder.
19 Und alse schaffen; Hinde
schaffen an,
Zus diese krefers joch Mich
loszuwinden: Hinde noch,
allhier Best zu verbinden.
20 Eja! Halleuja! Der
frohe tag ist nah, Dran ich
merd siegen: Db ich schovah!
Ruhm, preis und gloria Sep
dir erspiek, Muß unterliegen.
21 D ISIn, Sehovah!
Ruhm, preis und gloria Sep
dir erspiek.
31 Che finder wollt
ist erspiek.
32 Jeh sinder wollt
ist erspiek.
33 Jeh mir die augen auf,
Mus dieses krefers joch Mich
loszuwinden: Hinde hah,
Sus dieses krefers joch Mich
loszuwinden: Hinde
les nut blade ich
sieh mir doch seine ruh
sin mir bliebe!
17 Du holder ICsu, du!
taß mir doch seine ruh
sin mir bliebe!
17 Du holder ICsu, du!
taß mir doch seine ruh
sin mir bliebe!
17 Du holder ICsu, du!
taß mir doch seine ruh
sin mir bliebe!
17 Du holder ICsu, du!
taß mir doch seine ruh
sin mir bliebe!
18 Denn du, Hets ringe.
18 Denn

ja lenken.

15 Nimm weg die eigen-heit Und unbeständigkeit, Sa all das meine, Verbrenn est liebt, was liebenswerth, Wollt ganz und gar, Und mach' ihr ja freude üben, So liebt, auf dem altar Der lieb was freude werth; Liebt

In eigener Melodie.

mich reine.

16 Feg allen wuft hinaus geift, herz, feel und muth, Aus meinem herzens-haus, So wird euch folche liebe Du reine liebe! D daß kein Erquicken herz und muth.

Aus falscher liebes-brust, Wo- wird also ergeh'n, Wann das rauf in ewigkeit, Folgt jam- gericht gescheh'n, Der eine mer, guaal und leid, Wo nicht wird sich freuen, Der andre in zeit der gnaden, Die feelstraurig stehn.

ben Bon einem reichen mann, weg ist breit, Worauf so viel Der that solch liebe üben, Bie gefährlich Bandeln in dieser Lucas zeiget an, Lebt er die zeit, Nach der verdammniß kurze zeit, In fleisches = lust zu, In quaal, pein und un= und freud, Und ließ sein herze ruh, Worein sie sich selbst

weiden In lauter citelkeit. thörlich Stürzen durch fleis 4 Er hat in diesem leben school 9 Man lieset mit erstaunen er muß abschied geben, Sein An andern orten mehr, Daß freud mährt kurze zeit. So hr i stu 8 mit posaunen, bald nach seinem tod, Befand Mit seinem engels heer, Wirden wir sich in noth. er sich in noth; Niemand kommen zum gericht, Wie wollt ihn erretten Hus folcher GDttes wort ausspricht, Da pein und leid.

5 Drauf rief er um erbar den, was man sieht. men, Ach vater Abraham! 10 Alsbann mussen erschei-Komm boch und hilf mir ar- nen Vor seinem angesicht, All men Ausdieser groffen flamm; menschen groß und kleinen, Ich bitte dich darum, Ach sen- Und kommen vor gericht, Und de Lazarum, Mit einem tröpf- hör'n die rechnung an, Was lein wasser Ju kühlen meine jeder hat gethan In seinem zung.

6 Rein troft ward ihm ge- daran! geben, Als der : gedenke fohn! 11 Die bucher der gemif= Daß du in beinem leben, Dein sen Werden dort aufgethan, gutserwähltzumlohn; Drum Worauf man hier befliffen, liebe kinderlein, Lasts e u ch Bird es dort zeigen an, Das ein warnung fenn, Berlast buch des lebens dann, Wird das eitle leben, Daß ihr ent= auch da aufgethan, Wer dar= geht der pein.

7 Run kinder die parabel recht glücklich dran.

2 Liebt ihr die eitelkeiten, Gibt Christus selbst zur lehr, Liebt ihr des fleisches = lust, Drum haltets nicht vor fabel, So saugt ihr kurze freuden, Noch vor ein neue mahr; Es

durch buß befrent.

3 Wir finden klar geschrie- stus klärlich, Ift weit, der

alles wird vergehen Mit kra=

ganzen leben, Ich finder denft

in wird gefunden, Der ift

12 Das

12 Das loos ist dem gefat- 17 Wann uns die welt mit ten Zu Christi rechter hand, prangen, Mit hosfart, slei-Mit andern frommen allen, schoed-lust, In ihre neh will Wird er als schaaf erkannt; sangen, So druck in unfre Ben ihm geht an die freud bruft, Was dort in ewigkeit, In aller ewigkeit; Kein zung Bor jammer, quaal und leid, kan da aussprechen, Die freud Auf solche kurze freud en, und herrlichkeit.

singen, Wird gehen durch die Daß aller falsche schein Ben thor, In Zions stadt hinein, und werde vermeid, Und der Was Christi schäftein senn, welt lust und freud, Mit de-

hirte, Bahl uns zu deiner D feelen-brautigam! Uch lieheerd, Uch zieh unfre begierde bes ursprung giebe, Daß dei= Dir nach, von die ser erd, ne liebes-flamm Das herz Der fatan und die welt Ha- in uns entzund, Wodurch wir ben ihr netz gestellt, Uns von alle sund Ja alles möchten dir abzuführen, Durch wol-baffen, Was nicht mit dir lust, ehr und geld.

leben So sind wir in gefahr, gend! Die dir gefällig sind, Ad Herr du wollst uns ge- Gib uns und auch der jugend, ben Zu hulf der engel schaar. Die noch unmundig sind, Da-Ma fend uns beinen Geift! mit allhie auf erd Dein reich Daß er uns benftand leift, stets werd vermehrt. Und Damit wir bir recht folgen, daß nach deinem willen Dein

wanken Bom schmalen lebens= Den Der schmale himmels= pfad, Co gib uns in gedan- weg Bolltrubfal und befchwerken, Daß solche miffethat Uns den, Gin creut= und leidens= in den feuerspfuhl, Bor deissteg; So gib, o Berr, geduld, nen richtersftuhl, Vor ewig Und schenk uns deine huld, könte stürzen, Drum halt und Erlöß uns von dem bosen, auf dem pfad.

Bird ewig senn bereit.

13 Uch da wird lieblich 18 Pflanz du in unfre her-klingen, Der engel musik- zen Die wahre demuth ein, chor, Mit jauchzen und mit Zund an die glaubens kerzen Wo ewig freud und wonne, muth überwunden, Durch, Auf ihrem haupt wird fenn. glaubens fieg im streit.

14 Berr Je fu! treuer 19 Bib daß uns beine liebe

ust, ehr und geld. 15 So lang wir hier noch 20 Ach Bater, all die tu-

Was uns dein wort anweißt. nam' geheiligt werd.
16 Wann unser herz will 21 Und weil auf dieser er-Bergib uns unfre schuld.

22 230

22 Wo wir auf diesem Davon gib mir gnad zu scheis wege Auf seit getreten senn, den.

verdient.

Mel. Gott des himmels. (31) In eigner Melodie-

Der mir aus nöthen helfen se äch zen, Als von durst kan, Ich ruf dich an, Zu dir nach labung hier, Sammern, schrenen, seufzen lechzen, Sich 2 Mein sünd sind schweren zu ergeben dir; Was und übergroß, Und reuen mich noch ist zwischen uns benden von herzen, Derselben mich

Und durch des fleisches wege 3 Zeig doch an, du lebenss Gewilligt in die sünd, Wie quelle! Was nicht aus dein'm wir müssen gestehen, Daß es brunnen ist, Liebster! mir gar oft geschehn, Wodurch wir solchs nicht verhele, Weiss dich betrübet, Und deine straf an den trug und list, Wos mit ich möcht fein betrogen,

23 Ach GOtt und Vater und zu viel in mich gefogen. Ind zu viel in mich gefogen. Ind zu viel in mich gefogen. A R e i n e 8 wasser, Sot- Durch Christum deinen Soh- tes liebe! Fleuß in meine ne, Und gib uns die genad, matte seel, D! Laß mich mit Daß uns fein creuß und noth, sa wär es auch der tod, Von zen, lebens-queil! Laß mich, deiner liebe scheide Auf diesem laßmich hier im leben, Im-

leidendspfad.

24 Amen, lob, preis, dort 5 Jaudzend foll me in oben, Sen GOtt im höchsten seen Gott; Wann ben, Und Christo seinem Sohn, den streen Gott; Wann ben, Und Christo seinem Sohn, du diß mir läßt gedenen, Und Samt dem Heist, Der unser tröster heißt, Der bring uns all zusammen, Er sehen dem gepreißt.

157. Ach! wann willst 158. Allein zu dir, Herr John, Sefu, kom 158. Allein zu dir, Herrift, men, Einst mit deiner vollen Mein hoffnung steht auf erstraft, Zu erretten deine fromden, Ich weiß, daß du mein men, Schenken licht und les tröster bist, Kein trost mag dens-saft! Komm doch, Jesu mir sonst werden. Bon anskomm und schaue Auf die degin ist nichts erkor'n Auf durre öde aue.

mich

mich quitt und los, Durchfftreiten wider fleisch und

mich quitt und los, Durch streiten wider sleisch und beinen tod und schmerzen, Und zeig mich deinem Bater an, Daß du hast gnug für mich gethan; So werd ich los der sünden-last: Herr! halt mir vest, Was du selbst mir vers sprochen hast.

3 Sib mir nach dein'r dachtniß neu, Daß es auf dristen-glauben, Auf daß ich deine süßigsteit Mög inniglich anschauen; Bor allen dingen lieben dich, Und meinen nächtlichen odein'r hülf mir send, Damit behend Des teufels list von mir sich wend.

von mir sich wend. 6 Und wie ich ohn bein 4 Ehr sen GOtt in dem gnaden-licht Erkenne beinen höchsten thron, Dem Vater willen nicht; So leuchte du, aller güte, Und Fesu, seinem Sobrt! allein In dem verslieben Sohn, Der uns allzeit stand mit deinem schein. behüte: Und GOtt dem heisten Geiste, Der uns sein wissen seine half stets leiste, Damit wir waschen seyn! So kann ich ihm gefällig seyn, In dies auch durch veinen Sohn Mit serzeit, Und dort hernach in strenge den stehn für deinem strenge.

thron.

Mel Du unbegreiffich h. (3)

ewigkeit.

nen gehn, Und stets hinauf gerichtet stehn; Daß ich dein wort mit freuden hör, Mein herz und feel mit deinem schein, Und schme in allem kehr! 9 Gib, daß ich finde deis schein Durchleuchtet und erstüllet seyn! 9 Gib, daß ich finde deise schein deinem schein. Und schmecke deiner güte saft! Laßmich dein freuden schein, Und nimm hinweg schein, Und nimm hinweg schein, Und nimm hinweg schein in deinem licht. 10 Wenn ich in deinem mich mit kraft und muth, Zu wort dich such, So laß es mir sonn

8 Auf dich laß meine fin-nen gehn, Und stets hinauf

senn

seyn ein geruch, Der lebens-list was ich begehre, Ach erhöfraft und füßigkeit Durch mei- re mich mein HErre; Diefes

Beift, feel, herz, finn und und willig zu verlaffen; Lei-

angericht; Der glaub ohn diß kennen, Und von herzen Abba auch nicht besteht, Wo er nennen; Lehr' und gieb dein'

15 In allem, o Herr stebe. ICsu Christ! Laß mich mit 4 Lehr' uns wachen, lehr' kraft senn ausgerust, Bu fech- uns baten, Beil die noth her-ten wider fleisch und blut, ein thut treten; Lehr uns Und nimm mich unter beine dan mit glaubens-flügel, hut

JEsu! leben ewiglich.

Mel. Schmucke dich, o l. (5)

re mich mein Herre; Dieses bitte ich vor allen, Lehr mich thun nach dein m gefallen; te bist, Die lieblich und erzehre mich in allen dingen baulich ist, So gib, daß ich dich fühl in mir, Und ganz umschlossen sein von dir.

12 Und wie ich von mir abscheiden; Lehre mich von dir elbst nicht kan, So treib welt verschmähen, Weil doch durch deinen Geist mich an, alles muß vergehen; Lehre Weit bei von dir alles muß vergehen; Lehre Weit kerschmähen, Weil doch durch deinen Geist mich an, alles muß vergehen; Lehre Weit feel herz sinn und willig zu verschsten: Lehre mund regier. re mich in allen dingen, Mei=
13 Wie dieses ohne glau- nes fleisches luft zu zwingen.
ben nicht In mir kan werden 3 Lehre mich den Vater

nicht in die werke geht. Geistes-gaben, Unfre herzen 14 So wirke, HER R! zu erlaben; Lehr' und öffne durch deinen Geist Den glau- das verständniß, Gib uns ben, Der sich kräftig weißt, weisheit und erkenntniß: Lehr' Und in ein neues wesen dringt, und glauben, gib und liebe, und seine lebens-fruchte bringt. Start' uns durch dein Bei-

Schwingen nach der sternen= 16 So acht ich nicht des hügel; Lehr' uns feufzen, lehr' teufels list, Der jegund volles uns singen, Laß es durch die grimmes ist. Ich bleib im wolken dringen; Lehr' uns sieg; in dir will ich, Mein hoffen mit verlangen, Bis wir hülf und troft emgfangen.

5 Lehr' uns auch geduldig leiden, Steh uns ben auf al= 160. Edler Meister aller len seiten; Lehr' uns in der tugend, IEII sanftmuth stehen, Weil der lehre meine jugend, Dieses seind sein'n grimm läßt sehen;

Lehr' und stärk uns in der 4 Ach du bekümmerte sees wahrheit Deines worts mit ke! sen fröhlich im herzen :, kraft und klarheit; Lehr' und bilf uns überwinden, Welt, steisch, teusel, höll und sünzen.

6 Nun, o Meister aller trugend, Feju! lehr' und sünzen ich weister aller brennenden kerzen.

5 Nun, o Meister aller brennenden kerzen.

5 Willt du mich lassen in höhen, o Tesu! verderben :; und ziere uns mit segen; doch seliglich sterben: Auf daß uns wachsen in der juzdaß ich kan, Dorten die gend, Ind dir hier stets lob erweisen, Auch dort ewigz sachen ererben.

3 Wel. Lober den Serren. (6)

meinem gefauen, und glaube: ;: Daß ich dein seelenz sirt immer und ewig verbleize, Daß ich die stunde der nächte muß warten bis morgen traurigen sorgen.

2 Must du dann, liebste! mögen annoch Bringen die ken schrauken stellichen leben: ;: Weist du dann, liebste! den schrauken stellichen seen der schrauken seinen der schrauken seinen zu lange bin aussen geblieben? Weist und ewig zu lieben?

3 Meine betrübete geister die weinen im herzen: ;: Weil man die flammen und funsen der höllisches joch; Dich siebszesselut, Leider den zörnen austhnt, Soll ich dann die serschmerzen.

meinem gefauen, und glause: ;: Daß ich dein seelenz ben himmel weig verbleiz be, Der dich ergößt, Und in den himmel versest, Aus dem semarterten leibe.

7 Muß ich ergößt, Und in den himmel versest, Aus dem semarterten leibe.

7 Muß ich in des todes gefährligem sied schop seen schruken seen stellichen leiben verscheit den seitlichen leiden aus den händen mit rauben.

8 Traue nur sicher, und bleibe beständig im glauben: ;: Ob gleich tod, teusel und hölle sich brüsten und schnarben, Sollen sie doch, Nicht in ihr höllisches joch; Dich in i bewußt.

bewußt, Wann mich der himmel wird weiden.

10 Herzlich verlangende
feelen nach himmlischen freuden:,: En nun, so schicke dich
felig von hinnen zu scheiden, Laß die menge meiner sunden,
Tröste dich mein<sup>8</sup>, Daß ich
dein hich will sein, Und dich
den Laß der menge meiner sunden,
den zorn nicht gar entzunden weiter will sein, Und dich

fdeibe. 12 Ach! nun willkommen, um die wette, Meiner beiden mein erbtheil vom Bater augen bach; Daß ich gnug gegeben: Erbe die schäße des zähren hätte, In betrauren himmels und ewiges leben: meine sach! Daß ans dem Da du mit mir, Für diß weltsthränen stunnen Käm ein leiden allhier, Ewig in freusstärfer strom geronnen. den sollst schweben.

Mel. Gett des himmels u. (31)

162. SErr, ich habe mißhandelt, Ja mich
de nüchten bluthen, Weil mir
wasser sonst gebricht. Ach,
de nücht den fünde n=last
Ind jeht wollt ich gern aus
sorn verstecken.

2 Doch, wie könnt ich dir
entsliehen? Du wirst allenthalben sein, Wollt ich über
see gleich ziehen, Stätt ich slügel gleich den winden, Gleichwohl würdest du mich sinden.

Seit blut, Wunden die
gut; Drum will ich
die auger
beite deine
sons der Test deine
plagen, Dein sür mich vergosnes blut, Wunden die du
lassen, Machen meine sache gut; Drum will ich
die auger
beide gut; Drum will ich
die auger
binden, Wich in
deine wunden hällen.

8 Dir will ich die lass aufbinden, Wirf sie in die tiefe
wohl würdest du mich sinden.
see; Wassehe mich von meinen
sün-

erquicken und weiden.

4 Könnt ein men sch den

11 Ade, o erde! du schönes sand gleich zählen, An dem
boch schnödes gebäude:,: Ade, grossen weiten meer, Dennoch
o wollust! du süsse, doch würd es ihm wohl sehlen,
zeitliche freude, Ade, o welt! Daß er meiner sündensheer.
Mir es nicht länger gefällt, Daß er alle mein gebrechen,
Dar um zu TE su ich Sollte wissen anzusprechen.

5 Wein', ach wein' jest

6 Ach, daß ich doch die heiß= ten fluthen Ueberschwemtere mel. Gott des himmels u. (31) mein Gesicht Und die augen

fün=

fünden, Mache mich so weißlen kan als du: Uch, aber als schnee. Laß dein guter schenke gnade, gnade. Ich Geist mich treiben, Einzig lasse dir nicht eher ruh. Er-stets ben dir zu bleiben. barme dich, erbarme dich, GOtt

barmer! über mich.
4 Wie lang foll ich vergeb: Mel. Es ist gewistich a. (4)

mich.

3 Hör, ach erhör mein sweifelsefren, Weil sich ber liebstes Vatersherz! Wollst im herzen mehret, alle fünde mir verzeihen, Drum will ich enden mein Und lindern meines herzens geschren. Erbarme dich, erstarme dich, GOtt mein erstarme dich, GOtt mein erstarme dich, GOtt mein erstarmen lich worden.

1 Weile lang joll ich vergeblich klagen? Hörst du dann
nicht, ach hörst du nicht? Wie
kannst du das geschren vertragen! Hör, was der arme
jünder spricht: Erbarme dich,
erbarme dich, GOtt mein erbarmer! über mich!

5 Wahr ist es, übel steht
der schade, Den niemand heignaden mir gewähren.

3 Ra
Weil Es in gewissen a. (4)

4 Och des in gewissen a. (4)

Misch des in gewissen a. (4)

Misc

Naturlich kan ein menschlift es wund Bom funden-

boch nicht Sein elend selbst wurm gebissen.
empfinden, Er ist ohn deines 7 Die thorheit meiner juns Geistes licht Blind, taub, gen jahr, Und alle schnode ja todt in Sunden; Verkehrt sachen, Verklagen mich ja ofsist will, verstand und thun: fenbar: Was soll ich armer

3 Klopf durch erkenntniß höllen offnen rachen. ben mir an, Und führ mir 8 Uch! meine greuel all= wohl zu sinnen, Was boses zumal Schäm' ich mich zu ich vor dir gethan. Du kanst bekennen, Sie haben weder mein herz gewinnen: Daß ich maaß noch zahl, Ich weiß sie aus kummer und beschwer kaum zu nennen, Und ist hier Laß über meine wangen her keiner noch so klein, Um wels Wiel heiße thränen rinnen. ches willen nicht allein Ich

4 Bie haft du doch auf ewig musse brennen. mich gewandt Den reichthum 9 Bisher hab' ich in sicher=

pater=ruthen.

Des großen jammers wollst machen? Sie stellen, Herr, bu nun, D Vater, mich ent- mir vors gesicht Dein uner- träglich zorn = gericht, Der

beiner gnaden, Mein leben heit Fast unbesorgt geschlafen, dank ich beiner hand, Du hast mich überladen Mit ehr, zeit, GOtt pslegt nicht bald Gesundheit, ruh und brod: zu strasen; Er fähret nicht Du machst, daß mir noch mit unsrer schuld So strenge keine noth Bisher hat kön- fort; es hat geduld Der hirt nen schaden. feinen schaafen. 5 Du hast in Christo mich 10 Jetzt aber alles ist er-

erwählt Tief aus der höllen wacht; Mein herz will mir fluthen; Es hat mir sonsten donners macht, Dein feuer guten: Bisweilen bin ich auch auf mich dringen: Du regest daben, Daß ich nicht sicher wider mich zugleich Des tosteb und fren, Gestaupt mit des und der höllen reich, Die

vater=ruthen. wollen mich verschlingen.
6 Hab ich dann nun auch 11 Wo bleib ich denn in gegen dir Gehorsams mich be- solcher noth? Nichts helfen flissen? Uch nein! ein anders thor und riegel; Wo flieh ich saget mir Mein herz und mein hin? o morgen-roth! Ertheil gewiffen. Darinn ift leiber mir beine flugel: Berbirg nichts gefund, Un allen orten mich, o bu fernes meer; Be-

becket

becket mich, fallt auf mich zu dir geeilet, Weil ich son-ber, Ihr klippen, berg' und sten niemand sind', Der mich hügel.

12 Ach! all's umsonst, und wann ich gar Könnt' in den himmel steigen, Und wieder himmel steigen, Und wieder in die höll, alldar Mich zu verkriechen, neigen; Dein verkriechen, neigen; Dein 2 Kührst du väterlichs ge-

verkriechen, neigen; Dein 2 Kührst du väterlichs geauge dringt durch alles sich,
Du wirst doch meine schand
und mich Der lichten sonne
zeigen.

13 Herr FCsu, nimm mich
zu dir ein, Ich slieh zu deinen
wunden, Laß mich da eingescholssen, Und bleiben
alle stunden; Dir ist ja, o
du Vater Lassen, willst du
üchtles-Lamm, Aus meine
schuld am kreuzes-skamm, Aus waren seinennen,
hu Gottes-Lamm, Aus meine
kuld am kreuzes-skamm, Bu
vatersssinn erkennen; Dann
kragen, ausgebunden.

Vater für, Daß er sein herze nicht thun nach Vaterserecht, lenke, Daß er sich gnädig Wie sichs will gebühren. Kehr zu mir, Nicht meiner 4 Du versprichst in deinem fünden denke: Und wegen wort Gnade, heil und leben; daß mich an der gnadenspfort auf dich genommen hast, Ins Nicht zurücke beben: Hilf.

neer sie alle senke.

15 Heine seinke seinke.

15 Heine seinke se

mel. Christus der uns s. (2)

165. Liebster Bater! ich, bein kind, Kommissest gut, Weil du gutthat übeft.

tragen, aufgebunden. das war ja viel zu schlecht, 14 Dieß stell du deinem Blos ben namen führen, Und

übest, Und gleichwie ein va- Ja als wann ich gar nichts ter thut, Deine kinder liebest. hätte, Nackend war' auf die Dieser gutthat laß mich auch, ser stätte. Vaterherz! geniessen; Laßauf 2 Doch hab dank für dei= mich nach deinem brauch Dei= ne güte, Und für deine wun=

ne gnade flieffen.

erwarb das Vaterherz Wieder verleihe.

durch fein lieben.

todes-bann, Kan ich nichts meinem lauf. Gib mir tau-bezahlen; En so denk ich an ben doch gehör, Daß ich saß die huld, Da mich skaub und des Geistes lehr, Laß mich aschen, IEsus hat von mei-den schuld Durch sein blut ge-beleben, mich erwecke. maschen.

166. — mein starker bunbes-könig, Wunberbare Lebens-kraft! Klagend sag ich, Daß ich wenig
gend sag ich, Daß ich wenig
giebe dich, der alles schafft,
Ta mein glaube ist so klein,
Raum als wie ein fünkelein,
6 D! wann ich an dich

te gnade fliessen. der-macht, Wovon zeugt herz 7 Uch! verzeih mir, ach! und gemüthe, Das du dich vergib Was ich mißgehan- mir zugefagt, Und mir auch delt, Weil ich nach der fun- noch immerdar, Schenkest deiden trieb Nur zu viel gewan- ne liebe klar, Weil ich mein

den trieb Nur zu viel gewan- ne liebe klar, Weil ich mein belt; Ach, sehr groß ist meine gebrechen fühle, Qualt es bilsschuld, Groß sind mine sun- gebrechen fühle, Qualt es bilschuld, Eas mich mit deiner 3 Db ich gleich auch an huld, Laß mich gnade sinden. 3 Db ich gleich auch an huld, Laß mich gnade finden. 3 Db ich gleich auch an huld, Laß mich gestorben, die blatt, Ja von ganzer seel verlange, Auszuüben deinen verlange, Auszuüben deinen verlange, Auszuüben deinen nach bas heil erworben; Brinsleh, Der ich bin ein' dürre gen meine sünden schmerz, web; Drumich feuszend zu dir gebrenen, das Naterberz, Wieder werteile

4 Diefes laß doch bald ge= 9 Klagt mich mein gewis- schleuß doch meine sen an, Toben angst und seele auf, Daß ich blinder mösquaalen; Trift mich selbst des ge sehen Mach mich treu in

aschen.

5 Db ich gleich auch in mir fühle, Daß mein glaub und liebe kalt, Bitte ich, mein'

gedenke, Weiß nicht, was ich reisse doch in zeit Die starke wahrem glauben bier, Mit buße nicht!

mehr lieben, 2013 was dir Willst in der welt erfahren; allein gefällt, Und in solchem Die jungen sterben auch, glauben üben, Welcher über- Und mussen vors gericht: windt die welt; Beil ver- Drum andre dich ben zeit: nunft, ja fleisch und blut Spahr deine buße nicht! Nach der erden ziehen thut, 5 Spahr deine busse nicht; Schwinge sich mein geist zum Dein leben wird sich enden; himmet Bon dem schnoden Drum laß den satan doch weltgetummel.

Mel. D Gott, bu fremm. (23)

167. Spahr beine buße muß zur höllen gehn. Spahr nicht Bon einem beine buße nicht! jahr zum andern, Du weist 6 Spahr beine buße nicht; nicht, wann du mußt Zus Dieweil du noch kanft baten;

2 Spahr beine buße nicht, beine buße nicht! Bis daß du alt wirst werden, 7 Spahr deine buße nicht;

Bis auf bas-todesbette; Zer-buße nicht!

fagen foll, Glaub und liebe funden-kette. Denk an die mir doch fchenke, Daß ich todes-angst, Wie da bas füll die lampen voll, Und ich herze bricht, Mach dich von also durch die thur Dring in sunden los: Spahr deine

gebat und wachsamkeiten, 4 Spahr deine buße nicht, Weine feele zu bereiten. Beil du bist jung von jahren, 7 Bater, lag mich nichts Da bu erft luft und freud

> Dich nicht so gar verblenden; Dann wer da in der welt Viel boses angericht, Der

dieser west weg wandern; So laß nicht ab, vor GOtt Du mußt nach deinem tod In wahrer buß zu treten; Vor GOtted angesicht; Uch! Bereue deine fünd; Wann denke steißg dran: Spahr dieses nicht geschicht, Wehdeine kuße nicht!

Du weißt nicht zeit und stund, Ach! ändre heut dein le-Wie lang du lebst auf erden: ben, Und sprich: ich hab Wie bald verlöschet doch Der menschen lebens-licht! Wie bald ist es gescheh'n! Wie bald ist es gescheh'n! Schum Christ Kull meine zwersicht; So wirst du 3 Spahr beine bufe nicht felig fenn: Spahr beine

Mel.

Mel. abermal ein tag v. (1).

por giadig unser baten, Mit völlig rein? Mein heil dein benen worten beines Sohns, blut macht alles gut, Und hei= Bon der höhe deines throns, let meinen geist; Sieh! wie er Deines namens majestät Werd sich, so emsiglich Der eitelkeit geheiligt und erhöht; Lasse dei- entreißt. nes reiches gränzen Go weit als die fonne glänzen.

reis Unter täglich trank und digkeit; Wirst du mich nicht speiß; Sprich uns, wo wir zu dir ziehen, Ach, so muß ich fehlen gnädig Wie wir un von dir fliehen.
fre schuldner, ledig.

2 D du hirte meiner sees

bösen Steh durch deine gnad ichaaf; Wem soll ich mich und ben, Bis du uns davon sonst befehlen? Weck mich erlösen, Und wirst gänzlich aus dem sünden-schlaf; Gu-machen fren. Dir gebührt in ter Meister, laß mich lausen berrlichkeit; Grosser Gott! in haufen. ICsu namen Seve, was wir 3 Wie ein wolf den Wald bäten, Umen.

be auf mich acht kind verschlingen; Hilf im In dieser wüstenei; Du hast glauben ihn bezwingen. mich bisher gebracht; Ich 4 Seelen = morder! alte wandel ziert.

2 Du prufest mich und fennst 168. Bater! wann wir zu fenn, Doch sieheft du auch

Mel. Komm, o fomm. (31)

2 Lasse von uns deinen 170. Zeuch mich mit den arzschehn, Wie im himmel ihn erz men, Deiner grossen freundsstüllen, Die zu deinem throne lichkeit: Issu Christe! dein stehen: Gibuns auf der lebens erbarmen Helfe meiner blözen.

3 In der reihung zu dem len! Suche dein verirrtes

erfüllet Mit gebeil ben finft= rer nacht; Alfo auch der satan 169. Mein Heiland, ha- wacht: Her! er will dein

danke deiner treu, Womit du schlange! Tausendkunstler, mich so väterlich Gegängelt schäme dich; Schäme dich, und geführt: Gib mir die kraft, mir ist nicht bange, Dann die alles schäfft, was meinen mein ICSUS trostet mich; Weil er ziehet muß ich laus

merden

fen, Er will mich ihm selbst mich gleich wolltest tödten. 6 Mutter=herze will zer= erkaufen. 5 Zeuch mich mit den lie- brechen Ueber ihres kindes

bed-seiden, Zeuch mich kräf-schmerz; Du wirst dich an tig, o mein GOtt, Ach! wie mir nicht rächen, D du lange, lange weiten Machst mehr als mutter-herz! Zeuch du mir, HERR Zerch mich von dem bösen haus baoth! Doch ich hoff in fen, Nach dir, IEsu, laß unen nöt hen, Wann du mich laufen.

## Bon der geiftlichen Wachsamkeit.

In eigener Melodie. | schossen, Drum trage, o fee= 171. Die Zions-gesellen, le, ja nichtes an dir, Was die müssen stein le, ja nichtes an dir, Was vachen, Mit schwerdtern um- hur und dem thier: Wer jurtet, zum seinde sich na- sich sonst mit heuchel-schein hen, Es hat uns gerufen die meinet zu decken, Und sich sottliche stimm, Ein jeder zu hiedurch hinter das leiden verzen und ohran as niemellen staten. jerzen und ohren es nimm! zu stecken, Den werden doch Es kommen jeht häufig die Babels gerichte erschrecken. nitternachtsekunden, D seli= 4 Es giebt jehund viele, nettendusse undend gefunze feelen, die wachend gefunzen, Und sich nur ganz einig
nit Fc verbunden.

Deg trägheit und ruhe im
ette der fünden, Da g'fahen von aussen und innen sich
menig sehn ziehn: Een möhet leich menig sehn ziehn: Een mädzen von Alch wechst leich menig sehn ziehn: Een mädinden, Uch wachet! ach wa- liches leben verführet zu heu-bet! dem fleisch bietet frieg, cheln, Hierinnen will man Ich fliehet die lüste, erhaltet auch der huren nachschmeien sieg: Es wollen uns cheln, Sind das auch wohl allen die nächsten verwand- redliche Christen kennzeichen? en, D streitet wie helden 5 Wo sind denn die wakmb tapfre trabanten Auch kere helden geblieben, Die vorsgegen die, so uns die nach- hin im glauben und liebe geten bekannten. trieben, Die fraftig vom gott= 3 Es kommen die zeiten lichen Geiste gerührt: Wird nunmehro gestossen, Da Ba-nunmehr erkaltung der liebe die pfeile verdoppelt ge- gespürt: Was will es doch werden im heftigen streiten, der weg und das leben, Du Bann wir aus dem einigkeits- kanst uns einträchtige herzen bande so schreiten, Ein jeder wohl geben, Durchdring uns

Eines bald führe, Die lässige werden theilhaft; Dheilig, hande und knie doch rühre, hochheilig und herrliches we= D schenk uns den glauben in sen, Du wollest die brüche thätiger lieb, Diß wir gerne dein's Zions genesen, Ach! folgen dem richtigen trieb, heile sie balde, o heiliges Lag uns in Einem finne fte= wesen.

fünden=reich unter getreten, balde, so schrenen die deine, Der göttliche liebes-arm wird Die frommen, die du dir er=

uns erretten.

um Salomons bette, Bereit mein, Hol' beine verlobte senn zu streiten getreu um bald gänzlich hinein: Wir die wette, Daß einer dem an- hoffen und harren mit stetem dern zuvor richt den lauf, verlangen, Uch daß wir in Flieht alle, wie adler, nach liebe did möchten umfangen, einem hinauf: Unser Fürste, Um an dir auch einig zu kle= TEfus, des lebens wird ge-ben und hangen. ben, Daß wir auch im streite 11 Nun bringet das seuferhalten das leben, Wann zen verdoppelt zusammen, Ihr wir als die reben fest an ihm kinder gezeuget von göttlichem bekleben.

8 Ach reute aus weiter, gem brünstigen trieb, Zu hels du brecher der bande, Was fen wird balde bewogen die beinem Zione macht flecken lieb, Das schrepen der kinder und schande, Dring unsere wird wahrlich erhöret, Durch berzen mit liebes-gewalt, Ach völlige eintracht wird Babel führ uns zur göttlichen wah- zerstöret: Wer ift, der verren einfalt: Was und noch bundenen geistern was wehret? vom bande der liebe kan tren- 12 Das felig' verbinden nen, Laß balbe wie stoppeln und herzliches mennen, und strohe verbrennen, Daß immer dem argwohn verdach= wir uns in Ginem bald lie- tig hin scheinen, Wir wiffen, ben und kennen.

9 D IEju, du wahrheit! Dieweil man hierinnen die lie-

bedenk es nur an seiner seiten. mit heiliger magischer kraft, 6 D Höchster, die deinen in Auf daß wir dein's ebenbilds

tiglich baten, Bis völlig das 10 Komm, IEju, komm wählet alleine, Komm, wer= 7 Lagt uns doch, wie starke thefter, o liebster bräutigam

faamen, Ach! batet aus inni=

daß einfalt die herzen erquickt,

be erblickt, Wenn alle ver-bedacht, Und diesen schluß nunft ist hier untergegangen, gar vest gemocht, Daß es Wer sollte nicht können zum mir nun foll ICsus senn, ziele gelangen, Wenn wir recht Und wollt mein fleisch nicht

einfältig zu leben anfangen. gern barein.

dieses nicht fassen; ICsu, ihrem trug, Spricht meine seine lehre und leben sie has seel es ist genug: Zu lang fen; Allein wer das fterben hab ich die luft geliebt, - Und von funden nur sucht, Das damit meinen GDtt betrubt. eitele leben in luften verflucht, 7 Sch eil' nun fort, zu Die werdens erfahren in tha- meinem Gott, Der mich erten und werken, Das siegen kauft vom fluch und tod; und göttliche kraft stets ver- Darum ich auch nun als ein' merken, Tehovah der wird sie reb Hinführo vest an ICsu auch gründen und stärken.

Die ganze welt muß senn ver- gen möge in der that; acht, Drum eilt, daß ihr in 9 So soll mein herz mit kurzer zeit Macht eure seelen preis und dank Ihm ewig wohl bereit.

2 Was ift die welt mit al-fenst du in der zeit, Du grof= lem thun? Den bund gemacht ser GOtt! von Ewigkeit. mit GOttes Sohn, Das bleibt der seel in ewigkeit Ein' zucker= Mcl. Von Gett will ich (37)

fuffe luft und freud.

3 Ja nimmermehr geliebt die welt, Wielmehr sich ICsu abend kommt herben; Es ist zugesellt, So überkommt man gefährlich stehen In dieser

mehr so anwend, Daß ich den Der schmale pilgerpfad, Wir namen GOttes schänd. Ber fennen ja den treuen, Der

13 Die irdische weisheit kan 6 Zur falschen welt und

8 Richts anders will ich, mel: D farter Gett, o f. (3) als Gott will, Benn er mir 172. Ihr junge hel- hilft, daß ich das ziel, Wozu den aufgewacht! er mich berufen hat, Erlan=

bringen lobgefang, Belobet

173. Kommt, kinder, laßt uns gehen. Der uns gehen, Der glaubens-fraft, Daß man wuftenen: Kommt, stärket auch bald ihr thun bestraft. euren muth, Bur ewigkeit zu 4 Nun weg hiemit, du wandern, Bon einer kraft zur eitelkeit, Es ist mir nun zu andern, Es ist das ende gut. lieb die zeit, Daß ich sie nicht 2 Es soll uns nicht gereuen 5 3ch hab es nun ben mir uns gerufen hat : Kommt,

folat

folgt und trauet bem, Ein stehen Wird man verstrickt jeder sein Gesichte Mit gan- und träg. Es geht uns all zer wendung richte Steif nicht an, Nur fort durch dick

nach Terusalem.

3 Der ausgang, der gescheleichten sinne, Es ist so bald
hen, Ist uns surwahr nicht
leid; Es soll noch besser gehen Jur abgeschieden heit: enge, So einsam, krumm und

halten, handeln, Macht unfern gang nur schwer: Wer
will, der trag sich todt, Wir
reisen abgeschieden, Mit wenigem zufrieden, Wir brauchens nur zur noth.

6 Schmückt euer herz außt
beste, Sonst weder leib noch
haus; Wir sind hier fremde
gäste, Und ziehen bald hinaus: Gemach bringt ungemach, Ein pilger nuß sich
schen, Sich dulden und sich
bücken, Sich dulden und sich
bücken, Den kurzen pilgertag.
7 Last uns nicht viel besehen Das kindersspiel am weg,
Durch saumen und durch
wir habens gut.

Durch faumen und burch wir habens gut.

hen Zur abgeschieden heit: enge, So einsam, krumm und Nein, kinder, send nicht bang, schlecht; Der dornen in der Berachtet tausend welten, Ihr locken und ihr schelten, Und geht nur euren gang.

4 Geht der natur entgegen, So gehts gerad und sein; gehen weiter, Wir solgen Die fleisch und sinnen pslegen, Und schlechte pilger senn: Die fleisch und sinnen pslegen, Woch schlechte pilger senn: Dwerlaßt die creatur, Und was euch sonst will binden, Laßt gar euch selbst dahinten: Es geht durchs sterben nur.

5 Man muß wie pilger ein, Wit Sott muß unser wahrlich leer; Viel sammlen, wandel, Ind herz und alles halten, handeln, Macht uns sern gang nur schwer: Wer

12 Gin

12 Ein jeder munter eile, bingen freper, Gewandt zum

Wir find vom ziel noch fern; ew gen gut. Schaut auf die feuer-saule, 17 Es wird nicht lang mehr

sen Wird uns da eingedrückt; Vater kommen: Wie wohl! Man kans am mandel lesen, wie wohl wirds thun!

wilden land: Kommt, laßt 19 D Freund, den wir er= uns kindlich fenn, Uns auf lefen! Dall-vergnügend gut!

fallen, So greif' der ftarkre wir ewig schweben! Du un= ju; Man trag; man helfe fre ganze zier! allen, Man pflanze lieb und ruh: Kommt, bindet vester an: Ein jeder sen der kleinste, Doch auch wohl gern der rein-ste, Auf unsrer liebes-bahn.

16 Kommt, laßt uns mun-nicht, wie freche sünder, Nur

ter wandern, Der weg fürzt auf gegenwart'ge zeit; Son-immer ab; Ein tag der folgt dern schauet über euch, Rin-

Die gegenwart des Herrn; mahren, Halt noch ein wenig Das aug nur eingekehrt, Da aus; Es wird nicht lang uns die liebe winket, Und mehr mähren, So kommen dem, der folgt und sinket, wir zu hauß; Da wird man Den wahren ausgang lehrt. ewig ruh'n, Wann wir mit 13 Des füßen Lammes we- allen frommen Daheim benm

Wie findlich, wie gebückt, 18 Drauf wollen wirs dann Wie fanft, gerad und still Wagen, (Es ist wohl was Die lämmer vor sich sehen, gens werth,) Und gründlich Und ohne forschen gehen, So wie ihr führer will.

14 Kommt, kinder, laßt und beschwert: Welt, du bist und wandern, Wir gehen Jru leiten Hin in die ewigshand an hand; Eins freue keiten; Es soll nur Fesus sich am andern, In diesem sein!

dem weg nicht streiten, Die Dewigsbleibend wesen! Wie engel uns begleiten, Als un-fre brüderlein. Die veizest du den muth! Wir freuen uns in dir, Du unstre 15 Sollt wohl ein schwacher wonn und leben, Morinn

bem andern, Bald fällt das get nach dem himmelreich, fleisch ins grab: Nur noch Und bemühet euch auf erden, ein wenig muth, Nur noch Wie ihr möget selig werden. ein wenig treuer, Von allen 2 Daß nun dieses mög' ge= schehen,

schehen, Müßt ihr nicht nachsben geist, und macht ihn matt fleisch und blut Und desselben Uch! ben Christi creupes-fahn neigung geben; Sondern was Beht es wahrlich niemals an. Gott will und thut, Dasmuß Daß man noch mit frechem einzig und allein Eutes lebens berzen Sicher wolle thun und

kennen, Daß in e u ch noch höllen niederschlagen. Er ifts. funde steckt; Daß ihr fleisch der des Geistes ol, Und, nachvon fleisch zu nennen, Daß dem es ihm beliebt, Wollen euch lauter elend deckt, Und und vollvringen giebt: D so daß Gottes gnaden-kraft Neur laßt uns zu ihm gehen, Ihn allein das gute schafft; Ja um gnade anzustehen. daß, ausser seiner gnade, In 8 Und dann schlagt die

die welt verschmäht: Unter an die worte: Dringet durch Christicreußes schmach Saget die enge pforte!

ringen, Sondern trag und ftehn: Ich, mein Beiland! bezwingen, Go dürft ich nicht ins gericht; Gib mir beines ruhig fenn: Dhne tapfern Geiftes maffen, Meine felig= streit und frieg Folget nie feit zu schaffen. mals rechter fieg; Nur den 10 Umen! es gefche be, siegern wird die krone Benge- amen! Gott verfiegle dif in

legt zum gnaden-lohne. mir, Auf daß ich in ICsu na-6 Mit der welt sich lustig men So den glaubens-kampf machen, Hat den christen kei-ausführ. Er verleihe kraft

richtschnur seyn, Es mag scherzen. sturcht und blut in allen, lebei ober wohl gefallen. Dann der 3 Ihr habt ursach, zu be-kan mit leib und seel Uns zur

euch nichts, dann feelen= sunden-glieder, Welche fatan fchade. in cuch regt, In dem creutes= 4 Selig, wer im glauben tod darnieder, Bis ihm seine kampfet; Selig, wer im macht gelegt. Hauet, was kampf besteht, Und die sunden euch ärgert, ab, Werfet es in in sich dämpfet: Selig wer ICsu grab; Denket oftmals

man dem frieden nach. Wer 9 Zittern will ich für der ver himmel will ererben, Muß fünde, Und baben auf Icsum zuvor mit Christo sterben. Jehn, Bis ich seinen benstand 5 Werdet ihr nicht treulich finde, In der gnade zu beläßig fenn, Eure neigung zu geh doch nicht Mit mir armen

ne statt; Fleischlich reden, und stärk, Und regiere selbst thun und lachen, Schwächt das werk, Daß ich wache, ba=

mel dringe.

te ringe, Und also zum him-Bir sind gebracht zur stadt, wo ew'ge wonne lacht.

In eigener Meledie.

175. Machet auf! ruft 176. Macht aufihr, Christung die stimme uns die stimme
Der wächter sehr hoch auf der Jinne, Wach auf, du stadt euch mit schalle, Der bräut's gam ist nicht weit, Umgürtet diese stunden! Mitternacht heißt gam ist nicht weit, Umgürtet diese stunden wunde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde: Wo send eure lenden, Brennt eure lammit hellem munde schallen eure lenden, Brennt eure lammen auf schwenden Wo oh l von des auf! der bräut'gam kömmt; Derren bahn.

Z seht ist es zeit zu kämmen, Salleluja! Macht euch bereit glaub, Wann man den geist will dämpfen, Der gern das sein zu springen, Der gern das sein zu springen

fommt vom himmel prächtig, Bon gnaden stark, von wahre heit mächtig. Ihr licht wird heit mächtig. Ihr licht wird heit mächtig. Ihr licht wird hell, ihr stern geht auf. Nun komm du werthe kron! Herr I wie laufen, Wohl durch gesell, ihr stern geht auf. Herr I was laufen, Wohl durch gesell, ihr stern geht auf. Herr I wie ein dampf, Last uns die ster siana! Wir folgen all, Zum ster flug ist, steht auf. Ersgesungen, Mit menschens und mit engelsezungen, in reinem süsten himmelston; Von zwölf perlen sind die thore Un deiner stadt, wir sind im chore Der engel dort um deinen thron: Kein aug hat je gespührt, Kein ohr hat je gespührt, Kein ohr hat je gespührt, Sein ohr hat je gespührt, Sole zeiten sind gesähre sich,

(S) 2

Mel. berglich thut mich. (2)

lich.

hören, Was spricht der gute Hören, Sein' jünger thu er lehren Die himmelische lehr, Ach! sorgt nicht für dieß les ben, Auch nicht für euren Sehe zu, daß er nicht fall:

Ach! forgt nicht für dieß lezben, Auch nicht für euren leib, Ihr send ja meine reben An meinem zarten leib.

7 Ich will euch wohl verzforgen, Tracht't nur nach meizen nem reich, Und forgt nicht vorden morgen, So will ich mazchen gleich, Daß ihr mich sollt erkennen In meiner großen kraft, Von denen die mich nennen, Und glauben meiner großen kraft, Von denen die mich nennen, Und glauben meiner großen kraft, Von denen die mich nennen, Und glauben meiner großen Ber noch so sehn die hieß übereilen, Wör, was dir begegen Bor die hinfälligkeit, Noch weiter als vor morgen, Der machts als wie ein heid, Wird seine seel verderben, Und bring'n in große noth, Der glaubwird auch ersterben, Die lieb wird werden todt.

9 Drum auf, und laßt und kaßt und kämpfen Mit glaubenstapferkeit, Damit wir mögen dämpfen, Die sünd und eitelzseit, Daß wir als überwinzber, With dem höhren in tod, au gehn, Und des wachens danserwählte kinder In tod, vergisset, Muß er bald in thränen stehn.

lich, Der feind braucht großen 10 Dem großen GOtt zu zorn, Wer nicht wird kämpfen ehren, Ihn loben allzugleich, ernstlich, Wird müssen seinen, Mit himmelischen ehoren, verlor'n, Wer noch was lieber swig in seinem reich Geniespaben Wird, als das ew'ge seich, Den wird die welt begrazuns verheissen ist, Da wird ben, Und seinden todten gleich. sich von uns scheiden Der 6 Nun last uns dem recht falschen geister list.

7 3ft

7 Ist der neue geist gleich 14 Laß mich niemals sicher willig, Ist das alte fleisch werden; Deine furcht beschirzoch schwach; Schläfest du me mich: Der versuchung so trägst du billig, Statt des last beschwerden Mildre du

londs, viel weh und ach.

8 Unser seind steht stets in
8 Unser seind steht stets in
15 Sen du wecker meiner wassen, Es kommt ihm kein sinnen, Daß sie dir stets wasschlummer an; Warum wollschend senn, Und ich; wenn ich ten wir dann schlasen? D! muß von hinnen, Wachend das war' nicht wohl gethan. auch mag fchlafen ein.

9 Wohl dem, der mit furcht und zittern Seine seligkeit stets schafft: Er ist sicher für gewittern, Die die sichern

weggerafft. der bräutigam ist nah, D! 10 Wohl dem, der stets daß es doch alle wüßten, Daß wacht und slehet Auf der nunmehr die zeit ist da, Worsschmalen pilgrims-bahn, Weil auf alle sind gewiesen, Die er unbeweglich stehet, Wenn der seind ihn fället an.

der feind ihn fallet an.

11 Wohl dem, der da seischende, Schmückt die lampen ne lenden Immer läßt ums in der zeit, Dann es gehet gürtet seyn, Und das licht in ja zum ende, Steht umgürsseinen händen Nie verlieret tet und bereit, Hütet euch vor allem schlummer, Und beinen schein.

feinen schein.

12 Wohl dem, der ben zeit tragt um den bräut'gam versiehet Seine lampe mit dem kummer.

561, Wenn der bräutigam verziehet, Der errettet seine seel.

13 D du hüter deiner kinstemmen heißt, Wie ihr möcht ver! Der du schlässt noch die kron erlangen, Und ihm schlummerst nicht, Mache mich ehr und dank erweißt; Freuet zum überwinder Alles schlafs, wie wohl wird uns geschehen.

## Bom geiftlichen Sieg.

In eigener Melodie. | bitt, erhor mein flagen! Ber= 179. Ich ruf zu dir, Berrleih mir gnad zu dieser frift, Ech Laß mich doch nicht verzagen: Den rechten glauben, BErr ! ichen. Kommt nun anfechtung

2 Ich bitt noch mehr, o Herr, mein GGtt! Du kanst es mir wohl geben, Daß ich nicht wieder werd zu spott; Die hossnung gib darneben, Boraus, wann ich muß hie davon, Daß ich dir mög verstrauen, Und nicht bauen Auf irgend eignes thun, Sonst wird michs ewig reuen.

3 Verleih, daß ich von herzensegrund Den seinden mög vergeben; Verzeih mir auch zu dieser stund, Sib mir ein neues leben. Dein wort laß meine speise seyn und bein geit sich von herzensegrund Den seinden mir ein neues leben. Dein wort laß meine speise seyn und leben, Dring hinein in Damit die seel zu nähren, Wich zu wehren, Wenn uns tale micht abselven.

2 Ringe, denn die pfort ist enge, Und der lebenseweg int schwalzssal.

3 Kämpfe bis aus blut und leben, Dring hinein in Steel reich: Will der sas das dein eiser dan widerstreben, Werde wes das den eiser und weich.

gluck geht daher, Daß sichs der matt noch weich.

5 Laß keine lust noch furcht von dir Mich in der welt abwon der ganzen welt abziehe; wenden, Beständig seyn ans end gib mir, Du hasts allein in händen, Und wem durk gabe hält nicht stich.

5 Kinge mit gebät und schrehen, Hade liebe hält nicht stich.

5 Kinge mit gebät und schrehen, Hade liebe hält nicht stich.

5 Kinge mit gebät und schrehen, Hade liebe hält nicht stich.

5 Kinge mit gebät und schrehen, Hade liebe hält nicht stich.

5 Kinge mit gebät und schrehen, Hade liebe hält nicht stich.

6 Kast du den zeit gewenen, Wär's auch tag und nacht gethan.

6 Hast du denn die perlerrungen, Denke ja nicht, daß du nun Alles böse hast bezwungen, Das und schaden pflegt zu thun.

7 Nimm mit surcht ja deisener sank nicht, Wittern

zittern

zittern, wahr; Hier in die zu nah: Ist ihr schat boch ser leibes-hohle Edwehst dulin dem himmel, Drum ift

täglich in gefahr.

8 Halt ja deine krone ver 16 Dieß bedenket wohl, ihr stelle Kreite männlich was du streiter, Streitet recht und hast: Recht beharren ist das fürchtet euch; Geht doch alle beste; Rückfall ist ein böser tage weiter, Bis ihr kommt gast.

9 Lag bein auge ja nicht 17 Denkt ben jedem au= gaffen Rach der schnoden eis genblicke, Obs vielleicht der telkeit; Bleibe tag und nachtletzte sen; Bringt die lampen in waffen, Fliehe trag = und ins geschicke, Holt stets neues

öhl herben.

sicherheit.
10 Laß dem fleische nicht 18 Liegt nicht alle welt den willen, Gieb der lust den im bosen? Steht nicht Sozugel nicht. Willst du die dom in der glut? Seele, wer begierden füllen, So verlöscht soll dich erlösen? Gilen, eilen

begierden fullen, So verlojdt joll dich erlojen? Eilen, eilen das gnaden-licht.

11 Fleisches-fresheit macht 19 Eile, wo du dich erstie seie seile Kalt und sicher, frech retten, Und nicht mit versund stolz; Frist hinweg des derben willt; Mach dich los glaubens öhle, Laßt nichts, als ein faules holz.

12 Wahre treu führt mit 20 Lauf der welt doch aus der fünde, Bis ins grab, besten händen, Dring ins stille ständig krieg, Richtet sich Joar ein, Eile, daß du mögst nach keinem minde. Suchtwollenden Mache dich von

nach feinem winde, Gucht vollenden, Mache dich von

in jedem kampf den sieg.
13 Wahre treu liebt Chri- 21 Laß dir nichts am hersti wege, Steht beherzt auf zen kleben, Flieh vor dem ihrer hut, Weiß von keiner verborgnen bann, Such in wollust-pflege, Halt sich sel-Gott geheim zu leben, Daß ber nichts zu gut. Dich nichts beflecken kan.

14 Wahre treu hat viel zu 22 Gile, zähle tag und weinen, Spricht zum lachen, stunden, Bis dein braut'gam du bift toll: Weil es, wenn hüpft und fpringt, Und, wenn Gott wird erscheinen, Lau- du nun überwunden, Dich zum ter heulen werden foll. Schauen Gottes bringt.

15 Bahre treu kommt dem 23 Gile, lauf ihm doch getumme' Dieser welt niemal entgegen, Sprich: mein licht,

ein end all quaal.
Mel. Du unbegreiflich h. (3)

o wahre sonn! Dhn' dich ist wanken. alle freud unwerth, Und was 3 Er will sich in gereche

ich bin bereit, Nun mein 7 An dir mein herz hat hüttlein abzulegen, Mich seine lust; Denn deine treu durst't nach der ewigkeit.

24 So kannst du zuletzt mit streuden Gehen aus dem jams Freuden Gehen aus dem jams Freuden, Und ablegen alles leiden, Dann nimmt recht Mel. Es ist das heil uns. (4)

182. Auf, feele! ICfus, Mel. Du unbegreistich h. (3)

181. Un Schum denken oft und viel,
Bringt freud und wonn ohn maaß und ziel; Recht aber honig-füsser art If seiner gnaden gegenwart.

2 Nichts liebers meine zunge singt, Nichts reiners zunge singt, Nichts reiners zeit, Nein, so ist nicht sein herzliebster Zesuschen zeit, Nein, so ist nicht sein meinen ohren klingt, Nichts lieben, Er will an dir in ewigfüsser meinem herzen ist, Als keit Recht treue liebe üben. mein herzliebster Zesuschrist.

3 D Tesu, meine freud treu, Und augenblicklich sie und wonn! D lebens-brunn! erneu: Sein lieben wird nicht wahre sonn! Ohn dich ist wanken.

man auf der welt begehrt.

4 D IGsu! deine lieb ist vertrauen, Er ist ohn Unterssuß! Wann ich sie tief ins laß bereit, Dich gnadig anzu-

füß! Wann ich sie tief inst taß beceit, Dich gnädig anzuherze schließ, Erquicket sie
mich ohne zahl Viel tausend,
tausend, tausendmal.

5 Uch liebt und lobet doch
mit mir Den, der unst liebet
für und für, Belohnet lieb
mit lieb allzeit, Und hört
nicht auf in ewizseit.

6 Mein Ichielin liegt mir
im sinn, Ich geh und steh, und
wo ich bin; Wes peh und selig werd ich seyn, Wann es
wird seyn und bleiben mein.

6 Du darfst dich gnädig anzuschutz, und schenket sich Selbst zur
herzeselt. Dich gnädig anzuschenket.

4 Er sucht an dir barmherzigkeit Und gnade zu beweisen: Er giebet, was dein
herz erfreut, Will dich mit
manna speisen: Wer ihn nur
liebet, hat es gut, Er stärkt
und labet sinn und muth:
Wen ihm ist lauter himmel.

5 Du darfst dich seiner
liebes-

liebesbrunft Im glauben nur quaal Holen in den freu-vertrauen. Du kanft auf fei- denfaal?

ne große gunst Mehr als auf 2 Schau, wie ich verirret felsen bauen. Er ist die wahrheit und das licht: Er weiß den; Komm und bringe mich von keiner falschheit nicht: doch hin Zu den schaafen deiWas er verspricht, geschiehet.
6 Du wirst ihn erstlich in den schaafstall ein. Wo die

ber noth 2013 beinen BErren beil gen lammer fenn.

um Den, der dich herzlich bedrängt, Muß in steten sor-liebet: Ergieb dich dem zum eigenthum, Der an dir gnade mich umschränkt, Und mit list übet. Uch, faß ihn tief in voeine brust, Und laß dich nicht die schnobe lust Der kann sicher seinen blick eiteln melt porleiten

gang ergeben fenn, Und beine braut verbleiben.

183. Guter Hirte! willt Mein Mittler und mein gna-bu nicht Deines denthron, Mein' höchste freud schäfleins dich erbarmen? Es und wonne! Du weissest, daß

kennen: Auch felbst der schrefennen: Auch selbst der schrekens-volle tod Wird dich nicht der schaar, Die dich loben,
von ihm trennen. Denn wird anzuschauen, Die da weiden
er dich zum himmels-saal, ohn gefahr Auf den setten
Als seine braut, zum hoch- himmels-auen, Die nicht mehr zeitmahl Geschmückt und in furchten stehn, Und nicht

herrlich führen. fönnen irre gehn.
7 Uch! seele, liebe wieder= 4 Denn ich bin hier sehr

eiteln welt verleiten.

8 Uch zünde mich, o Tcsu nicht In der wolfe rachen an, Dich inniglich zu lieben. kommen, Hiff mir, nach der Laß mich stets meiden, was hirten pflicht, Daß ich ihnen dich kan An meinem thun bestrüben. Nimm meine seel werd entnommen; Hole mich; trüben. Nimm meine seel werd entnommen; Hole mich; trüben. Nimm meine seel werd entnommen; Kole mich; trüben. Van meine seel werd entnommen; Kole mich; trüben. Van den ein, Laß mich dir gen schaessfall ein.

Mel. Wie schon leucht. (13)

mel. Meinen Zesum 1. (20) 184. D ZEsu! GOttes Coln,

nach deiner hirtenpflicht Tra- ich rede wahr, Vor dir ift als gen heim auf deinen armen? les sonnen-klar, Und klärer Willt du mich nicht aus der als die sonne. Herzlich Lieb

ich

eft sein gewissen: Es geh auf erben wie es will, Laß seyn des kreuzes noch so viel, Soll er doch dein geniessen Amglick: Meiner seelen aufenthalt,

von dir ist bereit, Die in der ben Un der falsch geschmink=

ich Mit gefallen Dich vorsliebe bleiben. Gründlich allen: Nichts auf erden Kan Läßt sich Nicht erreichen, Noch und mag mit lieber werden.

2 Dieß ist mein schmerz, Dieß, was uns dort wird ers dieß kranket mich, Daßich nicht gößen.

dieß kränket mich, Daßich nicht gößen.
gnug kan lieben dich, Wie ich bich lieben wollte: Fe mehr allein, DIEsu! meine sorge ich liebe, je mehr ich sind, In liebe, gegen dir entzündt, Daß liebe, Daß ich dich herzlich liebe gegen dir entzündt, Daß liebe, Daß ich dich herzlich lieben follte. Bon dir dir gefällt, Und mir dein klazuß mir Deine güte Ins gezen wort vermeldt, Aus liebe müthe Lieblich klieffen, So wird sich die liebe ergieffen.

3 Durch deine kraft treff freuden Zu dir kommen, Aller ich daß ziel, Daß ich, so viel trübsal ganz entnommen. ich kan und will, Dich allzeit 7 Da werd ich deine sus ist berübmt ist lieben könne. Nichts auf der sieset berübmt ist

ich kan und will, Dich allzeit lieben könne. Nichts auf der ganzen weiten welt, Pracht, wollust, ehre, freud und geld, Weit und breit In reiner liewenn ich es recht besinne, Kan mich Ohn dich Gnugsam laben, Ich muß haben Deine liebe, Die tröst, wenn ich mich betrübe.

4 Den wer dich liebt, den liebest du, Schaffst seinem herzen fried und ruh, Erfreusest fried und ruh, Erfreusest fein aewissen: Es geh auf

von dein geniesen Im gluck: Weiner zeelen aufenthalt, Ewig Nach dem leide Große Dir hab ich mir ganz ergeben, freude Wird er finden, Alles trauren muß verschwinden.

5 Kein ohr hat dieß jemals gehört, Kein mensch gesehen und gelehrt, Es läßt sich nicht beschreiben, Was denen dort hangen, Und mit liebe dich umfangen.

2 Andre mögen freude has der kan dir han dir ist dereit Ben dir und

ten welt: Die mit allen ih- hort, Dir gestellet senn zu ehren gaben, Bald zergehet bald ren, Nichts soll mich von dir zerfallt: Nur mein Issus soll abkehren.
es senn, Den ich lieben will 7 Issum, Issum will ich

allein, Und von dem ich nicht lieben Hier und dort in ewig=

IGum lieb ich immerdar ! ins leben führen, Da die fei-Undre mögen gold und geld nen jubiliren. Balten für ihr liebstes zelt : ICfu will ich mich vertrauen

drinnen ist, Denn mir kan bald verzehren sich, Und zu nichts liebers werden, Als lauter nichtes werden? Suche mein Heiland IEsus Chrift ; IEsum und fein licht, Alles Nach dem himmel frag ich andre hilft dir nicht. nicht, Denn ich habe mich ver- 2 Sammle den zerstreuten von ihm vertreiben.

zelt, Es mag liegen, es mag andre hilft dir nicht. fallen, Ich steh als ein starker 3 Du verlangst oft füffe held : Denn mein ICfus ift rub, Dein betrübtes berg zu ben mir: Der, der wird mich laben: Eil zur lebens = quell für und für, Als mein ben- hinzu, Da kanst du sie reich= stand mächtig schüßen, Wider lich haben: Suche Issum aller teufel bligen.

6 JEfus, JEfus ift mein hilft bir nicht. leben, Ich verbleib ihm zuge- 4 Fliebe die unfel'ge pein, than, Ihm soll sein hiemit So das finstre reich gebieret; ergeben Alles, was ich geben Laß nur den dein labsal seyn,

will weichen, Sollt ich schon keit : Gollten mich gleich hie des tods verbleichen. betrüben Aller jammer, alles 3 Undre mögen wollust lie- leid, Was frag ich nach holl ben Und darinnen lange jahr, und tod? IGus hilft mir Sich mit größten freuden üben, aus der noth, Der wird mich

Mel. Guter Sirte willt. (20)

Und auf ihn beständig bauen.
4 Run was frag ich nach du dich In den der erden, Und uach dem was dingen dieser erden, Die doch

pflicht, Meinem ICfu treu finn, Laß ihn fich zu Gott auf = zu bleiben, Mich foll nichts schwingen, Richt ihn stets von ihm vertreiben.

5 Es mag krachen, es mag die gnad eindringen; Suche knallen Dieses rund gebaute ICsum und sein licht, Alles

und sein licht, Alles andre

kan: Meine finnen, werk und Der zur glaubens-freude fuh-wort, Alles foll, o liebster ret : Suche ICfum und sein

licht.

licht, Alles andre hilft dir so keusch und fromm, Sich in nicht.

5 Uch! es ist ja schlecht de TEsum und sein licht, genug, Daß du sonst viel zeit de TEsum und sein licht, genug, Daben du satt de TEsum und sein licht, Alles andre hilft dir nicht.

11 Laß dir seine majestät Immerdar vor augen schwesbeit erstorben: Suche Fesum und sein licht, Alles andre hilft dir nicht.

6 Geb einfältig stets einstellicht, Alles andre bilft

6 Geh einfältig stets ein- sein licht, Alles andre hilft her, Laß dir nichts das ziel dir nicht.

hilft dir nicht.

her, Laß dir nichts das ziel dir nicht.
verrücken; GOtt wird aus dem liebes=meer Dich, den kill, Du wirst schon zum ziel kranken, wohl erquicken: gelangen: Glaube, daß sein Suche Ichin und sein licht, Alles ander hilft dir nicht.

7 Weißt du nicht, daß diese welt Ein ganz ander wesen deget, Als dem Höchsten werden der hieget, Als dem Höchsten werden dir vorleget? Suche Ichin und sein licht.

Met. Wer nur den lich. (36) Alles Ichin und sein licht, Alles answellessiglich und sein urs sprung dir vorleget? Suche Ichin und sein urs seint und sein licht, Alles Ichin und sein licht.

Met. Wer nur den lich. (36)

Met. Wer nur den lich. (36)

Met. Wer nur den licht. (36)

andre hilft dir nicht. Der achtet nicht die eitelkeit, 8 Du bist ja ein hauch aus ihn kan kein ungemach betrüscht, Und aus seinem Geist ben, Er bleibt auch treu in geboren, Darum liege nicht rauher zeit. Wer Ischum hat im koth; Bist du nicht zum und Icsum liebt, Der liebt reich erkoren? Suche Icsum den, der den himmel giebt.

und fein licht, Alles andre hilft dir nicht.

2 Wer Fejum liebt, muß alles lassen, Was falschen Schwinge dich fein oft im geist Ueber alle himmelsteinen Tesum muß er fassen, höhen: Laß, was dich zur erden reißt, Weit von dir ent- Wer Fesum hat und Fejum fernet stehen: Suche Fesum liebt, Der liebt den, der den und sein licht, Alles andre himmel giebt.

2 Wer ICsum liebt, ver= 10 Nahe dich dem lautern langt den himmel, Und ruht strohm, Der vom thron des an feines Jesu bruft, Er läßt lammes flieffet, Und auf die, das bofe welt-getummel, Und

feuf=

feufzet nach des himmels Und werthen bräutigam. Luft. Wer TEsum hat und Ich fan und will dich nennen Fesum liebt, Der liebt den, Mein' ein'ge lust und freud. Ich nehm von deiner hand Luft Wer Fesum liebt, der Geist im glauben an, kan nicht sterben, Er lebt auch in dem tode noch, Sein IC.

4 Du dist ihn nicht verderben, Und voller lieblichkeiten, Holde ich ihn hie drückt der sünden zeiten, Du hast von Ich miebt, Der liebt den, ewigkeit Mich dir erwählt zur der den himmel giebt.

5 Wer TEsum liebt, kan scholzelben mich vertrant. sich ergößen, Wann ihn sein 5 Du wässchest mich ganz

sich ergöhen, Wann ihn sein 5 Du wäschest mich ganz liebster Fesus küßt, Wann rein Mit deinem mitleidsebluer ins leben ihn wird seizen, te, Und deine heiligkeit Kommt Und alles herzeleid versüßt, gänzlich mir zu gute, Zu meis Wer Ischum hat und Issum ner zierd und schmuck. Der liebt, Der liebt den, der den ziehft mich selber an Mit eishimmel ginkt himmel giebt,

188. Wie freuet sich mein herz! Wie freuet sich mein Gele, will sein ein geist mit dir, sich will sest an dir hangen, Us meinem fleisch und bein, sich will bich stets umfangen su, über dir! Mein geist auß will dich stets umfangen su, über dir! Mein geist auß will dich stets umfangen Mit ungefärbter lieb. O berreseiner höle Sich schwinget licher gewinn, Daß göttlicher hoch empor, Zu preisen früh und spat, Was deine große lieb Un mir erwiesen hat.

2 Du hast, o TEsu, dich Will die werbinden; Die liebe will der Geist Te mehr und mehr entzünden: wießeit verlobt. Was ist, das mich betrübe, Weil du unverrückt dir treu, mich so erfreust? Ich die hoffnung bleibt gewiß, das mich betrübe, Weil du unverrückt dir treu, Muf daß der heil ge bund Best und beständig sey.

3 Nun kan und will ich dich Kür meinen Schaß erkennen steren. Da wirst mich auch gezwiß Zur hochzeit bald heimzsteren

nem weiffen kleid, Das dir

Mel. Nun danket alle G. (23) gefallen kan.
6 Ich bin ein geist mit dir,

zieren Mit deinem himmels-sget den würger, den starken schmuck, Und, in vollkomm- besieget, Daß alles nun unter ner freud, Mit dir mich fat- den fußen ihm lieget.

ner freud, Mit dir mich jatztigen Ihm lieget.

1 igen In alle ewigkeit.

2 Drum ist mein muth und des todes zu nichte, Befreyet finn Mit himmelslust erfülzuns von dem verdammungszlet; Die freud je mehr und gerichte: Der friedezfürst mehr In mund und herzen quillet, Wenn ich dieß recht bedenk. Ich muß auch deinen ruhm Erzählen fort und fort, Daß auß den versluchten gezichten.

2 den löwen und bären hat David erschlagen, Des Goliaths kopf und schwerdt aum. Dir dieses schlechte salzssichen gestragen: Dem rachen

gam, Dir dieses schlechte lal-schaue getragen; Dem rachen len, Das ich in schwachheit des todes ist Jonas entspruntu, In gnaden wohlgefallen, gen; Und Jonathan durch die Dort foll es beffer gehn, Denn Philister gedrungen. fällt die schwachheit hin, 5 Der burge hat unsere Wenn ich nun völliglich Mit schulden bezahlet; Des lams dir vereinigt bin.

ständig möge leben Rein, heis verschuldet. lig, unbesleckt, Ohn alle lieb' 6 Den Isaak, welcher mit der welt, Bis du mich zu dir bitterften schmerzen War wirk-

Mel. Mein schonft. u. l. (27)

189. Kommt danket dem Der fünden-bock wird nun helden mit freudigen zungen, Der unsere 7 Der bräutigam hat sich feinde so tapfer bezwungen: den mahlschat erworben, In Er lebet, er herrschet, der dem er für seiner braut leben

2 Der Herr hat zerknirr- Und da er erwachet, wird schet den scheitel der schlan- sie ihm getrauet. gen, Er hat das gefängniß 8 Er liebet, er heiliget seis der höllen gefangen, Erwür- ne gemeine, Das wort mit

mes blut unfere pfoften bemah= 11 Indes gib, ICfu, doch, let; GOtt ist nun versöhnet, Ja du wirst gnade geben, weil ICsus erduldet, Was Daß ich als beine braut Be- Udam und seine nachkommen

holst In jenes freuden-zelt. lich geschlachtet in Abrahams herzen, Den sieht man am dritten tag wieder im leben;

könig der ehren, Laßt alle gestorben, Im todes schlaf welt unser victoria hören. wird ihm die Eva erbauet,

dem wasserbad machet sie rei=blut wird er zeigen, damit

ne: Sie stehet ganz herrlich ich getauft. von innen gezieret, Wird 4 Auch kann ich ermessen, immer vom Inaden Seist daß Isus mich liebt, Weil

richtig geführet.

9 Kun leben, die vorhin er dargiebt, So geb' ich nun tödtete waren, Und eilen, mit wieder, was ICsu gebührt, Christogen himmel zu fahren: Leib, seele und glieder ihn

Cr will sie ins himmlische nochmals verehrt.
wesen versetzen, Und endlich 5 Ja, ja ich bin seine, wir mit ewigen freuden ergetzen. bevde sind eins, Ich bin nicht 10 So lobt dann den helden mehr meine, uns scheidet nun mit fröhlichen zungen, Dem keins, Bleib gleich ich auf unsre erlösung so siegreich erden, so lange er will, So gelungen. Uch! lebe, leben- hab ich den werthen, dem diger Heiland! in allen, Bis halte ich still.
unser victoria droben wird 6 Ihm kan mich nichts schollen

rauben, der stärkste der siegt, Un den will ich glauben, am herzen mir liegt, Im schlafen schallen.

In eigener Melodie.

190. Uch! laß dich jest finden, komm Ze-fu! komm fort; Mein herze chen, daß TCsus steht da. will binden dein herze, mein hort; Nach TCsu ich schreve, TCsu ich ruh', In TCsu ich sehr den hab' ich erwählt, Mein lebe und sterbe dazu. An TCsu ich sterbe die ist treue, ihm bin ich ich klebe, in TCsu ich ruh', In vermählt.

vermählt.
2 Troß dem, der nicht denket, daß seine ich sen, Ich bin nun verschenket, es bleizbet daben: Nichts bringet mir schwerzen, weil The sen, ihm dank ich dafür.
3 D weichet ihr seinde, mein Ich ju mir schwerzen, ihm dank ich dafür.
3 D weichet ihr seinde, mein Ich ju mir schwerzen, ihm dank ich dafür.
3 D weichet ihr seinde, mein Ich ju mir großer kraft werde, Die dald der allerzende, ist mein, Ich habit erlösen wird Von ihrer lastzich zum freunde, sein bin ich dallein; Ich bleibe sein eigen, er hat mich erkauft, Sein het fort, Es ruset euch das ew ae

· 3

ew'ge wort Mit der bekannten bald wird brennen lichter-loh

bald seh'n den hohen pracht Erniedrigt, und zu nicht ge= Mel. Christus der uns s. (2) macht, Durch kinder die noch 109 Schwing dich auf

stammlen.

4 Sie schimpft, sie schlägt, Du betrübte seele! Warum sie höhnt, sie wurgt, Beil liegst du, GOtt zum svott, In euer Vater sich verbirgt; der schwermuthshöle? Merkst Allein er wird erscheinen, du nicht des satans list? Er will durcht sein kampfen Deisdorn, Zerschwettern im gesnen trost, den ISsus Christ rechten Zorn, Was Babel Dir erworben, dämpfen.

stimme: Folgt mir auf mei- In allen lichtes-geistern.
nem engen pfad, Und sucht in dem einfalt nur
in demuth meine gnad, Ich
schaut in der einfalt nur
auf mich, Ich führ die meighüß euch für dem grimme.

3 Die welt die ras i bis an
ihr ziel, Und sammlet ihrer
sünden viel: En! lasset sie
den triumph der herrlichkeit,
nur sammlen. Man wirdt
lund nimmt ein herrlich ende.

192. Schwing dich auf zu deinem GDII,

rechten Jorn, Was Babel Dir erworben, dämpfen.
zeugt, an steinen.
5 Ihr kinder! send nur wohlgemuth; Dann GOtt, wind sprich: Fleuch, du alte wohlgemuth; Dann GOtt, der große wunder thut, Hat beinen stick, Machst mir angst sich school aufgemachet: Ich beinen stick, Machst mir angst sich school der beine der Kopf zerknickt, Und ich bin vom schlaf erwachet.
6 Bewassene euch mit meisenem sinn, Nehmt meinen les bendsodem hin, Umgürtet euch mit stärke, Ihr glieder in der befohlen, Daß mein urtheil siebes kett! Steht wie die stern Ich den sir soll hosstaten um mein bett, Und thut die großen werke.

thut die großen werke.

7 Der glaube bricht durch men, Der du selbst doch stahl und stein, Und fast die sliegst versenkt. In der höllen allmacht in sich ein, Wer will slammen?

cuch übermeistern? Was ist 4 Hab ich was nicht recht dem feuer leichtes stroh, Das gethan, Ist mirs leid von hers

gen;

ne, Sein verdienst mein eigen- meine weide.

tod, Bas konnt ihr mir Geistes gnad In sich ziehen schaden? Deckt mich boch in können. meiner noth GOtt mit seiner 11 Was sind der propheten bort betrübe.

7 Schrene, tolle welt: es gewissen fein gewiß Und recht sen Mir GOtt nicht gewogen! grund-vest machen.
Es ist lauter täuscheren, Und im grund erlogen; Wäre mir grund Bau ich mein gemüthe, GOtt gram und feind, Würd Sehe, wie der höllen-hund er seine gaben. Die mein Zwar dawider wüthe; Gleich-

8 Denn was ist im him- schändlich muß vergehn, Was melk-zelt, Was im tiesen er selber tichtet.
meere, Was ist gutes in der 15 Ich din GOttes, GOtt welt, Das mein nicht auch ist mein; Wer ist, der und wäre? Wem drennt wohl scheider? Drin gt das liebe das sternen-licht? Worzu ist kreuz herein, Samt dem dit nem leben ?

zen; Da hingegen nehm ich 9 Wem wird hier das erds an Christi blut und schmer-reich naß Von dem thau und zen: Denn das ist die ranzion regen? Wem grünt alles laub Meiner missethaten, Bring und graß? Und wem fällt ich dieß vor SOttes thron, der segen Berg und thäler, Ist mir wohl gerathen.

5 Christi unschuld ist mein mir zur freude, Daß ich ruhm, Sein recht meine kro- meinen aufenthalt Bab und

thum, Da ich fren in wohne, 10 Meine seele lebt in mir Alls in einem festen schloß, Durch die fuffe lehren, Co Das fein feind kan fallen, von Christo wir noch hier Alle Brächt er gleich davor geschoß, tage hören. GOtt eröffnet Und das heer der höllen. früh und spat Meinen geist 6 Stürme, teufel, und du und sinnen, Daß sie seines

gnaden, Der GDtt, der mir wort, Und Apostel schreiben? seinen sohn Selbst verehrt 216 ein licht am dunkeln aus liebe, Daß der ew'ge ort, Fackeln, die vertreiben spott und hohn Mich nicht Meines herzens finsterniß, Und in glaubens-fachen Das

eigen worden fennd, Wohl wohl muß er lassen stehn, behalten haben. Was GOtt aufgerichtet, Aber

gegeben Luft und maffer? tern leiden; Lag es dringen, dient es nicht Mir und mei-fommt es doch Von geliebten banden, Bricht und friegt ge= Idiwind

schwind ein loch, Wenn es 16 G Dttes kinder saen

GOtt will wenden.

14 Kinder, die der Vater nen; Aber endlich giebt das soll Ziehn zu allem guten, Die jahr Wornach sie sich sehnen: gerathen selten wohl Dhne Denn es kommt die erndtez zucht und ruthen; Bin ich zeit, Da sie garben machen, dann nun GOttes kind, Was Da wird all ihr gram und rum sollt ich sliehen, Wenn er leid Lauter freud und las wich non weiner sind Ausschlafte an mich von meiner fund Aufch en.

mig) von meiner jund Auf ch en.
was guts will ziehen?

15 Es ist herzlich gut gemeint Mit der Christen plazier sier sier siertlich wohl
gemeint, Darf nicht ewig klaziert sie den gentzünden mehr und mehr:
gen, Sondern hat vollkomm= Gib dem groffen namen
ne lust, Dort in Christi garz Deines GDTCS preis
ten, Ja wohl gar an seiner
brust Endlich zu gewarten.

## Bon der geiftlichen Bermablung.

Mel. Uch herzens gel. (27)

Die Braut.

fommen! will fommen!

193. Ach Teju mein bruber und bräutigam krone der frommen du könig und
komme! Es ruffet der geist
und die braut deine fromme kmir schon nah, Drum springe
In liebes-begier: Ach! komme zu mir D Tesu, Mein
Tesu! Und hol mich zu dir.
Ehr ist us.

2 Ich komme, und will dich
tod fich schmissen und zieren
betwein du auch mit nun werden
wermählet; Drum sollt
und dich in das haus meines
bein! Du sollt mir allein
Baters einführen; Drum
jauchze nun laut: D berzenniain senn.

jauchze nun laut: D herzen- nigin senn. ste braut Dieweil dich Dein Die Braut. könig So gnädig anschaut. 5 Wirst du dich mein kökönig So gnadig anschaut.

Die Braut. 3 DIEfu mein JEfu, willkommen! willkommen!

Christus.

Christus.

8 Ich will dich zur himm- lischen tasel hinsehen Allwossich die bürger des himmels ten Und mir von dem most ergetzen, Und sagen mir dank deiner liebe einschenken, So Kür speise und trank, Und mill ich den trank Dann trinssingen Und klingen Den tasklingen Den tasklingen Den tasklingen Den tasklingen Mit klingen Den tasklingen Mit klingen Den tasklingen.

gethan! Christus.

nig nun mit mir vermählen, genes manna, und auch noch So wird mich kein schmerzen noch leiden mehr quälen; Die süffeste lust Wird mir dann bewust An deinen So reinen Duell-adern der brust.

Christus.

Ghristus.

Ghristus.

Ghristus.

Twießesen, Und dich mit dem heiligen öle benehen, Diesweilen du mir Dieweilen ich dir Vor allen Gefallen In liebes-begier.

Die Braut.

Wirst du mich, o schönstellen ich dir Vor allen Gefallen In liebes-begier.

Die Braut.

Wirst du mich, o schönstellen ich die dann fagen: o schönsteller den fchönen so frönen, So will ich dann sagen: o schönsteller den fchönen! Dir höret die ker der schönen! Dir höret die ker liebe einschenken; Und sach von dem most meister der schönen! Dir höret die ker liebe einschenken; Und sach von dem most meister der schönen!

Dein den ich Auch ewig, Died ewig allhier.

Christus.

Die Braut.

Die Braut.

9 Wirst du mid mein liebsterzur tasel hinsehen Allwo
sich die bürger des hinmels
ergehen, So will ich alsdann
auch stimmen mit an: DIEsur luns hast du Viel gutes
Mit freuden Nach leiden Betrühnis und rein trübniß und pein.

Die Braut.

10 Ich will dir, o schönste! 15 Wirst du mir, o schön-zu essen da geben Verbor- ster! so geben zu trinken, So

will ich dir dann in die arm Wann er uns mit trofte hinein finken Und fagen zu speiset; Aber wann er sich dir In liebeszbegier: DIE- versteckt, Wird man alsobald fu! Wie bist du Go fuße erschreckt. both mir!

16 Nun dann, meine schö-Sich um ihn allein betrüben, ne! so halte dich munter Und Kannst du das, mein lieber wache, dann siehe! ich som-christ? Sollt' auch Fesus me jezunder, Und will dir von dir sliehen, Und dir allen die kron Zum gnädigen lohn trost entziehen, Wolltest du Tegt geben, Beneben Dem boch sagen hier: Pannoch scepter und kron.

Mel. Alle Menschen m. (16)

194 Alle Christen hören gerne Bon dem wunsch zu füllen, Bist du werth, gestiebt der herrlichkeit, Denn sie munsch zu füllen, Bist du werth, gestiebt der herrlichkeit, Denn sie gütig, heilig, rein: Wer mewnen schon von serne, Daß dein höchstevollkommnes wese ihnen sey bereit; Aber sen höchstevollkommnes wese ihnen sey bereit; Aber sen höchstevollkommnes wese se ihnen sey bereit; Aber sen hochsten außerlesen, wann sie hören sagen, Daß risst in deiner liebe an Alsman Christi kreuz muß trasles, was vergnügen kan.

gen, Wann man will sein jünger seyn, D so stimmen wenig ein.

2 Lieblich ist es anzuhören: Bas die seele an dir sind't; Sollte leib und seel verschmachten, Weiß ich doch, Ihr belad ne kommt zu mir: daß sie gewinnt: Dann du

Ihr belad'ne kommt zu mir; daß sie gewinnt: Dann du Aber das sind harte lehren: bist in allem leide, Issu! Gehet ein zur engen thür lauter trost und freude, Und Hort man hosianna singen, was ich allhie verlier, Find't Lautets gut; läßt's aber sich besser doch in dir. klingen: Kreuz'ge, ists ein andrer ton, Und ein jeder Mel. Besiehl du deine w. (2)

Christus.

4 ICsum nur alleine lieben, Darum, weil er ICsus ift,

bleib' ich stets an dir? 5 Ja, IErr! nur um bei-

lauft davon.

3 Wann der Herr zu tische in steller der ma: IEsus wird gepreiset, telkeit, Bon dir mich abgezos

gen,

leid.

2 Vergib mir meine sûnden,
2 Vergib mir meine sûnden,
3 Csu, Sottes-lamm, Sen
Das ist mein leite gabe Die
scher bräutigam, Vermähle
ich noch jest verschreib, Nimm
mich aufs neue Mit deiner
heiligkeit, So bleib ich dir ges
treue, Ich und in ewigs
keit.

2 Ich Skrr les mich held

2 Och ist mein lester mile

2 Och ist mein lester mile

lettes testament :

4 Gott Bater, meine feele Nimm du in beine hand, Führ fie aus diefer höhle Ins rechte unterland; Du haft sie mir 196. Du, o schönes weltzgebaude! - Magst ,

Wann ich im creuze wade, ICsu mir allein, Ruhe, trost So hilf mir gnädig auß; Ach, und leben seyn. schrenzen, Wann 3 Andre mögen durch die ich kein glied mehr rühr, Und wellen Und durch wind

gen, Das ift mir berglichiftell in meinem herzen Dir nichts, als ICfum, für.

3 Ach Herr, laß mich bald 8 Das ist mein letter wils schieden Bon dieser jammers le, GOtt drück das siegel drauf; welt, Ich sehne mich mit freus Run wart ich in der stille Bis den Ins schöne himmels-zelt; daß ich meinen lauf, Durch Weil aber mir kein stunde Christi tod vollende; Drauf Zum sterben ist benennt, So fahr ich frölich hin, Ich weiß, hört aus meinem munde Mein daß ich am ende Auch ewig felig bin.

Del. Mile menschen m. (16)

gegeben, So nimm sie wieder gefallen, wem du willt; Deishin, Daß ich im tod und ne scheinbarliche freude Ist mit I e be n Dein eigen bleiblauter angst umbullt. Denen,

selig senn. nacht verzehrt, Daß sie, nach 6 Dir, o du geist der gnade, so vielen lasten, Können sanft Laß ich den letzten hauch; und susse raften: Du sollst

Hip=

klippen gehn, Ihren handel zu heiligkeit: Ich verfinstert und bestellen! Und ba fturm und erstorben; Du des lebens licht noth ausstehn: Ich will mei- und freud: Ich ein armes ne glaubens-flugel Schwin- bettel-kind, Lahm und krumm, gen auf zu jenem hügel; Du stumm, taub und blind; Du follst TEsu mir allein Reich Das wesen aller wesen, Banz thum, lust und wonne seyn. vollkommen auserlesen.

feb=bruder, Komm, und füh- laden Bu dem großen hochzeit= re mich nur fort, Lofe meines mahl: D der über-großen schiffleins ruder, Bringe mich gnaden! Ich foll in des himin sichern port. Es mag, wer mels faal, Mit dem lieben ba will, dich scheuen, Du fanft & Dtte &= Lamm, Meinem mich vielmehr erfreuen, Dann SErrn und brautigam, Ben BErr JEsu du allein, Soust der engel chor und reihen, mein port und anter fenn. Ewig mich, ach! ewig, freuen.

zahl, Daß zu biesem liebes-elende volk einladen. mahl, Bon den zaunen an 6 Wen nun durstet, foll der gaffen, Du mich auch sich laben Mit der fußen lehast laden lassen.

Du der Herr Gott Bobaoth: zum besten. Ich ein scherz und spiel der 7 D! du großer Her und zeiten; Du der Herr der konig, Der du rufft: Kommt,

4 Romm, o tod! Du schla= 4 11nd doch läffest bu mich

5 Felder, mälder, baum' Met. Abermal ein Sag r. (1) und busche, Hügel, grunde, 197. Gott, deß scepter, berg und thal: Bögel, thiere, stuhl und krone vieh und fische, Dihr engel Herrschet über alle welt, Der allzumal! Himmel, erde, land du beinem liebsten Cohne und meer, Ruhmet, finget, Eine hochzeit hast bestellt : jauchzet fehr! Gott läßt zu Dir sen bank ohn end und dem mahl der gnaden Das

dest laden lassen.

2 HERR, wer bin ich? gert, Der soll haben Brods und hingegen Wer bist du ? genug für seine seel. D ein was deine pracht? Ich ein süßes mahl und ort! Da sich würmlein an den wegen; Du GOttes herz und wort Seis der könig großer macht: Ich ner braut und hochzeit-gaften faub, erde, afch und foth; Giebt gur fpeis und trant

ewigkeiten. fommt herben! Ach ich bin, 3 Ich grund-bos und ganz ich bin zu wenig Aller beiner verdorben, Du die höchste lieb und treu; Ach! ich kan

zusprechen.

ohren Zu der stimm, die also strässlich auf der erd. klingt, Die zu deinen freu- 4 Ich will lieben und mich den-thoren, D Icrusalem, wien, Meine ganze lebenszeit, mich bringt: Laß den, den Mich zu schießen und zu schmüdutheu'r erkauft, Und mit ken Mit dem reinen hochzeitdeinem blut getauft, Ja nicht kleid, Zu erscheinen mit den

dir nimmermehr Danken ferner mit den säuen An den gnug, und also sehr, Wie ich schuldig bin und sollte, Und wie ich wohl gerne wollte.

8 Laß dir doch dieß schwasche lallen, Das ich kaum gesche lallen, Das ich kaum geschen mahl im himmel, fangen an, Meiner zungen wohlgefallen; Weil ichs ja nicht bester kan: Und entzünscher Kleide, ICsu, in der zeit Mich in dich, mein de herz und mund, Aus dem innern seelensgrund, Laß dein hochzeitsehren Möge ferren gnaden licht durchbrechen, De in em und er ausszusprechen.

In eigener Melodie.

Jusprechen.

9 Wappne mich mit beinen gaben, Und zerbrich des feindes macht, Der dich, Issu, ich meinem bräutigam Nun nicht will haben, Und dein in allen mag gefallen, Weltheures mahl veracht't. Laß cher an des Kreuzes stamm die lebens-quell zu mir Flief- Hat sein leben vor mich geben sen immerfort aus dir; Laß Ganz gedultig als ein lamm. mich deines hauses gaben, Welstich trunken werde, laben. In Zuch will lieben und mich Weis ich trunken werde, laben. Üben Im gebät zu tag und nacht, Daß nun balde alles mahl zu schmecken, Aus der alte In mir wird zum grab sinstern erden-klust; Deine gebracht; Und hingegen als sinstern erden-klust; Deine gebracht; Und hingegen als simme laß mich weeken, Die lerwegen, Alles werde neu so sehn und lieblich ruft: Romm, o mensch, komm, ei- 3 Ich will lieben und mich le, komm! Komm zur lebens- üben, Daß ich rein und heilig

le, komm! Komm zur lebens- üben, Daß ich rein und heilig quell und strom, Komm zum werd; Und mein leben führe brod, davon zu zehren, Und eben, Wie es GOtt von mir begehrt; Ja mein wandel, 11 Deffn', ach öffne meine thun und handel Sey uns

reinen Auf des lammes hochel 5 Befu, trage mit mir zeits=freud.

Mel. Abermal ein Tag v. (1)

fünden, Ziehst mich von der kampf erliege, Und verzweifswollust bahn. Allerliebster lung mich besiege.

The Gru Christ! Du allein mein fchuh-herr bist: In dir wohset, sag ich eben, Hund zu tiesem zorn beweget, kreuden-volles leben.

Meinen geist in mir verschaft ach strafe ja nicht mich Nach der größe meiner schuld, neue, Adle meines herzens Kesu, Kesu, trag geduld, sinn, Gieb mir glauben, trost und reue, Daß ich nicht ser, was ich bin; Kesu, Kesu! Um der striemen, um der wunden, Die du selbst für was ich bin; Kesu, Kesu!

Laß mich nicht, Zu dir hab ich zuversicht, Laß mich samt dem schaften Gnade, gnase, sin die sünden.

4 Kesu! höre mein begehsteren stellen ein: Denn ja duren, Mache mich von sünden zu jeder frist Mein erwünsch-

ren, Mache mich von funden zu jeder frift Mein erwunsch= tos, Schaue, schaue meine ter retter bift. Du, du bift zähren, Mein verbrechen ist mein troft und leben, Laß sehr groß; Groß ist meine mich dir senn ganz ergeben. missethat, Hier auf erden ist 9 Schließlich gieb ein keu-kein rath, Wenn du, IGsu! sches herze, Gieb mir, IGsu, nicht erscheinest, Und mit mir muth und sinn. Frey von bos-

schwachen, Liebster 3Esu! trad geduld, Dein verdienen wird gut machen Meine schwere Mel. Abermal ein Tag v. (1)

199. Ze fu, meine lust und freude, II. jünden-schuld: Hilf, daß und freude, II. jünden-schuld: Hilf, daß uch liebe dich, Meinen nächsenthalt in angst und leide, then gleich als mich; Deine enthalt in angst und leide, bülf am letzen ende, Mir, Belfer, dem nie was gebricht, Gerr ICsu! treulich sende. Geb mir deinen steudengeist, Der im leiden allermeist Meisne franke seele letze, Und mit reichem trost ergeze.

2 Ben dir, ICsu! kan ich ich einzig mir erwähl, Uch nimm hin der sünden sinden, Bei dir, ICsu! tressid nimm hin der sünden sinden, Beid und gnade sür die und rast, Daß ich nicht im sünden, Ziehst mich von der kampf erliege, Und verzweisswollust dahn. Allerliebskerlung mich besiege.

es herzlich mennest. heit, argem scherze; Las mich

nirgends denken bin, Alls ans dein allwissenheit, Keusches 201. Dwie selig sind die thun und heiligkeit, Ja du 201. Die mit

200. D Liebster aller lie- Bo sich ihr magnet befindt.

Mit leib, geift, feel und le-angezundt. ben, Mit herz, gemuth und 3 Wann die Seraphim sich

sinn.

hand!

len Zu aller stund und zeit fanftiglich erfreut. Wollbringen, und erfüllen, 5 Wann Jehova man ge= In glaubens=munterfeit.

vertraut.

7 Drum will ich auch in 6 Sie ist edler als carfunallen Dir, meinem schaß allein, Stets suchen zu gefalkel Für den glanz der herrlen, Und ewig deine seyn.

Mel. Man mag wehl i. (39)

wollest das gedeihen, Issu, Issu sich vermahlen, Die mildiglich verleihen.

wel. Christus der ist m. (45)

met. Christus der ist m. (45)

ben! HErr JE= 2 Denn wer fasset ihre fu, Sarons-blum! Du hast wurde, Die ben dieser leibes-dich mir verschrieben Zu mei- burde Sich in ihnen schon nem eigenthum. befindt? Alle himmel sind 2 Ich will mich wieder zu wenig Für die seelen, die geben Dir ganz zu eigen hin, der könig So vortrefflich

decken, Und für seiner macht 3 Dein will ich ewig blei-erschrecken, Wird er doch von ben; Ich will zum unter-seiner braut In der wunderpfand Dir leib und seel ver-vollen krone Auf dem glo= fcreiben, Sier haft du meine riofen throne, Ohne decke langeschaut.

4 Brauche mich nun in 4 Const erfreut man sich allen, Zu deinem dienst und mit zittern, Und bedienet mit werk, Nach deinem wohlge erschüttern Dieses königs heifallen, Und gieb mir kraft ligkeit: Aber wer mit ihm und stärk, vertrauet, Wird, wenn er 5 Dag ich kan beinen wil-fein antlit schauet, Doch gar

nennet, Wird nichts höhers 6 Du hast mich dir er- mehr erkennet, Als die herr= wählet Bu deiner lieben lichkeit der brout: Sie wird braut, Bald werd ich dir mit dem hochsten wesen, Das vermählet, Beil ich bir fcon fie fich zur luft erlefen, Gar

burch

durch erfüllet, Der wie strösstig abzusagen, Was nur welt me aus ihr quillet, Der die und irdisch heißt.

königin erfreut.

7 Drum wer wollte sonst nicht achten, Sollte gleich der was lieben, Und sich nicht besleib verschmachten, Bleib ich kandig üben Des monarden Fest vohr getreu: Sollt ich braut zu senn? Muß man keinen trost erblicken, Will ich gleich daben viel leiden, Sich mich damit erquicken, Daß von all en dingen scheiden, ich meines ICsu kein.

Bringts ein tag doch wieder 10 Ohne suh blen will ich traum.

ein.

ein.

8 Schenke, HER R! auf ihn zu schauen, Bis er sich zu meine bitte, Mir ein göttliz mir gefellt, Bis ich werd in chen geist, Mich als dir verzlieb erwarmen, Und er mit lobt zu tragen, Allem freuz mir hochzeit hält.

## Bon der bruderlichen und gemeinen Liebe.

Dem nachsten sich ergiebet,
202. GOtt ist ein GOtt
ber liebe, Ein hat am himmel theil, Da fried
freund der einigkeit: Er will, und leben wohnet, Da fried
daß man sich übe, In dem, wird belohnet: GOtt ist und
was würket freud Und fried
in einem sinn, Der zwistigkeit
absage, Sich brüderlich vers
trage, In sanstmuth im
Der hat des grossen schaden,
Er ist und bleibt verlorn; Es

merhin.

2 Der satan ist ein stöhrer kommt das theure blut, So Des friedens und bedacht, Daß Christus unverdrossen Ausliez ja des wortes hörer Ganz be hat vergossen, Ihm nimzlassen aus der acht, Was wizmehr zu gut.

der haß und neid Der heiland treulich lehret, Und wie von ser hasselehret Die unverzortes zorm ihn kafet solchen eich Leck der hasselehret Die unverzortes fetzte der kasselehren ihn kafet solchen ein kasselehret Die unverzortes fetzte der kasselehren ihn kasselehret Die unverzortes fetzte der kasselehren ihn kasselehren ihn

fohnlichkeit.

3 Wer hier den frieden lie- Davinnen er verdirbt, Wo-bet In wahrheit ohn verdruß, selbsten kein erretten; Der höl-

len

len band und ketten, Ihnsund eifer-flammen Stimmen

wende Des satans bitterkeit, de blos, Und des himmels Damit er nicht behende Erwegnaden-regen Fällt ihm richtig de zorn und streit Bey denen, in den schoof; Wer hergegen die der geist Des friedens soll seinhoschaft übet, Wird nur regieren, Und in der stille führ durch sich selbst betrübet.
ren Zudem, was lieblich heißt.

Hodisser! dessen anderen, Die einigkeit im geist, siehlt; Lenke, bitt ich, mein

Daß über uns mög walten gemüthe, Wenn der satan auf Dein segen allermeist; Nach mich zielt, Und auf seinen deinem geist und sinn Einan- sünden-wegen Mich zur seind- schaft will bewegen. schaft, und nachjagen Dem 6 Pstanze deiner sanstmuth

ihr dristen heißen wout: etc bet auch die ärgsten feinde, So wird euch der himmel hold; Wer den zorn kan über-winden, Der wird ben GOtt Mie will ich meinem feinde Renn er aus haß

Die dein herz dem Höchsten mir flucht. bringt, Laufen wider das 2 Mit gute will ich ihm begesete, Wo man nicht den gegnen, Nicht drohen, wenn er zorn bezwingt, Opfer-glut droht. Wenn er mich schilt,

fesseln, wenn er stirbt. nimmermehr zusammen.
6 Wer dieses recht bedenket, 3 Liebe treulich, die dich Der wird der sonnen licht, haffen; Segne diesen, der dir Wenn es zur erd sich lenket, flucht; Trachte den nicht zu Und eh der glanz gebricht, verlassen, Der dich zu ver= Richt lassen untergehen, Be- derben sucht; Wohlthun ist vor sich hab geleget Der zorn, ben dieser sache, Glaub es

den er geheget: Wohl, wohl, mir, die beste rache. wenns ist geschehn.

4 Wer die liebe weiß zu
7 D Christe! steur und hegen, Giebt sich keinem fein-

Met. Gett des Himmels u. feld, Zeige mir die friedens-häuser Nach den kriegen dieser Die freunde, Wo ihr christen heißen wollt: Lie-bet auch die ärasten fairt

2 Alle gaben, alle schätze, fluchen, Wenn er aus haß

will

schen=

schen=Hiebe, Sirt! Alles was sich darnieder. GOtt ist die lieb, hat verwirrt, Laß in deinem und will, daß ich Den näch= gnaden-schein Alles ganz ver- sten liebe, gleich als mich.

2 Wer dieser erden güter hat,

9 Gieß den balfam deiner Und sieht die brüder leiden, kraft, Der dem herzen leben Und macht den hungrigen schafft, Tief in unser herz nicht satt, Läßt nackende nicht hinein, Strahl in uns den kleiden; Der ist ein feind der friedens-schein.

10 Bind zusammen herz liebe GOttes nicht.

10 Bind zusammen herzliebe GOttes nicht.
und erz, Laß uns trennen 3 Wer zwar mit rath, mit keinen schmerz: Knüpfe selbst trost und schup Den nächsten durch deine hand Das geunterstäget, Doch nur aus heiligte brüder-band.

11 So, wie Bater, Sohn weichlichkeit ihm nüget; Nicht und Geist Dren und doch nur aus gehorsam, nicht aus Eines heißt, Wird vereinigt ganz und gar Deine ganze
liebes-schaar.

12 Was für freude was zusselhn Ein dirtteger erst er

12 Was für freude, was zustehn, Ein dürft'ger erst er-für lust, Wird uns da nicht scheinet, Nicht eilt, dem from-senn bewußt; Was sie wün- men benzustehn, Der im ver-

schn bewußt; Was sie wunt-men benzusteln, Der im verschet und begehrt, Wird von vorgnen weinet; Nicht gütig SOtt ihr felbst gewährt.

13 Alles, was bisher verliebt auch seinen nächsten nicht. wundt, Wird mit lob aus 5 Wer andre, wenn er sie einem mund Presen SOttes beschirmt, Mit härt und vorschieds macht, Wenn er all's murf quälet, Und ohne nachts weines arbeitet auch stämmt Sociales.

in Eins gebracht.

14 Kraft, lob, ehr und herr- sein nächster fehlet, Wie bleibt lichkeit Sen dem Höchsten alle- ben seinem ungestüm Die liezeit, Der wie crist Drey in Ein, be GOttes wohl in ihm?

Uns in ihm läßt Eines seyn.

6 Wer für der armen heil

met. Mir nach spricht. (29)

Mir nach spricht. (29)

Oh. So jemand spricht, zu wehren sucht. Das oft sie und haßt boch seine brüder, dithnen gaben giebt. Der hat steibt mit GOttes wahreste wenig noch geliebt.

Der treibt mit GOttes wahreste wenig noch geliebt.

Baber sur der atmen helt und zucht Mit rath und that nicht wachet, Dem übel nicht wachet, Das oft sie mehren gaben giebt, Der hat sie wenig noch geliebt.

Baber sur der atmen helt und zucht Mit rath und that nicht wachet, Dem übel nicht wachet, Den übel nicht wachet

du liebst?

es nicht, Stets durch die that ein Mensch noch seyn, Und zu lieben; Och bist du nur dich in brüdern nicht erfreun? geneigt, die pslicht Getreulich 13 Ein unbarmherziges geauszuüben, Und wünschest dir richt Wird über den ergehen, die kraft dazu, Und sorgst dasur, so liebest du.

S Ermattet dieser trieb in Drum gied mir, Gott, durch deinen Geist, Sin herz, das Sprick oft: Gott ist die lieb, dich durch liebe preist.

Sprich oft: GOtt ist die liebendich dernen Geit, Ein herz, das Sprich oft: GOtt, ist die lieb, und mir Hat er sein bild gegeben. Denk oft: GOtt, was ich bin, ist dein; Sollt ich, gleich dir, nicht gütig sem?

9 Wir haben einen GOtt und höcker; Drum diene deinem zuch hocker; Drum diene deinem zuch schelber; Drum diene deinem zuch zuch eines leibes glauben, ohne reu, Und mehr nicht blos für mich; Mein nachster ist sein sind, wie ich.

10 Ein Heil ist unser aller glauben, ohne reu, Und mehr doch GOtt zu dienen.

2 Allein wer opfert sein geschenk, Und wird nicht vorgut, Ich sollte brüder hassen, der eingedenk, Und wird nicht vorgut, Ich sollte brüder hassen, der eingedenk, Und wird nicht vorgut, Ich sollte brüder hassen, der eingedenk, Und wird nicht vorgut, Ich serson bruker der, hat kein theil An ICsu den, als sie, verdient?

11 Du schenkst mir täglich so wergiebt, Noch ihn von reinem herzen liebt, Der kan GOtt mindern tragen? Dem nicht vergiebt, Noch ihn von reinem berzen liebt, Der kan GOtt mindern tragen? Dem nicht vergiebt, Dran GOTE wird rache und liebst?

12 Was ich den krommen dein herze Und kreibe serner du liebst?

13 Mensch ber krommen der son krommen der lieben.

2 Allein wer opfert sein der, her eingedenk, Und wird ein verdammter sünder nicht verziebt, Noch ihn von reinem herzen liebt, Der kan GOTE wird rache üben.

3 Wer seinem bruder nicht verziehn, dem du verziehn, dem du verziehst, Dran GOTE wird rache üben.

4 D mensch! gel einmal in der seine herze Und kreibe serner

4 D mensch! geh einmal in 12 Was ich den frommen dein herz, Und treibe ferner hiergethan, Denkleinsten auch keinen scherz Mit GOttes vondiesen, Das siehst du, mein wort im leben; Der Heiland Erlöser, an, Als hätt ichs dir spricht: wer nicht vergiebt erwiesen. Und ich, ich sollt Dem nächsten, sondern seine

Schaft

fchaft übt, Wird fünde nicht vergeben.

5 Bewahre mich, HErr ich affenden.

6 Ich meine ber lieben.

6 Ich menschen ich eine seite die in der den geben fand, Ahr müsser die him mere best höchsten die ich eine geben hieben liebe nicht neuner, Die flams haben gewählet, Da GOtt und ber den Bater, wie selig wir und sum fegen Serussenen ist gestellichen ich brennen.

9 Sewahre mich, Herr ich affenden.

3 Die Mutter, die droben ich ich affer in hält und kunden.

3 Die Mutter, die droben ist, die ich eit mich ich ich er einige ftatt, Weil dem unter einige heunen ich ein hähr nen en funsten der einige ftatt, Weil dem unter einige hauten.

6 Ihr menschennen sein unter einiget hat. Wo eigenheit, gant und haß kenunen, Rein unter einiget hat.

8 Die dem uhd häß kerunter die himme ich ein ich him nich her einige ftatt, Weil dem unter einiget hat, Weil dem unter einiget hat, Weil dem uhd häß kerunter die himme, kein unter einige ftatt, Weil dem uhd häß kerunter die himme, kein unter einige ftat, Weil dem uhd häß kerunter die himme, kein unter einige ftat, Weil dem uhd häß kerunter die himme, kein unter einige ftat, Weil dem uhd häß kerunter die himme, kein unter einige ftat, W

aufs neue geboren, Da sind den Vater; denn kurz: Er wir von Christo zu brüdern ists gar. Singt ihm mit erkohren, Ein Vater, ein vereinigtem herzen und munde, glaube, ein Geist, eine tauf, Ohn' loben und lieben vergeh Ein voller zum himmel gerich- keine stunde: Wir stehn vor teter lauf, Kan unsere herzen dem Herren als einer im vollkömmilich verbinden, Wir bunde. :,: können nichts anders als fus- 6 Was ich bin, mein bru=

schaft übt, Wird sunde nicht sigkeit finden, Berdacht, neid wergeben. und ärgerniß mussen ver-

Der!

der! das bist du auch worden, ziehet zusammen des königes Wir sind an dem himmlischen gunst. Ach! schliesset zusamserbe consorten; Ein jeder für men die herzen und hände, alle zum vaterland dringt, Die lind bittet, daß er Zion hülse kirche nach einem stets käms dato sende; So kennet die pfet und ringt; Wir mussen liebe nicht ansang noch ensbereit seyn für brüder zu sters de. :;: de. :;:

bereit feyn für brüder zu sterben, Wie IChas uns auch so
gemacht hat zu erben. Ein
glied fühlt und leidet des anbern verderben. .;.

7 Ach! last uns einander
erinnern und führen, Daß wir
nicht die kronen des lebens
verlieren. Wenn Babel nun
trunken wird von Zions blut,
So stehn wir vereinigt auf
unsere hut. Daß schreyen
der kinder wird währlich erhöret, Durch völlige eintracht
wird Babel zerstöret; Wer
ist, der verbundenen geistern
was wehret? .;:

8 Drum lasset uns lieben
und freuen von herzen, Bersüssen: Dringt kräftig ihr
geister in eines hinein, Vermehret die ftrahlen vom göttsichen schen, Das lässet der
Vach! last uns einander
sichen schweizen. Bersist, der verbundenen geistern
was wehret? !;:

8 Drum lasset uns lieben
und freuen von herzen, Bersüssen: Dringt kräftig ihr
geister in einens hinein, Vermehret die strahlen vom göttsichen schen, Das lässet der
Vach! Last uns besein der
Vach! Last uns einen
der sinden schweizen

8 Drum lasset die denden
schweizen! Dringt kräftig ihr
geister in eines hinein,
Versüssen schweizen

9 Tin jener welt wird es
noch besser heeftele!

mathr unbegreistich h. (3)

209. Ruh sude, seele!
wahre zub:
Wet in Gott kehre, ei Gott zu
thut, was dem sleist gan; das herze ein.

2 Lass fahren, was heißt
thut, was dem sleist, wich thut, was dem sleist, wer seinst
thut, was dem sleist gan; des herze ein, was heißt
thut, was dem sleist gan; des herze, eit
sahren, eit Gott ze kehrt, recht
thut, was dem sleist gan; des fahren, eit Gott
2 Lass fahren, eit Gott
2 Lass fahren, eit Gott
2 Lass fahren, wit des
mocht ehert, Lass
2 Lass fahren, wit det
thut, was dem sleist ges
in Gott sehr, lass in
thut, was dem sleist gan; des fahren, eit Gott
2 Lass fahren, volt
thut, was dem sleist ges
in Gott sehre, eit Gott
ser in Gott sehre.

2 Lass fahren, volt set
thut, was dem sleist ges
thut, was dem sleist ges
in Gott sehre, eit Gott
ser in Gott sehre.

2 Lass fahren, volt set
ser in Gott sehre.

2 Lass fahren, volt set
sehrel, Lass in
meiter sen, lu unt; Lass
2 Lass fahren, volt s

Bon

## Bon der Rachfolge.

Met. Auf drift. mensch. (29) Benn er den feldherrn sieht

3 Mein herz ist voll de=nicht davon. müthigkeit, Boll liebe meine seele, Mein mund der fleußt zu jeder zeit Von füssem zu jeder zeit Von füssem zu füssel. Der Tag ist hin, m. (33) zu jeder zeit Von füssem zu füssel damm, laß fanftmuthszöle, Mein Geist, die gehen Auf Zions berg, Gdut ergeben, schaut auf da laß mid) ben dir stehen, ihn.

Nimm mich auch mit in der ge4 Ich zeig euch das, was liebten zahl, Damit ich komm
schädlich ist, Zu sliehen und zu deinem hochzeitsmahl.
zu meiden, Und euer herz von 2 Uch! bilde du mich ganz
arger list Zu rein'gen und zu
nach deinem sinne, Und gieb,
scheiden. Ich bin der seelen daß ich dich ja recht lieb gefels und hort, Und führ euch
zu der himmels-pfort.

5 Källts euch zu schwer, ich
aller orten ven dir din.
geh voran, Ich stehe euch an
der seite, Ich kämpse selbst, Golgatha mitnehmen, So laß
ich brech die bahn, Bin Alles
in dem streite. Ein böser schwess ja nicht
in dem streite. Ein böser schwess ich denn auch
knecht, der still darf stehn, mit dir auf Tabor seyn, So
sen

Nimm mich auch mit in der ge=

fen mirs gleich, wenn bu nur In cigener Melotie.

erden schon erkauset, Durchs Uch zeiget sie doch mir verirr= bundes-blut, Ich bin auf dich ten, Ich fordre nichts, ich getauset, Und da die welt stehe nur.

s Gib, daß ichs einzig möge den handel, Ich folge euch, mit dir halten, Und lasse dich, wie ihr dem wege Vorhero nur immer mit mir walten, selbst gefolget send, Ich trete Wie dirs beliebt; ich weiß, ab vom falschen stege, Und du wirst mich so Sier leis aller ungerechtigkeit.

ten, Daß ich deß sen voig 4 So saget nun, ob jener breite Der rechte weg zum lesten.

bleibest mein.
4 Ach laß mich biese chre 212. Wo ist der weg, den ich muß gehen, auch erreichen, daß du mir Benn ich gen hinmel komsschen Des Vaters nam'n, darmich der ist nun so erseichen Des Vaters nam'n, dassich der deine sen, Und mach jolden lässet sehen? Sagt an, mich ja von aller weltlieb fren. ihr wächter und ihr hirten!

5 Du hast mich von der Bo sinde ich die rechte spur?

mich wieder zu sich nahm, 2 Doch send ihr etwa blin-Holt st du aufs neue mich, o de leiter, So werde ich mit GOttes-lamm! Sottes-lamm!
6 Laß mich nun rein und pflegt am weg zu stehn, Wie unbesleckt erscheinen, Unsträf- säulen, und geht selbst nicht lich seyn und bleiben ben den weiter; So kan ich mich euch deinen: Kein falsches sey nun- mehr in meinem mund, Von gewisse tritt', Und möchte die jeht an hinfort auch alle stund! fußtapfen schauen Des, der 7 Ja laß mich auch das mich führt von schritt zu schritt.
3 Beweisst ihr aber mit dem den des sihr mit dem zu sehen zu sehen ist, Und da du sehen zu sehen ist, Und da du sehen zu sehen ist, Und da du sehen zu sehen ist.

8 Gib, daß ichs einzig möge den handel, Ich folge euch,

9 So will ich benn des ben sen? Ich seh zwar dort lammes lied mit singen, Und sehr viele fren In lauter lust Mosis lied das soll denn auch und lauter freude, Doch glaub erklingen, Wenn ich erlanget ich nicht, daß ihre seelen In habe, nach dem krieg, Durchs wahrer ruh und friede stehn: lammes blut victoria und sieg. Sagt, ob sie nicht des ziels

versehlen, Und zu der hölle er mich nicht mit trost, und schnell hingehn?

5 Ich traue dieser engen pforte Und diesem schmalen ich lahm, und lause nicht. wege mehr, Uch! wenn ich nur auf solchem wär, Und er eben Den creußeszweg bestolgete dem lebensworte! Ich zwar da viel dornenhecken, Ingegen wenig wanderer, Jum opfer möchte geben; Doch laß ich mich so dalb Nehm ich ihn erstlich an zur nicht schrecken, Ists nicht der rechte weg? ja der.

6 Wen seh ich aber dort mit dornen Gekrönt, und mit dornen Gekrönt, und mit der creußeszlast, Die er so tapser aufgefaßt, Vor allen andern und von vornen? Ist die er so tapser nicht der fürst des lebens, Der dieses weges meister ist? Uch! sagts, ich nimmt er auch die ordnung frage nicht vergebens, Ists nicht seinen Keriste uns auch; Und der ist noch von Icsu ferne. Der aus von Icsu ferne, Der aus ihm ihm einen Mosen macht.

on Icsu ferne, Der aus ihm einen Mosen macht. aufsehen! Er ists, der sehr getreue hirt, Der uns auf ihm einen Mosen macht. 11 Verdienst bringt kraft getreue hirt, Der uns auf rechter straße sührt; Ich will ihm wie ein schaas nachgehen: Dem grünen reden; Vor wahre heit gehet gnade her: Wenn ihm wie ein schaas nachgehen: Icsus nicht erst für uns wär, Doch dring ich erst durch diese So könnt er auch in uns nicht pforte Der wahren herzense busse einem worte In ihn recht geben: Wo er nicht erst gebusse siehem worte In ihn recht gewinnet, Da wird man aus seinem worte In ihn recht gewinnet, Da wird man ihm nicht erst gleich gestinnet, So ist der wandel last der sünden, Wie komm ich durch die enge thür? Nimmt 19 Wohlan! ich will ihn Icsus nicht die ich von recht ergreisen, Wie ich von

TEsus nicht die schuld von recht ergreifen, Wie ich von mir, Läst er mich nicht erst ihm ergriffen bin, Ihr treiber gnade sinden, Trägt er mich packet euch nur hin, Ich geh nicht auf seinem rücken; Zieht den weg nun ohn umschwei=

und geduld: Ich geh mit ehre such in Christischmach. ihm die leidens-strassen, Denn mich erfreut nur seine huld.

14 Habt dank, ihr hivten welt-geschäfte Ertödt, und dir und ihr wächter, Daß ihr mir verbseibe treu; Daß ich an habt den weg gezeigt: Temehr ich nun der tag geneigt, Temehr ich höre daß gelächter Der spötter, die dort ewig heulen, So mehr will ich, hoffnung, liebe, Lebendig, fest dieweil ich kan, Auf diesem in hoffnung, liebe, Lebendig, fest dieweil ich kan, Auf diesem in hoffnung, liebe, Lebendig, fest dieweil ich, geht ihr poran. stensthurg ohn' heuchelschein. geh mit euch, geht ihr voran. stenthum ohn' heuchel-schein.

213. Mein GOtt! ach dieser erde Den himmel und lehre mich erschaftschrig und das paradies; Wann ich mit kennen, Den selbstebetrug und heuchelsschein, Daß tausend, Schmeck ich des himmels lustenichten Christi glieder sein. Ich! wirk in mir, zu deinem ruhm, Mein GOtt! das wahre christenthum. re christenthum.

fen, Ich folg dem lamme, ben, dir zu leden, Ach! mach wo es gehet, Beil es auch nimmer von mir weicht: Ach! wirk in mir, 2c. Wist ihrs nun, was mich treibet? sehet! Die liede machet alles leicht.

13 Ich will dem vorbild seiter lehre Ergeben und geshorsam seyn; Bas Ichus linn. Ach! wirk in mir, 2c. Lyus und lehrt, ist mein, Ich lerne, was ich seh und höre: Last und sehen, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Damit ich Ehristo Ein beuspiel hat er mir geshouselle, Und und geduld: Ich ehre such in Christi schwade.

Mel. Wer nur den lieb. (36)

Ach! wirk in mir, 2c.

7 So hab ich schon auf

Mel. Seelen = brautigam. (43)

2 Hilf, daß ich dir allein 214. Pilgrim stehe auf, ergeben, Und mir ganz abge-faget sen, Laß mich mir ster- Wie dir von der hohen stufen Rions

Bions treue wachter rufen : Meine seele nach dir durst't: Pilgrim stehe auf, Fordre Uch! wenn wird, O mein hirt, deinen lauf.

2 Geh aus Codoma; art von dir umgurt't. Dann der Herrift nah, Sol- 2 Gib, daß ich in lieb und che städte zu verderben; Willt treu, Als ein lamm, gehord unicht darinnen sterben, D sam sen, Daß mein sinn Lieb so gehe ja Aus von Sodoma. gewinn, Sich zum opfer ganz

3 Thr geschren ist groß, Sie und gar zu geben hin. ift sehr ruchlos, Groß und viel 3 Schenke mir den sanften

einbricht.

5 Schwinge dich hinauf 5 Halte mich dir unbefleckt, In den glaubens-lauf, Auf Und beständig aufgeweckt, die sichre friedens = höhen, Nachzuseh'n, Nachzuseh'n, Dem verderben zu entgehen; Und wo du hingehst, getrost Schwinge dich hinauf, In dir nachzugehn.

den glaubens-lauf.

6 Sieh auch nicht zurück, hat, Sib mir armen lamm Daß ber unglücks-strick Dich ja nicht bekommt gefangen, die gnad, Daß ich hier Für und für, Durch dein blut gezweit es dort Lots weib geganz stärket, streit und sieg in dir. 7 Führe mich, wenn ich einzuck, den eitlen glück.

7 Gehe eiten fort, Bis strein kal, Und im tod, D.

zum friedens-pfort, Da du in mein GOtt, D! so stärk und den felsen-rigen Ruhen kanst schütze du mich in der noth. und sicher sigen, Woder Herr 8 Wenn du wirst auf Zion sey hort; Gehe eilend fort. stehn, Müsse man mich um

Doch mein berg mit lammes

sind ihrer fünden, Die sich jezo geist, Der nur lindigkeit bein ihr finden; Sie ist sehr weist, Der in mir Sen die ruchlos, Ihr geschren ist groß. zier Und der schmuck, der köst=

4 Drum so säume nicht, lich ist, und werth vor dir. Weil dir scheint das licht;

4 Sib, daß ich mit tapker=

Gehe aus mit starken schritten keit Dich zu lieben sen bereit: Von den bösen Sodomiten, Wenn mich vein Nimmet ein, Ehe das gericht Ueber dir Daß ich mög ein lamm und löwe vor dir fenn.

6 Lamm, das überwunden

In eigener Meledie.

In eigener Meledie.

Dich feln, Ohne pein, Weiß und rein, Da follst du mein lamm, mein licht und tempel Frieden-fürst, seyn.

. In eigener Melodie.

216. Unser wandel ist im 5 Unser wandel ist im him-

unter dir :::

3 Unser wandel ist im him= mels zelt :.:

mel, Raste weder tag noch tritt :,:

fterker, von der last, Won dem dienst der sunden reift :::

himmel, Richte mel, Reiß nur alle mauren doch dein herz dahin, Geele! ein, Schwing dich über bera denke, daß ich hier In dem und thal, Ueber alles welt= schnöden welt=getümmel, Un=getümmel: Um den himmel ter Mesech, unter Redar, Rur muß das leben, Leib und fraft ein fremder pilgrim bin. Laß gewaget seyn. Lobet GOtt, den kindern nur das spiel : daß IEsus Christ Un dem Aber schaue du allein Auf creute deine lust Und dein das vorgesteckte ziel :,: reichthum worden ist :,:

2 Unser wandel ist im him= 6 Unser wandel ist im him= mel, Rufe, schrene, weine mel, Richte nur dein ange-boch, Seufze, liebes christen- sicht, Schau die auserwählten herz, Ueber alles welt-getüm- an, Wie sie dieses welt-gemel, Und beklage doch mit tummel, Holm und schmach thranen Babels dienst, Egyp- und spott besieget: Dier ift tens joch. Leg dich an die Christi himmel nicht. Lust himmelsthur; Alles, was die und schähe liebt die welt: erde liebt, Tritt mit fuffen Aber wer GDTE angehört, Sucht und liebt des bim=

mel, Rein'ge bich je mehr und 7 Unser wandel ist im him= mehr, Schutte nur die funden mel, Reiß nicht aus, wenn 'raus. Leg das eitle welt- spott und hohn, Schmach und getummel Unters creut des marter auf bich fällt: Du lieben JEsu; Mach dich ganz mußt in dem welt-getummel vom eitlen leer; Lebe ICsu Unter lauter dornen blühen; nur allein, Ach! dein treuer Dort kommt erst der ehren= feelen-freund Muß dein licht thron. Leide nur und weine und leben seyn :,:

4 Unser wandel ist im him- GOtt Dir getrost zur seite

nacht, Schlafe nicht, o him= 8 Unfer wandel ist im him= mels-kind! Bis das blinde mel, Rede das zu aller zeit, welt-getümmel Unter Christi Sprich, ich denke nur davon. creuze lieget, Fasse Gott mit Uch! wie wird das welt-gealler macht, Laß ihn nicht, tummel Um dein horze noch= bis sich bein geift Aus dem mals buhlen; Aber diefer fampf

Met. Wer nur ben lieb. (36)

fühnt? Ein Chrift, der die verleugnung ehrt, Folgt dem nur, was uns Chriftistehrt. Daß er ein jünger Christischen, Der Christum als ein thun und leden, Was demuth, kleid anziehet, Im glauben und durch ihn wird frey, Der Christum stets zum zweck ihm sett, Ihn über welt und himmel schäft.

2 Wohl dem, der ihn zum licht und wege Erwählet, und ihm folget nach Auf der versleugnung schmalen stege, Und auf sich nimmet seine schwisten der ihn zum leugnung schmalen stege, Und auf sich nimmet seine schwisten der schwach; Der sich besselft an seinem heil Im glauben stets zu haben theil.

haben theil.

3 Was hilft es sonst, daß wird die krone nicht geschenkt. er empfangen, Und sleisch und 8 Was hilft uns Christi blutstheilhaftig ward? Wann wir nicht auch dazu gelangen, uns selbst nicht sterben ab? Daß er sich in uns offenbart? Du liebst dein leben zum vers Doch, soll er in die kehren derben, Kührst du die lust nicht

Das herz zu führen sich er= fühnt? Ein Christ, der die

nicht feinen Abam frankt, Dem

in sein grab. Es bleibt dir schmerz vergossen; Dadurch Christi tod ein bild, Wann gelöscht der höllen glut, Den du dir nur selbst leben willt.

9 Was hilft sein lösen und steht und ruf ich mit begier: defreyen, Wo man nicht bleibt zu mir, Inder, kommet her im bunde stehn? Was hilft zu mir, Inder, kommet her im bunde stehn? Was hilft zu mir, Ind will euch selig Heren, Wann man stets will zurücke sehn? Was hilfts der welt Und ihren eitelkeidem, daß er ist versöhnt, Der noch der welt und fünden selen seiner delten. Die auch euch sindern nieht er melt und sieht auf

ten, daß er ist versöhnt, Der noch der welt und fünden dient?

10 Was hilft dir Christi vor, mein find, und thu Bor allen seiten. Drum sieh dich in dem sünden-tod? Was hilft dir sein gen himmel gehen, Klebst du noch an der erden koth? Was hilft dir sein trizhit dir sein gen himmel gehen, Klebst du noch an der erden koth? Was hilft dir sein trizhit dir sein gen himmel gehen, Klebst du noch an der erden koth? Was hilft dir sein trizhit dir sein und sieg, Kührst du nuch sieg, Kührst du nuch seide, Wie Christis dir ein vordild war; Sieh, daß dich seine unschuld kleide, So bleibst du in der seinen schaar:
Wer Christi ist, der sucht alz dien Im leben Christo gleich zu sein.

Mel. Es ist gewistich an (4)

218 Ju mir, zu mir (rust gleich zu sie zersließt Im blick, und damn folgt pressen.

Mel. Es ist gewistich an (4)

Mel. Es ist gewistich an (5)

Mel. Es ist gewistich an (6)

Mel se su der ein arm, elendig find, müß zu keiten mein blut Mit bitterm

Der kinder, die mich hören.

Zich hab am creut für sie heut gegeben hat, Den läst sie mein blut Mit bitterm und beth; Und hielt mans gleich

aleich

gleich bis in den tod, Folgt vor ihrem trauerspiel, Esgilt dann doch ew'ge schande.

7 Thr prangen, pracht und aus end, du mußt davon; herrlichkeit, Ihr saubern und sonst wirst du einst, vorm ihr zieren, Ist phantasie und richtersthron, Geh weg von weitelkeit, Zeits mühs und beels mir, anhören.

verlieren; Die, wann der stelleren; Die, wann der stelle im schwarzen school Der sässer stimm.

leib im schwarzen schooß Der suffer ktimm: Kommt her zu erde liegt, muß nackt und mir, ihr kinder! Steh still, bloß, Mit koth beschmutzt und es zu herzen nimm, Ich hinfahren.

hinfahren.

S Thr scherzen, lach en, deß die welt so rühmet sich, tanzen, freud, Geht ninmer recht von herzen; Und wird lich Allein in mir zu sinden.

Bringt endlich ew'ge schwerzzen.
Zen. Dein' schönheit, die so hoch sie acht't, Liegt bald verzen, der fraktig, inswelket und veracht't: Dann leib erzeßen: Schmäckt hier so die welt auch ruhe dir anbeut; Doch kan sie nichtes geben, Als unruh, grämen, müh und streit, Ein jammerzwolles leben; Und giebt sie ruh, so ruhet man Am höllenzrand; dreichthum, schöllenzend; Das hat gar viel

10 Ihr'n reichthum, schäße, dir getreu; Das hat gar viel geld und gut, Drum muß zu fagen. man von dem morgen Bis in 15 Ich will die seel mit die nacht, ja, dis in tod, beiligkeit Und tugend-schmuck Stets laufen, wühlen, forgen: umhangen; Drin sie auf im thron in herrlichkeit, Als köman's noch; Verliert man's noch; Verliert man's der pesaunen hall, Wird find auf der pesaunen hall, Wird auf der pesaunen hall,

gebe dir nicht minder: Denn,

tode all's verlassen.

11 Run sieh, mein kind, Durch meinen Geist verkläret.
diß ist's, wie viel Die welt
vermag zu geben; Hut' die die füll, Die welt noch feind

fan rühren; Die macht im creut und leiden still, Im tod wohl jubiliren. Fleuch eitle still, Im tod wie mit anhören. Werd ich ewig meine lust In deiner schönheit haben.

17 Ich bin dein's geistet ruhestell, Ich kan ihn nur vergnügen; Es kan kein sturm wirft du werden zu mir ducht, Im seinem schon, Tand freudig mit mir gehen; Wind, sucht noch höll, Auf meinem reiche, da wirst du meinem schon dein kind, nimm auf mein sanstes joch, so wirst du ruhe sinden.

18 Mein reichthum ist des schon siel schone sien, Den ich umsonst will schenken; Kein rost, kein died, kein seur noch sluth, Kan solden ewig kränken: Ich hab ein ganzes himmelreich, Viel könses schone des nicht. Ein ganzes himmelreich, Viel könses schone der verben.

19 Sieh da mein kind, was Ich us der schone sienen such ein ganzes himmelreich, Wiel könses schone sienen sieh dausein sieh dausein sieh dausein sieh die sein blinder; Folg meiner wahren dieh, Mit welchen dustimm, weil ich noch schren, spasieren.

## Bom Creug und Leiden.

Mel. Herr Tesu Christ du. (4). sach merke drauf, Und tröst 219. Uch GODA! wie mein gemüthe.

macht, Daß ich mich herzlich tißgen brod Mit thränen nech fränke, Wann ich ben mancher muß essen, So wirst du dech trüben nacht An tausend dinge in keiner noth Mich, als dein denke, So gehn die seufzer kind vergessen, Dein kind, daß zu dir auf, Ach lieber GOtt! du von kindheit an, Auf men

cher

3 Mein herze forgt zwar die fund anficht, Meinen IC= fruh und spat, Wie dis und sum laß ich nicht. das wird kommen, Und wenns 3 Db zwar schweres creut nun alle forgen hat Recht und leiden, So ben christen ängstlich durchgenommen, Sc oft entsteht, Mir sehr hart hat es doch nichts ausgericht, entgegen geht, Soll michs Drum will ich meine zuver- boch von ihm nicht scheiden; sicht Auf dich, und sonst nichts Mein herz ist auf ihn gericht; stellen.

4 Bib mir geduld, damit ich stets Die sorgen überwinde, leben Nichts mehr als ein Und sich der anker des gebats nebel ift. Da wir hier zu je= Auf deine sorgen grunde. der frist Mit dem tode sind Der geist ist willig; aber umgeben, Doch getrost, er ist doch Das fleisch fühlt seine mein licht, Meinen ICsum schwachheit noch: Drum sen laß ich nicht.

du meine stärke.

5 Hab ich nur dich, so hats nicht noth Mit mir und mit den meinen; So muß durch leben und durch tod Die gnaden-sonne scheinen; streicht der kummer ganzlich hin, Bufrieden, unvergnügter finn! Denn Gott bleibt mein veranugen.

In eigener Meledie.

fünder machen? Uch! was foll ich fangen an? laß ich nicht. Mein gewissen klagt mich an; Es beginnet aufzuwachen, bleiben, Bis ich fomme an Diß ist meine zuversicht: den ort, Welcher ist der him= Meinen IEsum laß ich nicht. mels-port, Und daselbst auch funden Meinen IEsum oft nem licht, Meinen IEsum hetrüht; Doch weiß ich, daf laß ich nicht.

cher dorn = und rosen = bahnser mich liebt, Und er läßt sich Recht wunderlich geführet. gnädig finden; Db mich gleich

Meinen ICsum lag ich nicht.

4 Ich weiß wohl, daß unser

5 Sterb ich bald, so komm ich abe Bon der welt beschwer= lichkeit, Ruhe bis zur vollen freud, Und weiß, daß im fin= stern grabe IEsus ist mein helles licht; Meinen ICfum laß ich nicht.

6 Durch ihn werd ich wie= der leben, Denn er will zu rechter zeit Wecken mich zur seligkeit, Und die ehren-krone 220. Uch! was foll ich geben, Muß ich schon erst vors gericht, Meinen ICfum

7 JEsu, du sollst mein ver: Zwar es haben meine einverleiben . Meine seele dei= Mel.

welt, Wer kan ihr leiden alles guldne himmels-thure, Wor= zählen, Das sie gar wie ge- auf mein herz am meisten fangen hält? Es quälet mich hält. Ich achte nun die welt und fränket sehr, Ach wenn ich nur im himmel wär.

2 3th mag mich wo ith

ftets im jammer, Mit jammer wird ihm gethan, Wenn die kommt die abendernh, Mit herzen bluten, jammer geht er aus der kam= 2 Arme wittwe, weine mer, Mit jammer bringt er nicht! Laß die forgen fahren: Ales zu: Das macht das le- Ob dir öfters brod gebricht ben frenslich schwer, Ach wenn In betrübten jahren. ICsus

micht jedem in das haus, Dem Wird er bald gefüllet. einen bringt es stets zu lachen, 3 Urme wittwe, weine Dem andern prefit es thränen nicht! Wenn du bist verlas-

5 Im himmel wird das creuß nennt, Weiß wohl, was dir der erden, Und was mich hier fehlet, Und der deine thränen zu boden drückt, Zu lauter kennt, Hat sie auch gezählet. güldnen kronen werden, Uch wär ich doch schon hinge- nicht! Wenn die seine toden, rückt. Ich bin betrübet all- Und der satan dich ansicht,

Mel. Wer nur den lieb. (36) Jufehr, Uch wenn ich nur im bimmel war.

221. Uch! wie betrübt 6 En du mein liebster IC= sind fromme see- su, führe, En führe mich doch len Allhier in dieser jammer- aus der welt, Schließ auf die

will hinwenden, So seh ich nichts als angst und noth, Ein jeder hat sein creuz in händen, Und sein bescheiden dich trösten. Der dir hülf thränen-brod, Ich wenn ich nur im himmel wär.

3 Hier lebt der mensch ja thränen-sluthen. Dur sieht gerftest im jammer Mit jammer mird ihm auch dein elend an, Und ein steht mit mirm im mirm im den sein elend an, Und ein steht mirm ihm auch dein seine web steht im jammer Mit jammer fluthen. Dwie web steht ihm auch dein gesten.

ich nur im himmel war.

4 Hier kan das glücke zwar dein öhl-krug quillet; Denn was machen, Doch kommtk durch GOttes weisen rath

aus; Ich bin betrübet allzu- sen: Der sein aug auf dich sehr, Uch wenn ich nur im gericht, Kan dich ja nicht has- himmel war. Der sich deinen Vater

GOtt schütt dich von oben. TEsus ist dein schirm und 303. GOtt wills machen, schild, Sa dein stab und ste-Ken: Db die holle noch so Gehen wie es heilsam ist. brüllt, Laß dich nicht er- Laß die wellen Sich verstel= schrecken.

5 Urme wittwe, weine Sit bift. nicht! Wenn du einsam sigeft, Und die creutes=hite fticht, Dag du thränen schwigest: Wittwen-thränensteigen hoch, Bis zu Gottes herzen; Bilft er nicht gleich, hilft er boch, Der kennt die schmerzen!

6 Arme wittwe, weine nicht! IE SUS hört bein schrenen. Er, der deine kro-ne flicht, Wird dich bald erfreuen. Gent den anter mit geduld Rur in seine wunden, Da wird lauter ICsus-huld, ist ihm auch ein schmerz. Lauter troft gefunden.

stenpflicht, GDtt wird an dem kummer fren. dich denken. En vielleicht ists 6 Laß dir susse Seyn die heute noch, Daß er dich be- kuffe, Die dir ICsus ruthe freyet Bon dem harten creu- giebt; Der sie führet Und Bes-joch, Und dir rofen regieret, Hat nie ohne frucht streuet.

nicht! Laß die welt nur la- danken, Fall in die gelassen-chen. Ilfus, deiner seelen heit: Laß den sorgen, Der licht, Will dich selig machen, auch morgen Herr ist über TEsus schließt den himmel leid und freud. auf, Icfus reicht die frone: 8 GOttes hande Sind ohn Gil! befordre deinen lauf Zu ende, Sein vermögen hat kein des lammes throne.

Mel. Ringe recht wenn. (19)

len, Wenn du nur ben IC=

2 Wer sich franket, Beil er benket, IGjus liege in bem schlaf, Wird mit klagen Rur sich plagen, Daß der unglaub leide ftraf.

3 Du verächter! GDtt, dein wächter, Schläfet ja noch schlummert. nicht. den höhen Aufzusehen, Wä=

re deine glaubens=pflicht. 4 Im verweilen Und im eilen Bleibt er stets ein Ba= ter=herz; Laß dein weinen Bitter scheinen, Dein schmerz

5 Glaub nur veste, Daß 7 Arme wittwe, weine das beste Ueber dich beschlof= nicht! Bas willst bu bich sen fen; Wann bein wille franken? Denk an beine chri- Nur ift ftille, Birft du von

betrübt.

8 Urme wittwe, weine 7 Willt du wanken In ge=

ziel: Ists beschwerlich;

Scheints

Scheints gefährlich; Deinem dem throne Ihres Heilands GOtt ist nichts zu viel.

9 Seine wunder Sind der zumen, Amen! In dem zunder, Da der glaube fungenathen, Tedesmals, wie ergehe, Wie, und wann, und was er will.

gerathen, Jedesmals, wie ergehe, Wie, und wann, und vers verhängt.

10 Wenn die stunden Sich gefunden, Bricht die hülf mit macht herein, Und dein grämen Zu beschämen, Wirde unversehens senn.

11 Eignen willen Zu ersülzlen, Leidet sich noch ziemlich wohl; Da ist plage, Noch und klage, Wo man seiden muß und foll.

12 Drum wohl denen, Die sich sehnen, Nach der stillen willestund, Nach der stillen willestund, Nach der stillen willestund, Und die seinen krost weiße ich zu fassen.

12 Drum wohl denen, Die sollen zu gesicht, Als ich, ihn allein zu sungsekraft bald zu.

13 Mehr zu preisen Sind werschen, Nicht gedacht an meistübung stehn; Die das leiden Und die freuden Nur mit Hold.

14 Nun so trage Deine plage Fein getrost und mit geduld.

14 Nun so trage Deine plage Fein getrost und mit geduld.

15 Die da weichen, Und die kernisten, Seine hand ist viel zu schwer: Sa mein schiffein läßt sich jagen, Durch verzweislungs angst und plagen, Ganz entankert, hin und her.

4 Gott hat mich angethan, (4)

2 Anmmer hat mich ga ny umgeben, Stenne fush dan sich angeben, Trauern heißt mein kurzes leben, Trübsal führt mich angeben, Keinen furch weißich zu schlesen, Keinen kurd dan sich zu schlesen, Nicht gedacht an meisteben, Nicht gedacht an meisteben, Nicht gedacht an meisteben, Nicht gedacht an meisteben, Nicht gesacht an meisteben, Nicht gesac

muß die bände; Sein erbarmen hat ein ende, Schier din ich zur höllen bracht.

5 Wo ist nucht inn trost zu sill sein helfer sich erbarz men; Ich in todt, wein som tod? Ich gedenke zwarder zeiten, Da du pslegst sür und zuchen. Wertelen, Wann wir lagen gar im koth.

6 Aber nun hat sich geendet Wich! die und zeine lieb und große treu; Uch! dein gerimm wird täglich neu; Du bist gar von mir gegangen, Nur dein zorn hält mich gekangen, Ich wird gekangen, Rech werschwinde, wie die spreu.

7 Hosten, Mein gewissen gich zur erlösten ich wande jeht die zum werderten, Ich wande jeht die zum den ich munmehr lallen, Ungst und sieht wandle jeht die strassen. Da bich gar kein erlösten sich wandle jeht die strassen. Da bich gar kein erlösten? Uch die zum werdert. Uch nunmehr lassen, Tross die sein gestellt ist in gestlen wandle jeht die strassen. Da ich mich munmehr lassen, Tross die sein große lind mit der sich wandle jeht die strassen. Da bich mit die gestellt wandle jeht die strassen. Da bich mit die gestellt wandle jeht die strassen. Da bich wandle jeht die strassen die

ron: Noah, und die mit ihm met. Det du frem. (23)
waren, Sahen nicht die gnaschensschen Schren weinet denssonn: David, Joseph und Clias, Petrus, Paulus ihr euch nicht fassen? Verlassund Tobias, Trugen auch set euch auf GOtt, Der wird ihr theil davon.

höhle Weiß man doch von kei= ner raft: Drum so stille nur bein zagen, Und bedenk, es find die plagen, Die du langst verdienet haft.

16 Brausen jest die wasser= wogen, Morgen andert sich das meer: Ist dir heut die freud entzogen, Morgen kommt sie wieder her; Ist dir aller troft entgangen, Cen zufrieden, bein verlangen Wird erfüllet nach begehr.

mit schmerzen? Stille boch, flein, So will ins funftige und harr auf Gott: Dan- Gott der versorger senn. ken will ich ihm von herzen, 4 Hat es ja verheissen: Daß ich werde nicht zu spott. Er woll verlassene Uns ihrer ten, Hilft er mir dannoch trübsal reissen. Das wort aus nothen, Er, der ftarke geht euch auch an, Ihr wer-Bebaoth.

freuden Aus der höllen grau- erfüllung gehn.

euch nicht verlaffen. Sind 15 Cen zufrieden, liebe gleich die eltern tod, Go lebet seele! Billig trägst du solche dennoch GOtt, Dieweil GOtt last; Hier in dieser unglücks- aber lebt, So habt ihr keine noth.

2 S Dtt ift und bleibet stets Ein Bater aller mansen' Der will fie insgesammt Er= nahren, fleiden, fpeifen, Dem= selben trauet nur, Er nimmt sich eurer an, Seht, er ist euer schut, Und euer helfers=

mann.

3 Stt ist ein reicher GOtt, Der wird euch wohl versorgen, Er weiß ja eure noth, Die ist ihm nicht ver= brogen, Db ihr schon wenig 17 Was betrühst du dich habt, Ist auch der vorrath

det es schon sehn, Wie es 18 Herr! errette mich mit an euch auch wird In die

famkeit; Hilf mir, daß ich 5 Ja glaubet, bleibet auch im leiben Dir zu dienen fromm, Und geht auf GOttes fen bereit. Gibst du mir des wegen, Erwartet mit geduld Geistes gaben, Daß sie mir Den euch verheißnen segen, Die seele laben, Eret ich froh- Und weichet nicht von Gott, tich an den streit. Vertraut ihm allezeit. So

merd't

werd't ihr glücklich senn Insletzt muß er des teufels ziel zeit und ewiakeit.

Mel. Muf Leiden folgt. (35)

hart beladen! Ihr jungen, die schnode welt In einem alten, frau und mann, Ich hun verderben.

trag'n, Mit meiner hulf wird 8 Und wenn er nimmer le= er erjag'n Das ew'ge himmels ben mag, Go bebt er an ein' reiche.

spat und früh, Das sollt ihr er allzeit verspottet hat, Wird auch erfüllen: Was ihr ge-schwerlich ob ihm schweben.

4 Gern wollt die welt auch Wenn einer hatt die ganze felig fenn, Wenn nur nicht welt, Silber und gold und war die schwere pein, Die alles geld, Noch muß er an

nicht meiden; Wer benn in Ewig muß er verderben!

Mit schwerem g'wiffen leiden.

6 Beut ift der menfch schön, jung und lang, Sieh! 226. Komm her zu mir! morgen ist er schwach und spricht Gottes frank, Bald muß er auch gar Sohn, Ill die ihr fend be- sterben; Bleichwie die blumen schweret nun, Mit funden auf dem feld, Mso muß auch

will euch geben was ich han, 7 Die welt erzittert ob dem Will heisen euren schaden. tod, Wenn ein'r liegt in der 2 Mein joch ist süß, mein' lesten noth, Dann will er erst bürd ist g'ring, Wer mirs fromm werden; Einer schafft nachträgt in meinem g'ding, diß, der andre daß, Sein'r Der höll wird er entweichen; Sch will ihm treulich helsen Dieweil er lebt auf erden.

große klag, Will fich erft 3 Bas ich gethan und g'lit- GOttergeben: Ich fürcht für-ten hie, In meinem leben wahr, die göttlich gnad, Die

denkt, ja redt und thut, Das 9 Ein'm reichen hilft doch wird euch alles recht und gut, nicht sein gut, Dem jungen Wenn's g'schicht nach GOt- nicht sein ftolzer muth, Er tes willen. muß aus diesem Mayen;

wahre christen leiden; Nun den reihen. mag es doch nicht anders fenn, 10 Den g'lehrten hilft doch Davum ergeb sich nur darein, nicht fein' kunft, Der weltlich Wer ew ge pein will meiden. pracht ist gar umsonst, Wir

5 Mll creatur bezeuget das, muffen alle fterben; Wer nicht Was lebt im wasser, laub in Christo wird erneut, Weil und gras, Sein leiden kans er lebt in der gnaden=zeit,

Gottes nam'n nicht will, Zu= 11 Soret und merkt ihr

lieben

lieben kind! Die jekund GOttsund giebt er g'wiß fürwahr; ergeben sind, Laßt euch die Der helf' uns zu der engel muh nicht reuen, Halt't stets schaar, Durch ICsum Chrisam heil'gen GOttes-wort, stum, Umen! Das fen eu'r troft und höch= fter hort, Gott wird euch Mel. Mus meines herz. (37)

welt nur affen, Gebt GOtt verzaget senn, Wenn dich ein die rach und alle ehr: Den ensgen weg geht alle her; GOtt wird die welt schon strasen.

13 Wenn es gieng nach des sleisches muth In gunst, gessuch und die scholer scholer scholer die weltsche weltsche weltsche weltsche weltsche weltsche weltsche weltsche weltsche ein die es GOtt sie es GOtt sie scholer scholer

14 Ift euch das creuß bitter du zur höllen mußt.
und schwer, Gedenkt wie heiß
die hölle wär', Darein die Ein creuß beschweret dich,
welt thut rennen, Mit leib Pslegst du zu Watt zu eilen, und feel mußg'litten fenn Dhn Dein geist ermuntert sich, unterlaß die em'ge pein, Und Dein beten hat mehr kraft, mag doch nicht verbrennen. Du lernest auf Gott bauen,

15 Ihr aber werd't nach Ihm in geduld vertrauen, diefer zeit Mit Christo haben Bis er dir hülfe schafft. ew ge freud, Dahin sollt ihr 5 Drum sen nur gutes mu=

versprochen hat, Geschwor'n So wirst du selig seyn. ben seinem namen, Das halt 5 Laß GOtt, wie er will,

schon erfreuen.
12 Nicht übel ihr um übel gebt: Schaut daß ihr hie unschuldig lebt; Laßt euch die nicht gleich ermüden, Noch so welt nur äffen, Gebt GOtt verzaget seyn, Wein dich ein

gedenken. Kein mann lebt, thes, Mein herz, in deiner der aussprechen kan Die glorie und den ew'gen lohn, Den gutes Dir thut der fromme euch der HErr wird schenken. GOtt; Klag ihm nur deine
16 Und was der ew'ge pein: Vor ungedult dich hüsgüt'ge GOtt In seinen wort te, Und hoff auf seine güte;

machen,

machen, Und tadle ihn ja 10 Mein herz, von diesem nicht. Besiehl ihm deine sa allen Nimm trost in dieser chen: Er weiß, was dir ges noth: Wenn dich das creutz bricht; Und wird, nach seiner befallen, Dann traue deinem treu, Durch seine hand und EDtt, Dein Vater kan und thaten, Dir wissen wohl zu will. Rath schaffen deinen rathen, Und hülfreich stehen ben.

rathen, Und hülfreich stehen ben.

6 Wenn GOtt auch lang ausbliede, Mußt du dech war ten sein; Du weißt, wie er aus liede Auch öfters wartet dein; Te länger währt das stellet. Sch din der hoffnung leid, Te besser währt das stellet: Ich din der hoffnung leid, Te besser es sich endet, Und wenn GOtt hülfe sendet, Ind wenn GOtt hülfe sendet, Ind wenn sollt du nicht sorgen In langer creuzes pein: Vielleicht kan dir schon morz gen In langer creuzes pein: Vielleicht kan dir schon morz gen Nach wunsch geholsen sehen. Gott ist niemals sonah, Als wenn die noth sich mehret; Venn menschenzuch aus der Gott in allen dinzen Getrost vertrauen kan, Dem wird es nie mißlingen, GOtt nimmt sich seiner an: Denn wo er ihn verließ, Somüßte sein wort stügen: Viellen, Dis aber zu beweisen Drum, weil Gott nicht kanlisgen, dilst er ihm ganz gewiß.

9 Es ist niemals geschepen, Daß ein geplagter christ, Venn er auf GOtt gesehen, Zu schanden worden ist: Gewise sich die der schan, Daß ein geplagter christ, Venn er auf GOtt gesehen, Zu schanden worden ist: Gewise sich die der schan, Es bleibt gerecht sein wille, Wie er fängt meine seine helsen in der noth.

stille:

wohl gethan; Er wird mich nicht betrügen; Er führet mich In eigener Meledie. auf rechter bahn, So laß ich nich begnügen Un seiner hulb, bat wohl ge-Und hab geduld; Er wird baut Im himmel und auf mein unglück wenden, Es erden; Wer sich verläßt auf

wohl gethan; Muß ich den wohl geben, Was mir ist noth, kelch gleich schmecken, Der du treuer GOtt! Hier und bitter ist nach meinem wahn, Laß ich mich doch nichts schre- reu, Mein herz erneu, Erretschen; Weil doch zuletz Ich werd ergetzt Mit süssem werd ergetzt Mit süssem meine bitt nicht sehlen. alle schmerzen.

6 Bas GOtt thut, das ist wohl gethan! Daben will ich verbleiben, Es mag mich) 230. Sen getreu in deisich verbleiben, Es mag mich

stille: Er ist mein GOtt, Dersauf die rauhe bahn Noth, tod in der noth Mich wohl weiß und elend treiben; So wird zu erhalten, Drum laß ich ihn nur walten.

2 Was GOtt thut, das ist laß ich ihn nur walten.

mein unglück wenden, Esterber; Wer sich verläst auf steht in seinen händen.

3 Was GOtt thut, das ist wohl gethan; Er wird mich wohl bedenken, Er, als mein west und skeif will sehen. arzt und helsersemann, Wird arzenen: GOTE ist getreu, Drum will ich anf ihn dausen, Und seiner güte trauen.

4 Was GOtt thut, das ist wird will seiner güte trauen.

4 Was GOtt thut, das ist wird will seiner güte trauen.

4 Was GOtt thut, das ist wird will ich mich ergeben In freud und seiner güte trauen.

Bemteufel sehr Und aller welt zuwider; Dennoch so dist Du, wohl gethan: Er ist mein Icht, mein leben, Der mir darnieder. Und wenn ich dich michts böses gönnen kan; Ihm Mur hab um mich Mit deis nem Geist und gnaden, Sokan pür wahr Mir ganz und gar Kein tod, noch teufel schaden.

3 Dein tröst ich mich Ganz sein twohl gethan; Muß ich den wohl geben, Was mir ist noth, wohl gethan; Muß ich den wohl geben, Was mir ist noth,

dich

dich f e in ungemach Von ber letzte druck: Wer da recht der liebe Fe su scheiden, mit Fe uringt, Und, wie Murre nicht mit weh und ach; Denke, wie er manche zeit Dir zu helken, war bezeit, Da du ihm dein herz berschlossen, Db ihn das nicht hab verdrossen.

2 Sen getreu in deinem glauben, Baue deiner seelen grund Nicht auf zweiselhafte schwachen; Sage den gewissen den die seit Doch nicht werth der herrlichkeit, So dir wieder auf: Fange an ein besser leiben, Deinem GOtt zum dienst ergeben.

die der dieste druck: Wer da recht mit III deine, Und wieder des leisensesten den die stelle den dieser zeit Doch nicht werth der herrlichkeit, So dir wird dein Fesuden-leben.

7 Nun wohlan, so will ich leiden, Glauben, lieben, hofzen west, Und getreu sen bis dich ke in ungemach Vonsder letzte druck: Wer da recht

Soll GOtt anders dir verzgeben.

4 Sen getreu in beinem hofzfen, Hift GOtt gleich nicht wie du willt, Er hat bald ein mittel troffen, Daß dein wünschen wird erfüllt: Hoffen, Dich unser gar entschlawünschen wird erfüllt: Hoffen, Dich unser gar entschlawinschen wird erfüllt: Hoffen, Dich unser gar entschlawinschen wird erfüllt: Hoffen, Dich unser gar entschlawinschen wird bein herz bricht ihm gegen dein theures blut, Uch Herrbrich dein theures blut, Uch Herr! erbornanden, Hoffnung macht dich nicht zu schanden.

5 Sen getreu in todesznözethen, Krankheit und pestizlenze ;: Hab'n sich sich on start then, Fichte frisch den letzen zum sum streit bereit, Zu plagen zum sum sich unser wach auf, herzliebster GOtt!

Soll Gott anders dir ver- Mel. Es ift gewißlich an. (4)

Ber=

Berlaß uns nicht in dieserserter! ICsu, meine zuver= noth, Ad Herr! erbarm sicht! ICsu, starkerschlangen= dich unser.

Tröst uns in dieser traurigkeit, geschehn: Wohne doch in Und unsern glauben mehre. meinem herzen, So muß alle Ach! wie ist und so angst und noth und schmerzen Weichen bang, Herr IESU Christ! alsobald von hier, Wenn du, bleib ja nicht lang, Erbarm ICsu, bist ben mir. Dich unfer, Umen.

Mel. Alle Mengen in. (16)

232. Schu meiner feelen wonne, Ich uberbunden, Und sich selbsten für mich giebt: Den will ich meine beste lust, Ich ich ich ich ich sich berult, Wie ich dich so ich berult, Wie ich dich so ich betrübe; Drum, o Ichu, ber mir den segen spricht; Meiberglich liebe, Und mich ohne dich betrübe; Drum, o Ichu, som Ichum laß ich nicht. Tomm zu mir, Und bleib ben mir für und für.

2 Ichum habe, Dwie veste halt ich ihn, Daß er mir mein herze labe, Wenn ich krank und frauria

Dich unser. treter, Icsu, meines lebens 3 Sieh nicht an unsre licht: Wie verlanget meinem

3 Sieh nicht an unstellicht: Wie verlanget meinem schwere sünd, Die dich treibt, uns zu strafen: DSCsu! mit schwerzen, Komm, ach herzenszwichnes kind, All'n komm! ich warte dein, Komm, krieg thu von uns schaffen. Dein'n friedenszgeist gib jezdem stand, Glück und auch ruhe unserm land; Uch Herr! erbarm dich unser.

4 Laß uns fallen in deine hand, Wir wollen lieber sterz de doch nicht draussen, Hier den wieder von mir unserm land, Und uns zu gehen? Uch! ich lasse dich grund verderben. Zerbrich, zerz der schwer, des sich die blut'ge ruth, Wirf sie ins sew'r, o Bater gut, Und wie sollte ich dich lasse siehen seinem haus.

4 Uch wie sollte ich dich lasse

sie ins feu'r, o Bater gut, 4 Ach wie sollte ich dich lass Ach Herr! erbarm dich unser. sen, Issu, wieder von mir 5 D treuer GOtt, in ewigs gehn, Meine wohlfahrt müßt keit! Unser gebät erhöre :,: ich hassen, Wenn ich liesse diß

mel. Alle Menschen m. (16)

5 Ach, nun hab ich endlich funden, Den, den meine seele liebt, Der sich mit mir hat

trauria

fassen Meinen ICsum, der freuden und betrüben, ICsum gefällt Mir für allen andern laß ich nicht von mir, Weil schäßen, Un dem ich mich kan ich leb auf Erden hier: ergegen: Er ist meine zuver= 12 Wenn die welt mit ihren sicht, Meinen ICsum laß ich netzen Mich zu boden fällen nicht.

s Uch wer wollte Fcsum zeigen Un demselben affen-lassen, Ichum laß ich nim-mermehr, Undre mögen IC-sum fassen Und ihn nicht sum hassen, Ichum ich allein begehr, In den gut und bösen tagen, Daß er mir mein creuß schen in dem himmelreich, helf tragen: Weil er ist der werd mit ihm zugleich Herr-schen in dem himmelreich, helf tragen: Weil er ist der weiden Sich in diese eitelkeit,

Und mich wie ein schlacht-erworben, Da er ist für mich schaaf biegen In dem schwe-gestorben: Drum, o welt, fel-pfuhl und quaal; Ja, fahr immer hin, Wann ich

des himmels erben, Und das sum lassen, Wer wird in der

traurig bin; ICsum hab ich, glaub ich sicherlich, ICsus der mich liebet, Und sein leben machet selig mich.
Ikun mich giebet: Dorum laß ich ICsum ich II Nun wie sollt ich ICsich das herze bricht.

7 Muß ich alles gleich vers der breiten straßen. Bas ich hab in dieser führet himmel an: ICsum welt, Will ich doch im herzen will ich immer lieben In den fallen Meinen III.

will, Und die andern sich er=

TEsum nicht. Mich soll nichts von TEsu 9 Ich sollt in der hölle lie-scheiden In der ewigen selig-gen Immersort ohn alle zahl, keit, Die mir TEsus hat

letten

letten noth, Auf der finstern mels-freud einführen: Drum todes-ftraßen Mir benftehen? so höret alle her, Ichum laß wenn der tod Seine graufame ich nimmermelyr. feit ausübet, Und die meinisgen betrübet, Und der teufel Mel. Wer nur den lieb. (36)

haben, Denn er übertrifft von dem tod; Nun kan ich das gold, Und all andre theu- erst mein haupt aufheben; re gaben; So kan mir der Dann so ich sterb, so leb ich fünden sold Un der seelen gar GOtt: Gib ICju! daß ich nicht schaden; Weil sie ist von leb in dir, Und lebe du auch

freude, Meines herzens troft Sein mund verschmacht't, und faft, IGjus steuret allem was foll ich sprechen? Mein leide, Er ist meines lebens letztes wort sen TCsus hier: Fraft: Meiner augen licht und Uch, TCsus! TCsus! Lag sonne, Meiner seelen schatz mich nicht, Wann mir ber

auferwecken Durch posaunen beines Sohnes seele ruht, Da hellen klang; Da ich bennlifts auch meiner feelen gut. erneuert werde Auferstehen 5 Mein ICsus neigt sein aus der erde, ICsum schaum haupt zur erden: Welt, gute von angesicht: Meinen IC- nacht! ich scheide mit. Soll fum laß ich nicht.

trost und licht, Alle thränen, ICsu! dir, Sollt' ich nicht alle schmerzen Wischen von sterben mit begier? dem angesicht: Und mit groß= 5 Mein ICsus stirbt, er ist sem jubiliren Mich zur him= verschieden, Wie sanste neis

mich ansicht! Meinen ICsum 233. Mein ICsus stirbt, laß ich nicht. 16 JEsum will ich nur lieb ben, Sein tod befrent mich

fünd entladen: Ob er gleich selbst in mir.
den leib ersticht, Laß ich denvoch ICsum nicht.

17 ICsus bleibet meine den letzten blik von mir!

und wonne. D, drum laß tod das herze bricht.
ich Kesum nicht Aus dem herzen und gesicht.
18 IEsus ist der seinde Vaters händ: Ach, Vater!
strucken, Tesus ist der höllen ach! auch ich besehle Dir meis zwang, Drum wird er mich men geist an meinem end. Wo

IEsus eine leiche werden,

19 Uch wie wird mich IC= Bas scheu ich dann den lets= sus berzen, Meiner augen ten tritt? Ich leb und sterbe

get er sein haupt! So schlaf eigen leben Ist ihme-nicht für ich ein in süssem frieden, Es mich zu theu'r; Run hat er stirbt nicht, wer an Issum alles hingegeben: D unaussglaubt. Im tod und leben sprechlich liebes-keu'r! Was bleibts daben, Daß Issus geb ich, Herr! dir dafür tod mein leben sen. hin? Mich selbst, was ich 6 Mein Issus stirbt, sein nur hab und din.

## Bon der ganglichen Uebergabe.

Det. Mein Seiland n. (48) | die tauben lehren! Mein IE= Die fünder er nimmt die fünder er nimmt die fünder an. Wit einem wort, die fünder Wie mancher hört am leibe alle. Geht hin, und sagt es nicht, Und sast es auch nicht von erschalle. Es soll von allen insgemein Nicht einer die kraft geht doch verloren! Ach die fünder die kraft geht doch verloren! unsgeschlossen seinen, türken, juden, christan: Ja, Issus nimmt die sten! Ach, daß es groß und lünder an steen! Ach, daß es groß und stünder an. kleine wüßten! Sagts jedem, 4 Ja, ICsus nimmt die der nur horen kan: Ja, ICsunder an. Das soll man ven nur horen kan: Ja, IC-fünder an. Das soll man
sus nimmt die sünder an.

2 Ja, ICsus nimmt die ein mensch noch hören kan,
sünder an, Wer, wo und
wenn und wie sie kommen.
Man sen auch innner, wie
man kan; Man wird wahrtiefes elend sieht, Der wirds
haftig angenommen. Es ist
hier gar kein unterscheid. Das
heil ist allen zubereit t. Und Wenn man sonst nichts mehr
weil sie alle sünder heissen: hören kan, Als: ICsus
So sollens alle zu sich reissen:

K ist ein wort für jeder. Es ist ein wort für jeder.

man : Sa, ICfus nimmt die Mel. Liebster Sesu du. (38)

fünder an.

3 Sa, TEsus nimmt die 235. Sollt es gleich bisweilen scheinen,
sünder an. O könnte mans Als wenn GOtt verließ die

Seinen, En! so weiß und ich haffen, Liebe du den erden= glaub ich diß, Gott hilft end- foth, Und laß mir nur mei=

lich doch gewiß.

3 Gleichwie väter nicht bald geben, Wornach ihre kinder mel. Greß ift unsers S. (47) treben: So hat GOtt auch 236. Marum follt ich maaß und ziel, Er giebt wie 236. Marum follt ich mich denn gräs

gefinnt.

gefinnt.
5 Trop dem teufel, trop dem drachen, Ich fan ihre macht boden, Da ich kam, da ich verachten. Trop des schweren nahm Meinen ersten odem, creuzes joch, GOtt, mein Va-Nackend werd ich auch hinzies

nen GOtt.

10 Ach, Herr! wenn ich nur ben, Hat er drum nicht aufschoben: Hill er nicht zu jeschoben: Hilf er doch wenn sin das grab, Ach, Herr! wenn ich nur hab.

wenn er will.

4 Seiner kan ich mich geströften, Wenn die noth am atströften, Wenn die noth am atstergrößten: Er ist gegen mich, mel rauben, Den mir schon sein kind, Wehr als väterlich GOttes Sohn Bengelegt im glauben?

creußes joch, GOtt, mein Ba- Nackend werd ich auch hinzieter, lebet noch.
6 Troß des dittern todtes erd Als ein schatten sliehen.
3ähnen, Aroß der welt und
allen denen, Die mir sind ohn
ursach feind; GOtt im himmel ist mein freund.
7 Laß die welt nur immer
neiden, Will sie mich nicht
länger leiden, Ey! so frag ich
siehen, Troß der mir ein crenß
ter meiner sach.

3 Gut und blut, leib, seel
und le den Ist nicht mein:
Sott allein Ist es, ders gegeben: Will ers wieder zu
sich kehren? Nehm ers hin,
nichts darnach, GOtt ist richter meiner sach.

ter meiner sach.

S Will sie mich gleich von sich und pein, Will ich nicht verstreiben, Muß mir doch der zagen; Der es schickt, der himmel bleiben; Hab ich den, wird es wenden, Er weiß der ist mir mehr, Als all ihr wohl Wie er soll All mein

lust, gut und ehr.

9 Welt, ich will dich gerne
1assen, Was du liebest, will tagen Oft ergetzt, Sollt ich

jest Auch nicht etwas tragen quns scheiben; Ich bin bein Fromm ift Gott und übt mit weil du dein leben Und bein massen Sein gericht; Kan blut Mir zu gut In den tod mich nicht Ganz und gar gegeben.

verlaffen.

hier Thun als meiner spotten: lasse: Laß mich, laß mich Laß sie spotten, laß sie lachen, hingelangen, Da du mich GOtt mein heil Wird in eil Und ich dich Lieblich werd Sie zu schanden machen. umfängen. 7 Unverzagt und ohne grau-

en Soll ein drift, Wo er mel. Ehre fen jego mit. (46) ist, Stets sich lassen schauen; 237. Mer SE sum ben Bollt ihn auch der tod auf

nöthen, Schließt das thor ber je schaben.

ten Ich mein herz Nach dem ben sich hat, der lebt vergnusschmerz Ewiglich ergetzen; get, Wie GOtt sein Vater Hier ist kein recht gut zu hier es mit ihm füget. finden; Was die welt In 3 Wer Sesum ben sich

hwinden. Die eitelkeit der welt und ihre 10 Was sind dieses lebens gaben: Wer ICsum ben sich ichwinden. güter? Eine hand Boller hat, hat gnug auf erden, sand, Kummer ber gemüther. Und kan in ewigkeit nicht

aller freuden, Du bist mein, mel weisen: Wer Icsum ben Ich bin dein, Niemand kan sich hat, den kan in nothen

12 Du bist mein weil ich 6 Satan, welt und ihre rot- dich fasse, Und dich nicht, Sten Können mir Richts mehr mein licht, Aus dem herzen

reiben: Soll der muth Den-noch gut Und fein stille bleiben. unglücks-meer nicht unterge-8 Kan uns doch kein tod hen: Wer ICsum ben sich nicht tödten, Sondern reißt hat, der ist in gnaden, Ihm Unsern geist Aus viel tausend kan kein fall, so groß er sen,

bittern leiden, Und macht 2 Wer Scsum ben sich hat, bahn, Daß man kan Gehn der hat den himmel, Sein zur himmels-freuden. herz ergest sich nicht am 9 Allda will in süssen schaffen scha

fich halt, Muß im hun ver- hat, wunscht nicht zu haben

Dort, dort sind die edlen gateicher werden.
ben, Da mein hirt Christus,
wird Mich ohn ende laben.
11 Herr mein hirt, brunn ihm schon den weg zum him-

Rein

hölle tödten.

braucht nicht zu zagen, Wenn und bein: Nur dis, dis liegt noth und ungewitter sunder mir an, Daß ich nicht wissen plagen: Wer Jesum ben sich kan, Ob ich ein wahrer chrift, hat, darf nicht erschrecken, Und du mein Jesus bist. Wenn furcht und anast die 5 Es ist nicht so gemein,

fünde will erwecken.

nagen: Wer Tesum ben sich zerbricht, Und lebt ihm felber hat, kan nicht verderben, Wer nicht. Sesum ben sich hat, wird fro- 6 Es ift ein felbst-betrua. lich sterben.

bin mir felbst verborgen, Und schande meid't. kenne mich noch nicht: Ich 7 Der zeigt nur Christum merke dieses zwar, Ich ser an, Der aus sich selbst gegan= wie ich soll.

2 Ich lebt' in stolzer ruh, zen haßt, und spricht: Nur Und wußte nichts von forgen, Ichus ist mein licht. Bor diesem; aber nun Bin 8 Das ist des glaubens wort

gefehlt.

Rein teufel, funde, welt noch 4 Rein! es ift feelen-pein, Es kommt mir aus dem ber= 5 Wer Jesum ben sich hat, zen, Und dringt durch mark

Ein chrift zu fen, als heiffen: 6 Wer Tesum ben sich hat, Ich weiß, daß der allein Des darf nicht verzagen, Ihm soll namens fähig ist, Der seine kein kummer mehr das herze liebste lust Durch Christi kraft

Mit diesem wahn sich speisen, Als ob dis schon genug Zur 238. Erleucht mich, Herr, von lastern fren, Die auch ein mein licht! Ich blinder heid Rus furcht der

nicht, wie ich war; Indessen gen, Und seines fleisches wahn, fühl ich wohl, Ich sen nicht, Vermögen, lust und rath, Gut, ehr, und was er hat, Von her=

ich ganz voller praft Und mir Und durstiges verlangen: Herr selbst eine last: Bas vormale IEsu! fen mein hort, Ber= meine freud, Macht mir jett sohner, Herr und schild, Und herzeleid. Kähr mich, wie du willt; Dein 3 Rein zeitlicher verluft, bin ich, wie ich bin, Nimm

Verursacht diesen schmerzen, mich zu eigen hin.
So viel mir ja bewußt: Weil 9 Wer dis nicht gründlich ich noch bis daher Gehabt meint, Deß glaub ist noch un= lust, gut und ehr, Daran mirs tüchtig, Der bleibt noch GDt= in der welt Nie gang und gar tes feind; Gein hoffnungs= grund ist fand, Und halt zu=

lett nicht stand: Der ein gesta-wort schlichten, D lie be glaubens-grund Ist dieser gna- seel! und fag: Dir opf'r ich den-bund.

mir: Die lieb ist noch nicht leib und blut, Lust, ehre, haab richtig, Die ich, Herr Christ! und gut. zu dir Tetzt habe, weil ich doch, 16 Thu, was du willt, mit

gen, Ich komm eh' nicht zur ifts gethan. ruh: Sagst du hiermit ter welt, Und was dem fleisch ge-fällt, Rein ab, und Christo an, So ist die sach gethan.

Mel. Gett des himmels u. (31)

Sieh, hie bin ich,
Chren = könig!

So ift die fach gethan.

zugleich, Der felbst die ganze Laß dich sinden Von mir, der welt Erschaffen und erhält.

13 Wenn alles wird verz Zeieh doch auf mich, Herr gehn, Was erd und hinnmel ich beitet, So bleibt er vest bez deinem sinn, Dich allein estehn; Sein wesen nimmt kennt, Deß wohlstand nimmt mich hin.

ganz geschlossen aus, Vergöß les, der dich hat.
er in dem weh Auch eine thränen-see.

Geelenwonne, Unbesteckteß Gotteßwonne, Unbesteckteß Gotteß-

en-bund.
30 Hie, forg ich, fehlt es meinen lauf, D mein GOtt!
40 Die, forg ich, fehlt es meinen lauf, Und geist, und

Bennah ein christe noch, Die welt und lust noch mehr Getet, Zu deinem preis und zier, liebt als deine ehr.

11 Mein herz begreif dich deinem heil bekleidt, Geheiligt nu, Ich muß es redlich was nun und dann, Wohl mir, so

12 Du erd-wurm! solltest lege mich vor deinen thron: du Dem könig dich versagen, Schwache thränen, Kindlich Dem alles stehet zu, Der allein sehnen Bring ich dir, du Men-weis und reich, Der alles ist schen-sohn! Laß dich finden,

nicht ab, Die Gottheit weißter erb ich bin: Laß dich fin-kein grab, Und wen er einmal den:;: Gib dich mir, und nimm

fein end.

14 Wer aber in der zeit re! Als nur deine freye gnad, Mit ihm sich nicht verträget, Die du giebest, Den du liebest, Der bleibt in ewigkeit Von Und der dich liebt in der that: GOttes freuden-haus Auch Laß dich sinden:,: Der hat als

15 Bunfcht nun GDII Lamm! In der höhle Meine den vertrag, Laß ihn dein seele, Suchet dich, o brautigam!

tigam! Laß dich finden:,: Denn mein herze zu dir dringt. Starker held aus Davids 6 Dieser zeiten Eitelkeiten, Keichthum, wollust, ehr und 5 Hör, wie kläglich, Wie freud, Seynd nur schmerzen beweglich Dir die arme seele Meinem herzen, Welches sucht singt: Wie de müt hig Und die ewigkeit: Laß dich sinzwehmüthig Deineskindes stimz den:,: Grosser GOtt! mach me klingt: Laß dich sinden:,: mich bereit.

## Bom Lobe Gottes.

Met. Es ift gewistich a. (4)

240. Bringt her dem Herren tod erworben, Der worzen lob und ehr, den ift der höll ein gift, Und Auß freudigem gemüthe! Ein frieden hat mit Gott gestift: jeder Gottes ruhm vermehr, Und preise seine güte. Uch! Drum danket sein em nas lobet, lobet alle GOtt, Der und danket seinem namen.

2 kobt GOtt, und rühmet alleziet Die großen wunderzwerke, Die majestät und heurzelleuchtet durch sein wort, Reslichseit, Die weißheit, kräft und kreibet fort und fortz und stärke, Die er beweist in aller welt. Und dadurch alledig erhält, Drum danket seizenem namen.

3 kobt GOtt der uns erzschen, Lund sallen hat gezehen; Der uns durch seine seinem namen.

3 kobt GOtt der uns erzschen, Lund sallen hat gezehen; Der uns durch seine kräft. Das kleinod zu sehen, Lund täglich giezbet was uns nüßt: Drum danket seinem namen.

4 kobt GOtt, der uns die erzehim, Ihr sürstenthum danket seinem namen.

4 kobt GOtt, der uns die erzehim, Ihr sürstenthum danket seinem namen.

4 kobt GOtt, der uns die erzehim, Ihr sürstenthum und thronen. Es loben GOtt und sist gestorben, Und uns die und preist ihn früh und spat, In sist gestorben, Und uns die und preist ihn früh und spat,

2 Sprich nicht: es ist die Christus ist noch heut, Gezser zeiten Nicht mehr, wie es stern und in ewigkeit. vormals war, SOtt macht seine heimlichkeiten Jegund met. Es ift gewißlich a. (4) niemand offenbar; Was er

alles also veinen GOtt.

5 All ihr knechte GOttes unserm GOtt die ehre!
höret! Sucht den HErrn in 3 Was unser GOtt geeurer noth; Wer sich zu wem
schaffen hat, Das will er auch
anders kehret, Als zu ihm, erhalten, Darüber will er früh
dem wahren GOtt, Der geht
irr in allem ktück, Und bereiten: In seinem ganzen königten: In seinem ganzen königtet ungelück.

Ja alles, was nur odem hat, 6 Die nur, die dem Herrn Das danke seinem namen. vertrauen, Gehen auf der mel. Gott der Hinnels u. (31)

ruhm! Er hält Fraels ge- 7 Drum dankt GOtt, ihr schlechte Doch noch für sein GOttes-knechte, Kommt, erseigenthum: Fesus Christus hebet seinen ruhm! Er hält ist noch heut, Gestern und in Estraels geschlechte Doch noch ewigkeit.

vormals hat gethan, Das 2.12. Sen lob und ehr geht uns aniebt nicht an. vormals hat gethan, Das geht uns anjett nicht an.

3 Sprich so nicht: des gut, Dem Bater aller güte, Höchsten hände Sind mit Wicken jeht zu schwach, Seine güt hat auch kein ende, Et ist gnädig vor und nach: trost erfült, Dem GOtt, der mein gem Kut auch kein ende, Et gemüthe Mit seinem reichen ist gnädig vor und nach: trost erfült, Dem GOtt, der mein gemüthe Mit seinem reichen ist gemüthe Mit seinem reichen ist gemüthe Mit seinem reichen allen jammer stillt! Gebt unseen Nur an deines GOttes treu: Laß dich nicht zur freuz treu: Laß dich nicht zur freuz thronen! Und die auf erden, be bringen, Ehe dich dein melszheer, D herrscher aller thronen! Und die auf erden, luft und meer, In deinem GOtt erfreu; Such in aller schöpferszmacht, Die alls deinen GOtt.

5 All ihr knechte GOttes unsern GOtt die ehre!

reich Ist alles recht und alles

gleich.

gleich. Gebt unserm GOtt ichen götzen macht zu spott, die ehre! Der Herrist GOtt, der herr

4 Ich rief dem Herrn in ift Gott. Gebt unserm Gott meiner noth: Uch GOtt! die ehre! vernimm mein schreven! Da 9 So kommet vor sein an=

half mein helfer mir vom tod, gesicht Mit jauchzen-vollent Und ließ mir trost gedeihen. springen, Bezahlet die gelobte Drum dank, ach Sott! drum pflicht, Und laßt und fröhlich

nimmer nicht Bon feinem volk geschieden, Er bleibet ihre zuversicht, Ihr segen, heil und
frieden: Mit mutter-händen
leitet er Die seinen stetig hin
und her: Gebt unserm GOtt

Mel. D GOtt, du frem. (23)

Mel. D GOtt, du frem. (23)

Mel. D GOtt, du frem. (23)

Sprieden: Mit mutter-händen
für d an k. D

Heitet er Die seinen stetig hin
und her: Gebt unserm GOtt

Mel. D GOtt, du frem. (23)

Mel. D GOtt, du frem. (23) die ehre!

6 Wenn trost und hülf er- mancherfünd Und übertretung mangeln muß, Die alle welt lag, Und dich, o frommer erzeiget, So kommt, so hilft Gott! Erzürnte alle tag. der überfluß, Der Schöpfer 2 Sehr große lieb und gnad selbst, und neiget Die Bater: Erwiesest du mir armen:

an ehren: Man foll, o Gott! drauf. die erteil: Mai son, o Solft-straig.
den lobgesang Un allen orten 3 Daß ich nun bin beshoren, Mein ganzes herz erstehrt, Hast des satans reich leib erfreue dich. Gebt uns serrich und werk in mir zernichtet; serm Gott die ehre!

Hohr den güt und treu,

die ehre. Ihr, die ihr GOt- Ferbrochen und erweicht. tes macht bekennt, Gebt un- 4 Damit ich aber nicht ferm GOtt die ehre! Die fal- Aufs neue wieder falle, So

dank ich dir. Uch! danket, singen: GOtt hat es alles danket GOtt mit mir! Gebt wohl bedacht, Und alles, alles unserm GOtt die ehre! recht gemacht. Gebt unserm 5 Der Herr ist noch und GOtt die ehre!

zeit getragen? Da ich in

augen deme zu, Der sonsten Ich pul in bosheit fort, Du nirgends sindet ruh. Gebt aber in erbarmen: Ich widerunserm GOtt die ehre! strebte dir, Und schob die 7 Ich will dich all mein die straf, Daß sie nicht folgte

8 Ihr, die ihr Chrifti namen Die an die Wolken reicht, nennt, Gebt unserm Gott hat auch mein fteinern berg

gib

gib mir deinen geift, Dieweil sich der armen Setzt nicht, ich hier noch walle, Der meis wie vorhin, erbarmen.
ne schwachheit stärkt, Und Jion, o du vielgeliebte!
Sprach zu ihr des Herren gemuthe stets Zu deinem preis mund; Zwar du bist jetzt

gemuthe stets Zu deinem preis mund; War du bist seite erneu.

5 Uch leit und führe mich, ift dir verwundt; Doch stell So lang ich leb auf erden, Und Alles trauren ein: Wo mag Laß mich nicht ohne dich, So mutter seinen Mutter seinen, Die ihr Durch mich geführet werden. Führ ich mich ohne dich, So werd ich bald versührt. Wenn du mich sührest selbst, Thu möchtest sinden Solden

du mich führest selbst, Thu modtest sinden zinen zolazen ich, was mir gebührt.
6 D G D T T, du großer kan verschwinden, So bleib GOtt! D Vater, hör mein ich doch, der ich bin: Meine steu bleibt gegen dir, Jion, Sohn! Laß deine kraft mich jehen; D wert her heiliger mir mein herz befessen, Deis Geift! Regier mich allezeit, der in die die die deine fatan blanden. Dar konst nichts als

Daß ich dir diene hier Und 5 Laß dich micht den sakan bern in ewigkeit.

Mcl. Abermal ein Tag v. (1)

244. Zion klagt mit angst und schwerzen, Zion, GOttes werthe stadt, Zich muß ja gedenken dein: Die er trägt in seinem herzen, Zich muß ja gedenken dein: Deine mauren will ich bauspricht sie, wie hat mein GOtt und fort und fort werlassen in der noth

Mich verlassen in der noth, anschauen. That läßt mich so harte pressen, den augen: Du liegst mir Meiner hat er ganz vergessen.

2 Der GOtt, der mir hat versprochen Seinen benstant jederzeit, Der läßt sich vergeziet, Der läßt sich vergeziet, Der läßt sich vergeziens suchen Setzt in meiner Keine noth, gefahr, noch traurigkeit. Uch! will er dann ftre und für Grausam zürnen nicht scheiden. Bleib getreu über mir? Kan und will er in allem leiden.

Mel.

mit Umen!

Mel. haft du dann Sef. d. (6) terlicher huld und gnad Uns 245. Lobe den HErren, allen hat gegeben, Der uns diedete feele! das ift mein nüht: Drum danket seinem begehren: Rommet zu hauf, namen!
Seele und herze wach auf, 2 Lobt GOtt, er gibt uns 2 Lobe den HErren, der uns gestorben, Der uns des alles so herrlich regieret, Der dich auf avelers-fittigen sicher himmels gnaden-lohn Durch dich auf avelers-fittigen sicher himmels gnaden-lohn Durch dich auf avelers-fittigen sicher geführet! Der dich erhält, Bei es dir selber gefällt; Haft dundt dieses verspühret?

3 Lobe den HErren, der sichen, der sich sich sich auns ihm angen nehm gemacht; Drum danket seinem namen!
Tünstlich und fein dich bereitet, der die geführet! Tundt der gemacht; Drum danket seinem namen!
Tünstlich und fein dich bereitet, der die gestündet, Und seinen ben wie viel noth Hat nicht der sich durch den geist Den glauben dich seinen sich seinen den gestündet, Und seinen ben wie viel noth Hat nicht der state uns treu erfindet, Der uns gel gebreitet?

247. Mein ICfu! weil bein ganzes le= In eigener Meledie. ben Zu lauter leiden war ge=

246. Lobt GOtt, der uns macht, So muß ich mich dar=
erschaffen hat, Der ein ergeben, Wann du mir
seele, leib und leben Aus vä= auch was zugedacht: Das alied

glied muß fühlen in der that, Rehrt noth und trübfal bey Bas auch das haupt em- und ein: Die heißen auch

pfunden hat.

2 E3 geht kein andrer weg nicht ahnlich worden sind.

3 wicht liebstes kind, Die dir nicht ahnlich worden sind.

3 will dein nen ift belegt: Da sonst der creuhe tragen, Weil du es welt ihr lust-getümmel Die übertragen hast: Wann du meisten zu der höllen trägt: nur liebst, so magst du schlases ist die bahn der herrlichtigen, Es bringt doch lust nach keit Mit blut und thränen aller last: Wie wohl wirds eingeweiht.

3 Wolft ich mich dieses nach ante are creutses schämen, So wär ich deiner auch nicht werth; Ich will es lieber auf mich nehmen, Ob es die schultern gleich beschwert: Du weißt schon, was ich tragen kan, itnd beutst mir selbst die kure knie vor seinem thron, itnd beutst mir selbst die hülfe an.

4 Die welt wird mir nichts weisheit, macht, Een dem neues machen, Weil sie auch erwürgten lamm gebracht. deine feindin war: Doch mag 2 Es war uns Gottes licht Sie spotten und verlachen, und gnad, Und leben hart Sie schadet mir doch um kein verriegelt; Sein tieser sinn, haar, Weil ihr verläumderi- sein wunder-vath, Wohl siesches gift Mehr dich, als mich, benfach versiegelt: Rein

mens willen, So ist mein deun jobe man. leiden ein gewinn; So mag auch gar die hölle brüllen, Jumal Nur dir die kniee beuIch kan in deine wunden fliehn: Der engel millionen zahl Dein theures blut schlägt als Dir göttlich ehr erzeigen; Ja, les todt, Was mir den untersalte warie ware fahren der harves fahr.

gang gedroht.

muden feelen thun, Wann fie 3 Wollt ich mich bieses nach aller arbeit ruhn.

bein gliedmaß, trifft. mensch, kein engel öffnen 5 Leid ich um beines na kan; Das lämmlein thuts,

gang gedroht.
6 Du zeichnest deine lieb- 4 Die Patriarchen erster

ste schaafe; Das creuße muß zeit Den lang verlangten grus-ihr merkmahl senn: Daß man sen; Und die Propheten sind nicht allzeit sicher schlafe, erfreut, Daß sie's nun mit

aenief=

geniessen; Auch die Apostel Libanon, Ich habe ihn erstingen dir Hossianna mit uns blickt, Er ist mit seiner perstindern hier. lenskron Gar wunderschön

5 Der märt'rer fron von geschmückt :,: golde glänzt, Sie bringen dir 3 Wohlauf! und last uns die palmen; Die jungfrau'n allzugleich Ihm doch entgegen weiß und schön gekleidt, Dir sin gen hochzeitsepsalmen; freuden-reich Zu seiner seiten

blut gekonnt! merdar Mit einem schönen 6 Die väter aus der wü-lied Danken, mit der erkauften stenen Mit reichen garben schaar Für seine große güt:,:

stenen Mit reichen garben schaar Für seine große gut:,: kommen; Die creußes-träger sandherlen; Wer zählt die andern frommen? Sie schreis kerzend steud. Der du ed ben deinem blute zu, Den haft so gut gemeint Mit mir, tapfern sieg, die ewige ruh. zu aller zeit :,:

7 Nun, dein erkaustes volk alleluja! Genmen! Wir beugen jeht schon draut, Mit der du dich in unse knie In deinem blut und ewigkeit Verlobet und versaussammen; Bis du uns bringst traut :,:

zusammen dort, Aus allem dein. Und seufzet mit begier:

zusammen dort, Aus allem volk, geschlecht und ort.

8 Was wird das seyn! dein, Und seufzet mit begier:

8 Was wird das seyn! die somm, mein herzend-IE-wie werden wir Von ewiger sulein Und hole mich zu dir, underführer hier Gesucht, erlöst, getragen! Da jeder seine harse bringt, Und sein besonders loblied singt.

Mcl. Du unbegreissich b. (3)

Mel. Du unbegreistich h. (3)

249. Dihr gespielen freuet euch! Der bräuMenschen-kind! D wie blind
tigam ift nah. Kommt! sin- Bist du, wie betrügst du dich
get ihm mit mir zugleich Ein- Bald ewiglich.
süsses gloria! Einfüsses gloria!

Tüsses gloria! Einfüsses gloria!

Sehet! er kommt von wohl Seines herren stall und

Sie rufen, wie aus einem stehn : ;: mund; Das hat des lammes 4 Allwo wir ihm dann im=

frip=

krippen; Ja ein dummer ochstühret, Wozu mich dein befehl se foll Seinen treiber wohl In meinem stande führet: auskippen; Aber ach! Ich Gib, daß ichs thue bald, Gebeklag Ifraels undankbarkeit rade, da ich sou, Und wenn

beklag Fraels undankbarkeit rade, da ich joll, Und wenn Zu dieser zeit.

3 Reichet GOtt nicht alles rathe wohl.
dar, Was du wünschest zu 3 His, daß ich rede stets, dem leben? Giebt er dir nicht zuch fan bestehen: Laß jahr ben jahr, Was ein vaterstein unnützes wort Aus meisherz kan geben? Gut und nem munde gehen; Und wenn blut, Herz und muth Gibt in meinem amt Ich reden soll der gosse Z e d o o th, Der und muß, So gib den worten fraese Worte were gehen zu den veren fraese Worten. ftarfe GDtt.

Mel. Mun banket alle G. (23)

fraft Und nachdruck ohn ver=

ftarke GOtt.

4 Aber du fragst nichts dars druß.

nach, Siehest nimmer auf gen himmel; Wühlest wie ein schwein; ach! ach! In Gib einen heldemnuth, Das dem eitlen welt = getümmel Suchest du Deine ruh, Da nur mühe, leid und noth, Bis in den tod.

5 Schwinge deine seel empor, Ueber wolken, sonn, und sternen, Gib dein herze ganz davor, Was dein glaube sieht von fernen. Leide spott, Danke GOtt, Sen nicht toll und thösticht wie einen hanket alle G. (23)

frast Und nachdruck ohn verstruß.

4 Kindt sich gefährlichseit, So laß mich nicht verzagen:

60 laß mich nicht ver

menget sen.

251. Sun danket alle G. (23)

251. Suft, du frommer GOtt, Du
brunnquell aller gaben! Dhn
ben nichts ist, was ist, Bon
bem wir alles haben, Gib,
daß gefundheit stets Erquicke
meinen leib, Und daß in meimer seel Ein rein gewissen bleib.

2 Gib, daß ich thu mit
sleiß, Bas mir zu thun geUuf Christi tod abscheiben,
Die

Die seele nimm zu dir Hinaus himmels auch werden, Wann zu deinen freuden, Dem leib du im geist Volgest wie SE- sin räumlein gönn Ben from such die deine grab, Auf daß er seine ruh An ihrer seite hab.

8 Wenn du die todten wirst den, wie er es will haben, Wn jenem tag erwecken, So wirst du sinden die perlen wosse deine hand Sich auch nach mir ausstrecken; Hotz, 213 gold, Wo man es sinden rede freundlich dann, Und auch soät, Diß kan die seele wecke mich selbst auf, Heb recht laben.

5 Kommt, such werden, Wann werden, Wann wir gesten du im geist Volgest wie SE- soil heißt.

thron hinauf.

Sier und im himmel oben, liebe ja nimmer erkalten, Son-Herr Fcsu, Edtes Sohn! dern vielmehr, Freudig ent-Kah will dich allzeit loben, Dinnet allhier, Besser an Beiliger Geist! dein ruhm Erschall je mehr und mehr; 6 Was sind die dinge der Drepeiniger HErr und BOtt, Dir sen soh, preis und ehr.

Gleich als die nebel verschwin-

uns allhier führet, In liebes-wegen er weislich uns men-schen auch lehret, Er führt hinein, Weil es gercinigt nuß fenn, Mit lieb und glauben den SErren mein, Ju loben den SErren mein, Ju loben wit beller stimm, Vin ich

den verklärten leib Zu deinem 5 Kommt, sucht die schäte, hron hinauf. so preis, ten, Laßt doch im herzen die

den, wann winde entstehen; Mel. Lobe den Herren. (6) Drum ist es gut, Was uns 252. Preise den Herren, hier hindern noch thut, Froh-der wunderlich liches herzens zu fliehen.

gezieret.

2 Komme, ja komme, und ihn Mit heller stimm, Bin ich eile zu TEsu zu lausen, Daß allzeit bereit, Dann er mein er die seele mit seuer der liebel berz erfreut, Ben ihm ist trost kan tausen; Höre die stimm, Zu serfreut, Ben ihm ist trost zu herz und ohren es nimm, Folge Immanuels hausen.

3 Scheue dich nimmer, ganz treue zu leben auf erden, Dann wirst du bende ein bürger des g'schehen soll, Dir ist die stunt be-

bekannt, Steht all's in deiner hand, Du wirst mich nicht werlassen, Sen, wo ich woll 354 Wohlan! all die ihr durstig send, Ein durstig send, Ein

im land.

3 Solchs tröst ich mich im Wasser ift euch hie bereit, Das senke, So wird mein herz davon trinkt, den dürste nicht, Erreut; Aufs glück ich bau, Und Edit vertrau, Der kan wohl helfen mir; Zu ihm keht mein begier; Wer ben) 2 Konnmt her und kauset ihm thut anklopsen, Verläßt er nimmermehr.

4 Wiel unglück, hohn und spoel, Was euch nicht geben kann die welt Mit allen ihren schäßen: Für nichtesged ich milch und wein Dem, der mein eigenthum will seyn; Volk, Du wirst mein leid Werk allen ihren schäßen: Für nichtesged ich milch und wein Dem, der mein eigenthum will seyn; Volk, Du wirst mein leid Werk allen ihren schäßen: Für nichtesged ich milch und wein Dem, der mein eigenthum will seyn; Volk kan in frenheit seßen.

3 Das ist der zweck von meinem lauf, Des teufels werf zu lösen auf. Ist jeward von weißet dich mein mund. Du bist werf zu lösen auf. Ist jeward die der rechte helser, Und auch der rechte grund.

5 Laß auch von GOtt nicht ah, So lang ich hab das lezben, Vis man mich trägt ins grab, Da ruh ich sein, Samt all den wein, Keins mit All des großen Vazuschen was Dare Gott.

preis, Dem vater aller gnapreis, Dem vater aller gnaben, Schenkt uns das paragedacht, Erlöse mich durch
deis, Nach dieser zeit, Die deine macht, Mein fleisch- und
ewig freud; Das helf uns bluts-verwandter; Wie kan
all'n zugleich, GOtt Vater ich nahen zum verderb, Nun
im himmelreich, Daß wir ICsus bürg und ich der erb?
dich allzeit loben, Hier und D gnadenbunds-gesandter.
dort ewiglich. dort emiglich.

all den mein'n, Keins mich ters wort, Zerstöre den ge-aufwecken mag, Dann GOtt am jüngsten tag, Zu der ewigen freuden, Dann nimmt ein end mein klag.

6 Allein GOtt ehr und depter sinn, Daß ich sen 6 Allein GOtt ehr und

## Rlag . Lieder.

wie will es laufen ab, Daßer zu finden, Weil er noch ich stets hang an der erden, dein Bater heißt. Komme, Und so wenig andacht hab; weil die gnadenthur Nun noch Sa, daß ich im harten finnstehet offen dir. IEsu! zu Ohne buß geh immer hin? so gutem werke Mich mit her= IEsu! mir mein herze rühre, zens-andacht stärke.

Daß ich wahre buffe spure. 6 Alch, mein herz! bedenk 2 Uch, ich fühle keine reue, die schulden, Schau, wie weit Und mein sündlich herzistkalt! du bist von Gott, Wie du Ich erkenne ohne scheue Mei-seine gnad und hulden Sast ne fehler mannigfalt, Und verworfen und verspott, Und doch, sonder traurigkeit, Lebe wie du aus seiner ruh Selbst ich in sicherheit. ICsu! mich der höllen eilest zu. ICsu! doch so regiere, Daß ich wah=mir mein herze lenke, Daß re reue fpure. es diese noth bedenke.

3 Ach, ich kan an GOtt 7 Ach, weil dann noch zeit nicht denken, Wie ich follt und zu kehren, So verlaß ich gerne wollt; Mein gemuthe Diefen ftand. Du, mein 36= läßt sich lenken Dahin, wo essu! wollst mich hören, Und flieben sollt, Und klebt dem zu mir bieten deine hand: Silf veste an, Was zum abgrund mir schwachen, hilf mir auf, ziehen kan. IGfu! hilf mein Steure meinem funden-lauf. herz aus gnaden Diefer schwe- HErr! um deiner willen ren last entladen. Wirst du meinen

4 Uch, weil dann mein geist wunsch erfüllen. erstorben, Und mein fleisch 8 Uch, ich kan schon tröstlich hält überhand, Seh ich kaum, finden, IEsu! hier in deiwas ich erworben, Da ich nem blut, Die abwaschung mich von GOtt gewandt: meiner funden: Dieses stärket Mein verderben merk ich meinen muth, Dis erquicket kaum, Weil ich geb dem flei- meinen finn, Db ich gleich sche raum. IGu! mir die ein funder bin. IGu! mich anade gonne, Daß ich dieforthin regiere, Daß ich ein fromm leben führe. gefahr erkenne.

Mel.

256. Blicke meine seele bin schwach; IEsu, ach! Du an, Die so fest wirst dich des armen, Wie gebunden, Und sich selbst nicht du kannst, erbarmen.

helfen kan! Schaue ihre Antwort Christi. wunden. GOttes=Sohn! 7 Unverzagt, du liebe seel! Gnadensthron! ICfu, hor Siehe da! ich komme, Und mein schreyen, Laß mir trost hab bey mir wein und öl, gedenen!

Für dich, meine fromme; Sa 2 Sch bin hart; erweiche dein loos Soll der schoos mich, Daß mein herz zerflief- Meiner liebe heißen, Da du

se, Und in thränen mildiglich mich follt preisen.

Sich vor dir ergiesse! Steh & Still, nur still, ich bin mir ben! Mach mich fren! dein sieg, Ich dein licht und Herr! laß mirs gelingen, sonne! Ich will steuren allem Satan will verschlingen! frieg, Krönen dich mit wonne!

3 Ja, der feinde sind noch Ich bin dein, du bist mein:
mehr; Menschen-furcht und Nun will ich mit küssen All

liebe, Welt und fleisch be- bein leid versüffen. stürmen sehr Deines geistes 9 Lege dich an meine brust, triebe: Mir ist bang: Ach Sauge kraft und leben; Das wie lang Soll ich hier noch wird dir die rechte lust Und dagen, Fühlen diese plagen! vergnügen geben; Es 4 Zwar ich hätte schon wird dich Seliglich Reinigen genug, Wann ich dich nur von sünden, Salben, stärken,

liebte, Trauter IGsu! ohn gründen.

übte, Daß ich dich Inniglich heil, Ruh und friede bringen;

5 Dann ich weiß in mei-schuld Meine huld Und mein nem geift, Was sen ICfum blut wegnehmen, Nichts foll lieben; Aber was noch fleisch dich beschämen.

hier heißt, Will es oft verschie-ben; So werd ich Uengstig-schön und hell, Was ist voller lich Hin und her geschlagen, stecken: Ey! so komm zu die-

betrug, Und darinn mich 10 Meine wunden dir bas Suchte zu umfassen, Nim- Laufe her zu diesem heil, mermehr zu lassen. Lerne wohl eindringen: Alle

Und muß immer klagen:
6 D! wo foll ich fliehen ichrecken: Creatur Und nashin! Wer wird mich erretten!
wer vertreibt den trägen sinn, Hier aufs schönste funkelt.

12 (58

12 Es muß dieser vothemsenen, Sieh wie prachtig thut fluth Selbst die sonne weichen, man geben, Jeder will ber Und für meinem theuren blut größte seyn, Täglich thut der Auch der schnee erbleichen ; pracht sich mehren, Man nur Bas jest ganz. Steht im tracht't nach großen ehren; glang Dort in jenem leben, Beht man fo zum himmel ein. Bat mein blut gegeben. . 5 Fressen, saufen, bante=

Seele. tiren, Tanzen, spielen, tomi= 13 Run, duwerthes GOttes-niven, Rach dem fleisch ftets Lamm, Das du überwunden! leben wohl; Kan man fo zum Meiner feelen brautigam, himmel kommen, Dann ge= Der du mich entbunden! Dir schäh zu weh den frommen, will ich E wig lich Mich Schwerlich dieses glücken soll. zum dank verschreiben, Ja 6 Wenig acht't man jeht darben solls bleiben. Das lügen, Was gemeiner als betrügen, Gleich als war's

Mel. D wie felig find die. (39)

ein' freye kunft; Wer schon 257. Gins betrübt mich recht hat muß verlieren, Fal-Daß so wenig selig werden; sezund gilt nur geld undgunst. Ud was soll ich fangen an, 7 Wie gemein ist fluchen, Weil so viele menschen ster-schwören, Lästern greulich ben, Und so jammerlich ver- Gott ben Beren, Konnens derben, Wer sollt's nicht be- nicht die kinder klein? Drum denken dann.

kein wunder daß verderben, 2 Uch! wie mag es boch Jung und alt in fünden geschehen, Daß so viel zu sterben, Fahren so zur höll

grunde geben, Bon all'n ftan=hinein.

den insgemein; Wenig geben 8 Seines nächften ehr ab= ein zum leben, Aber ohneschneiben, Ihn verfolgen und zahl darneben, Was mag beneiden, Ift das nicht ge= doch die ursach senn. meiner lauf? Eins das andre 3 Gar leicht kan mich diß nur verklaget, Was man den-

voller neiden, Leben nicht wies nicht der größte hauf? GOtt gefällt, Brauchen nur 9 Sag was thut man höher ihr eigen luften, Als wann achten, Als mit allen fraften sie's nicht besser wußten, Daß trachten, Nach dem eitlen gut der weg zum himmel schmal. und geld, Gold und filber,

bescheiden, Weil die menschen, ket, von ihm faget, Thut das

4 D! was hoffart ist zu große schähen. Die der menschen

schen seel verletzen, Sucht und begierden zwingen, Will er liebt die ganze welt. in den himmel ein; Welche 10 Welche fremdes gut hie ihr'n muthwill treiben, besitzen, Werden schmerzlich Müssen aus dem himmel dafür schwißen, Ewig in der bleiben, Mach darnach die höllen-glut: Db schon viele rechnung dein.

ihr bos gewissen, Lassen sie leiden, Und verfolgung auch

ist nicht die jugend, Wo bleibt willig alle schmerzen, Gelig, einfalt und die treu? Der wer lernt diese weis. Gott suchetzu gefallen, Wird 17 Willft du nun gern se-

thun und wege an, Er, die in sein reich nehmen auf. wahrheit, weg und leben, 18 En, wohlan! so laß Rur auf ihn recht acht wollst geschehen, Laß cs immer mit geben, Beffer bir nicht ra- mir geben, Wie Gott will then fan.

vertrauen, Gin erwünschte Daß ich nur mag selig fenn. seligkeit, Merk wohl welche GOtt gefallen, Sich ernie- Mel. Befiehl du beine 26. (2) drigen vor allen, Demuth ist 258. TEsu, wahres GDt-ihr fundament.

14 Dhn die mahre lieb auf ner feelen leben, Ich mein erden, Auch kein menfich wird liebster bräutigam! Dem ich felig werden, Lieb recht GOtt, mich ergeben, Laß mich nur den nächsten mit; Wer die ein lammlein senn, Unter dei= liebe recht will üben, Fürcht ner heerde, Dir ergeb ich mich

sich jemand zu betrüben, Wird allein Hier auf dieser erde. auch GOtt erzürnen nicht. 2 Stehe deinem schässlein 15 Keiner muß sein lust ben, In den dunklen tagen, vollbringen, Sondern bös Mach es von dem kummer

dieses wissen, Auch verklagt 16 Armuth gern und willig doch nicht davon.

nicht meiden, Ist der auser=
11 Wer tracht jest nach erwählten speis, Loben GOtt

rechter tugend, Wie verkehrt aus reinem herzen, Leiben

verspott, verlacht von allen, lig werden, En so lebe recht Sieht man täglich ohne scheu. auf erden, Halt dich ben dem 12 D du menschen-kind dich kleinen hauf, Dann nach diekehre, Merk, wie Chriftus fem furzen leben, Wird dir felbst dich lehre, Schau sein GDtt ein ewig's geben, Dich

auf diefer erd; HErr, du wol= 12 Willst du in den himmellest mich dann stärken, In bauen, Und erwarten mit gedanken, wort und werken,

mich nur vestiglich In den ihen, Daß ich auer vanven leidens-proben.

3 D! du hirte meiner seel! Alle fesseln brich entzwen, Leit mich auf dem wege, Dir allein ich mich befehl, Schenk mir deinen segen, Daß ich ich wie mancher schwerer mir deinen segen, Daß ich siegt mir noch im wege, immer weiter geh, Und ja und muß oftmals traurig nicht verweile, Uch laß mich seinen sellend eile.

4 Meil der gehand kammit gehen Und die auch nach

4 Beil der abend kommt gehen, Und bin auch noch herben Mit den dunklen schat- weit vom ziel, Ob ichs zwar ten, Drum, Herr ICou! schon sehe. steh mir ben, Hilf mir armen 9 Oftmals seh ich in die matten, Stärk du meinen fern, Mit dem aug der seesschwachen geist Mit den len, Meinen bräut'gam säh

vernimm! Weil ich zu dir weine, Weil ich felbst auch in mir fühl Noch ein theil vom schlafe, Und ich din noch weit vom ziel, Herr, das ist mein besehen, Wie man sie im ars flage.

fren, Laß es nicht verzagen, kräftig auf, Laß mein'n eifer Weil die zeit verlängert sich, glühen, Daß ich nicht still Und die feinde toben, Stärke steh im lauf, 'Alles eitle flies mich nur vestiglich In den leidens-proben.

Ten, Ungehemmt kan reisen,

ernsten gliedern, D daß dieses den gut, Ich bin in die hande doch nicht war Unter glau- Meines Heilands eingeprägt, bendsebrudern! Weines Heilands eingeprägt, Kein feind wird mich rauben, 6 Uch! ich schrey mit meis Darinn werd ich wohl versner stimm, Herr, zu dir alleine, D Herr JEsu, es vernimm! Weil ich w

lage. 7 Weck mein'n geist doch nicht vergessen, Und auch unser

abzumeffen, Db wir in demspfenfahrenfort? Weristtreue BErren sind.

2 Laster, greuel, grobe fün= nicht mehr zu schmeicheln? den, Thun sich gar zu hau- Elend steht es überall. sig finden, Daß man billig 8 Wer schwingt jesund sei-

verfehlen, Wie man es am ta- 9 Wer führt Abam gern ge findt: Schau, man fieht zum fterben, Daß er moge mit klaren augen, Daß es ganz verderben, Mit ihm stets länger nicht wird taugen, Wo zur leich zu gehn? Wer thut

nennen, Und bennoch zur Um mit Christo aufzustehn. höllen rennen, Ist jest der 10 Leider! sind so wenig unter diesem hauf.

erfreuen, Daß die kinder jest Ber ist recht ein Gotteshaus? erneuen, In dem glaubenstark 11 Wer ist recht von dem zu seyn, Wer last nicht die geschlechte König, priester, flügel hangen? Wer brennt GOttes-knechte? Sich zu zei-noch wohl von verlangen? gen in der that: Wer läßt Wer bewahrt die liebe rein? nicht die lieb erkalten? Biel

fleider. Die nicht sind besu- im foth. delt sehr, Wenig, wenig, 12 Wer thut jest die welt wenig seelen Sind, die den besiegen? Wer thut recht vor

blieben, Die sich GOtt zum gar zerrissen, Durch vernunft tod verschrieben, So im kam- und satans spiel.

ohne heucheln, Sich hier felbst

klagen mag, Wer liegt nicht ne flügel Ueber berge, that im tod erstorben? Wer ist nicht und hügel? Wer zieht recht durch sund verdorben? Wer von ICsu saft? Wer thut ist, der sich selbst beklag? schon wie baume blühen? So 3 Wenig, wenig, wenig im frühling anzusehen, Durch feelen GOttes rath jest nicht des Herren glaubensekraft.

ist wohl ein Gottes-find? ihn also begraben, Gein's ge= 4 Sich mit namen Chriften beins nicht mehr zu haben?

gemeine lauf: Gelbsten mag fterne, Die da leuchten nah man wohl beklagen, Auch die und ferne, Wo man fich hin-finder diefer tagen, Co noch wendet aus, Wer scheint jett ein schöner himmel? Los und 5 Benig mag man sich fren vom welt = getummel?

6 Leider! leider! wenig, noch von sich selbst zu hal= leider! Tragen jetzund weisse ten, Da man liegt doch tief

am creut erwählen, Recht ICsu liegen, Zu erlangen nach seines Geistes lehr. segens viel? Dieses thut wohl 7 Wo sind jett die helden Zion wissen, Doch liegt sie so

13 200

13 Bo schwingt man sich Jion freuen, Da man jest in die höhe, Daß man Zions schöne sebe? Wie der bau nur schöne sebe? Wie der bau nur stür sich geh? Wie man sammele nun die steine? Wie sich geher werde, Traget seur zu diesem derde, Auf daß Zion werde stür dem seind besteh.

14 ISiu! hilf doch den gelenden, Ihre herzen wollst du wenden, Lehr sie deines simmes seyn; Bo sie sind, die du gezogen, Laß sie kommen als gestogen, Zu dem liedes sich der sie den das gestogen, Zu dem liedes sien das neue lied, Wann die bösen müssen sie und das neue lied, Wann die bösen müssen sie

höhen, Bon den plagen, wo des hollen-feuers bigen, Bion

höhen, Von den pläßen, wo des hollen-feuers hisen, Zion sie stehen, Bring zusammen wie ein rose blüht.

21 Zion wird den sieg erwolften, In der welt vernunftzbedenken, Daß viel erkalten, Wann auch, leider! welt vernunftzbedenken, Daß viel erkalten, Geht es doch diß bald gemerket werd.

16 Laß viel tausend dis leid und schmerzen, Ueber alerwählen, Nackt und blose wermählen, Nackt und blose wermählen, Nackt und blose geist oft sem berren muth.

22 Worin sich der geist oft freuet, I weint und schwerzen, Ift es nicht sich eu en creuß und doch der mühe werth, Durch zu dringen, durch zu kämpfen, zu dringen, durch zu kämpfen,

nicht scheuen creut und stement, Durch schmach.

17 Wenn das fleisch nicht unten lieget, Und der geist nicht immer sieget, Also taugt es wahrlich nicht; Geist und leben laß uns werden, Nicht nur mit dem mund auf erden, Welcher gern auch also spricht.

18 Ach! daß alse herzen wären Willig, völlig auszusteren, Was dem geist dier wiederstreitt, Also wird sich mund ansagt: Sie hat schon lang

15 Treib sie weg von ihren die bosen muffen sigen In

lang

lang genug geklagt Un eurensempfangen; Drum nahet euch herzens=thoren. doch hin zu ihr, Und stillet

2 Uch! stehet doch ein we-ihre liebs-begier Und herzli-nig still Und höret, was das ches verlangen! täublein will Mit seinem sus- 8 Sie will euch geben milch sen locken. Kommt! treteftund wein, Und was euch doch hervor ans licht, Und nur kan nüglich sein, Will thut doch eure ohren nicht sie euch gerne schenken, Sie Wor ihrem ruf verstocken. will euch ja mit freud und 3 Sie rufet euch ja spät lust Un ihrer zarten liebes= und früh, Und klopfet an mit brust Mit reiner wollust

großer muh Um eingang eurer tränken.

seelen. Drum öffnet ihr doch 9 Drum kommt! geniesset das gehör, Und fraget sie, doch der freud, Welche sie euch was ihr begehr? Sie wirds hat zubereit Und herzlich gern

was ihr begehr? Sie wirds hat zubereit Und herzlich gern euch gern erzählen.

4 Sie klaget schr und trä- vom breiten weg Zu ihrem get leid, Daß ihr so ungehort schwalen lebens = steg, So sam send, Und euch nicht lasset rathen; Daß ihr nicht lasset die verbotne frucht, Noch meidet die verbotne frucht, Die euch kan ewig schwalen.

5 Es jammert ihr getreues herz, Daß ihr im bittern to- bes-schmerz Sollt ewig senn reich empfangen.

verlassen; Drum ruft sie euch soch herzen such, Und gerne ans

so treulich zu, Daß ihr doch herzen sucht, Und gerne anseuter seelen ruh Sout suchen nehmt ihre zucht, So werdet ihr sie finden, Gie wird euch bestermassen.

6 Sie warnet euch vor eu-selbst entgegen gehn Als eine rem schad, D! folget ihrem braut, ganz jung und schön, treuen rath Und lasset euch Und sich mit euch verbinden. doch lehren! Sie schrenzet euch 12 Sie liebt den brünstig, gar herzlich an, Daß ihr euch der sie liebt, Und wer sich ihr von der breiten bahn Zum zu eigen giebt, Dem schenket Her sich wieder Zum eigenthum 7 Sie lader euch ein in und liebsten theil. Sie lässet ihr daße und eine sin eine Sieden dei Grieben beit Grieben bei Grieben beit Grieben bei G

ihr haus, Und strecket ihre sich zu seinem heil In ihm zur

arme aus, Euch freundlich zu rube nieder.

13 9

13 D wohl dem, der sie trinket ihren wein, Den sie sucht und findt! Und sich ganz umsonst euch schenket ein, sest mit ihr verbindt, Es kan Berlast das albre wesen! ihm nie was fehlen. Dann 19 Kommt! neiget eure sie berathet die gar wohl, Und ohren her Zu ihrer reinen machet ihre schäße voll, Die himmels-lehr, Sie wird euch

fie zum schatz erwählen. gerne lehren Alles, was recht 14 Es ist kein schatz auf und fürstlich ist, Wann ihr dieser erd, Welcher in seinem euch ohne arge list Bu ihrer

hohen werth Der weisheit zu straf thut kehren.

vergleichen. Die perlen und 20 Gehorchet ihrem treuen das feinste gold, Und was man rath! Wachet und wartet sonst noch nennen wollt Muß früh und spat Un ihres hau= ihrem werth weit weichen. ses thuren, Allwo fie gehet 15 Reichthum und ehre ist aus und ein, So werdet ihr

ben ihr, Wer sie ergreift, lebt gar sicher senn Und keinen für und für In reiner lust und mangel spüren.

viel streiche leiden.

16 Darum ihr albern ins | das unglück kömmt, Und euch gemein! Wie lange wollt ihr wie eine fluth beschwenunt. albern fenn? Und vor die Euch auch nicht bald erhö= theure schäben, Die euch bie ren.

weisheit bietet an, Erwählen, 22 Dann werdet ihr fie was euch ewig fan Un leib suchen fruh In eurer angit, und feel verleten.

thorheit senn, Daß ihr die dann euer täglich brod Senn bittre todes pein Erwählet schmerzen, jammer, angst vor das leben. Den schatz, und noth, Als früchte eurer der ewig glücklich macht, Ber- fünden. schmähet und nicht würdig 23 Drum werdet doch ben

18 D! geht von solcher ihr thoren! Daß ihr genießt narrheit aus, Und kommet in der weisheit brod, Und nicht der weisheit haus, Ihr suffes in bittrer todes-noth Bleibt brod zu effen! D kommt und ewiglich verloren.

freuden; Wer aber an ihr 21 Werdet ihr aber kein stünde that, Der kommt ben gehör Ihr geben, und von Gott in ungenad, Und muß ihrer lehr Und strafe euch abkehren, So wird fie, wann

ind seel verletzen. mit großer müh, Aber so 17 D! follte das nicht bald nicht finden. Da wird

acht, Den heller drum zu zeiten klug Und folget ihrem geben. Ihr albern und

Mel. Frisch auf, mein f. (15) | nen, Und hat wenig guter 261. Dihr treuen GOt-pfahl. Wann ihn soll die his tag-knachts. Diedvurchdringen Right ar voller ted-knechte, Die durchdringen, Liegt er voller ihr Sottes zeugniß liebt, eis und schnee. Wann er rei-Und noch haltet seine rechte: se frucht soll bringen, Bringt Klaget nun und send betrübt! er lauter heerlinge. Laßt uns weinen, daß die Auch! drum laßt uns doch zähren Häusig sliessen wom beklagen Unsers königes ver-

gesicht, Weil der weinberglust! Lagt uns von dem schaden

unsers Herren So erschreck- sagen, Den der Herr erleiden lich zugericht. muß, Lasset uns um Tosephs 2 Er ist jämmerlich verwü-schaden Tag und nacht be-stet Und sieht gar erbärmlich kümmert senn, Bis der große aus, Drachen haben drein ge- GDitt der gnaden Mit erbar-

nistet, Samt den igeln, eul'n mung schaue drein.
und strauß, Kleine füchs und 5 D getreuer Vater! sende große schweine Wühlen drinn Doch noch viele treue knecht, zu tag und nacht! Umgerissen Welche steuren dem elende sind die zäune! Niemand ist, Und den weinberg bauen recht, der mauern macht!

Daß er dir viel früchte bringet, Und das kelter-treter lied

nen, In der mitt' und überall Man darinnen frohlich finget, . Boller neffeln, difteln, dor- Dankende vor deine gut.

## Bon der wahren Gemeinde GOttes.

In eigener Meledie. scheinen foll; Man höret im= 262. Ich lobe dich mit mer deine klage, Daß nicht ganzer seelen, Daß dein haus will werden voll; du auf diesem erden-kreis Dir Deswegen schieckst du auf die wollen eine kirche wählen, Zu straßen, Zu laden alle, die deines namens tob und preis, man findt; Du willst die auch Darinnen sich viel menschen berufen lassen, Die blind, und finden, In einer heiligen ge- lahm, und krüppel sind, mein, Die da von allen ihren Iung Gott haft dir ausstünden Durch Christi blut vielen zungen Der völker eisgewaschen senn.

2 Du rufest auch noch heut lob wird abgesungen In einer zu tage, Daß jedermann er-wunder-schonen pracht; Die

fämt=

fämtlich unter Christo stehen, dessen, was du fagst, Beweis Alls ihrem königlichen haupt; und zeugniß geben, So steht Und in gemeinschaft diß beschwoll um dich; Ich wünsche gehen, Was jeder Christ von was du sprichst, Zu werden herzen glaubt. alle tag, Nemlich ein guter 4 Die sich nicht auf die Christ.

werke gründen, Weil doch kein 2 Du fagst: ich bin ein mensch vor GOtt gerecht; Chrift; Der ists, der ICsum Und will sich etwas gutes kennet, Und seinen GOtt und finden, So find wir dennoch HErrn Ihn nicht alleine nenbose knecht; Mit glauben net, Sondern thut auch mit mussen wir empfangen, Was sleiß, Was fordert sein gebot; Christi leiden uns bereit; Im Thust du nicht auch also, Ift, glauben muffen wir erlangen was du fagst, ein spott. Der seelen heil und feligkeit. 3 Du fagst: ich bin ein

die flecken, Die uns die fund Sich gleich den namen gibt. hat angehangt, Mit der ge- 4 Du fagst: ich bin ein rechtigkeit bedecken, Die Chri- Christ; Dann ich bin ja be-

hin bis an das end; Ach, laß du Gehalten auch den bund, uns nicht die schätze rauben, Den du mit GOtt gemacht Dein heilig wort und sacra- In jener gnaden-stund?

Mel. D GOtt, du from. (23) strebt? Hat nicht der alte 263. Du sagst: ich bin mensch In dir bisher gelebt? 6 Du sagst: ich bin ein an, wann werf und leben Dir Chrift; Beil Gottes wort

5 Uch heil'ge uns zum Chrift; Wer sichs will nen-neuen leben, Daß wir auf nen lassen, Muß lieben was Gottes wegen gehn; Und daß ist gut, Mit ernst das bose wir nach dem guten streben, hassen; Der liebet Christum Und allen lüsten widerstehn; nicht, Der noch die funde liebt, Ach, wollst die runzeln und Ist auch kein Christ, ob er

stus uns aus gnaden schenkt. sprenget Mit wasser in dem 6 Erhalt uns, Herr, im wort, Mit Christi blut versrechten glauben, Noch fernersmenget, Ja wohl! hast aber

ment. Erfüll die herzen deiner 5 Hener gnaden-panier Ghriften, Mit gnade, segen, längst Gar oft und viel gebro-fried und freud; Wollst sie chen? Hast du, als GOttes durch bruder-lieb ausrüsten, sind, Dich, wie du hast ver-Jur ungefärbten einigkeit.

und

undlehre, Ohn allen menschenztand, Ich steißig les und hözete. Ich steißig les und hözete. Ich steißig les und hözete. Ich steißig lehrt dauch, werd Aus deinem wandel see Bas dieses wort died lehrt? Richt der's hört, sondern thut, daß Er Christum angehör, Und auch sein jünger sen, Mußen, Und laß mich in der beicht Auch oftermalen sinden; Von must du senn gesinnet, daßer Christus war: Von must du senn gesinnet, Wieden der sich, mein freund! Von must du senn gesinnet Aus deines herzens quell, Venn du demüttig dist Von herzen, wie der Herzens quell, Venn du demüttig dist Von herzen, wie der Herzens quell, Venn du demüttig dist Von herzen, wie der Herzens quell, Venn du demüttig dist Von herzen, wie der Herzens quell, Venn du demüttig dist Von herzen, wie der Herzens quell, Venn die der Herzens guell, Venn die der Herzens quell, Venn die der Herzens guell, venn die der Herzens guell gegeben der Herzens guell gegeben der Gereichen den die der Ge

beginnen Geht nach dem alten herz und sinn regiere; Benn trieb, Und was noch gut soll an der sanktmuth stell Sich seyn, Ist, wenn man's recht zeiget haß und neid, So bist besieht, Ein lauter heuchel- du ganz gewiß Vom Chrischein.

sn dir zur heiligung Auch seine werken dorten dich Geseine wirkung thut.

10 Du fagst: ich bin ein Christ; Ich bete, les und schrist, Bis daß dir werk und singe, Ich geh' ins Gottes haus, Sind das nicht gute dinge? Sie sind es; aber wann Sie werden so verricht, Daß Gott auch stets daben Auch seine deben Auch dessen zu deben der und zeugniß geben; Die wort sind nicht wann Sie werden so verricht, genug, Ein drist muß ohne Daß Gott auch stets daben sin reines herze sicht.

11 Du sagst: ich bin ein seine Sied.

stenthum fehr weit.

9 Du sagst: ich bin ein 14 Sagst du: ich bin ein Christ; Laß speisen mich und Christ, Und rühmst dich deß tranken Mit dem, was Chrismit freuden; Thust aber du stus mir Im abendmahl will auch mehr, Als andre kluge schenken: Wohl, aber zeige heiden? Ach! öfters nicht so mir, Ob Christi leib und blut viel, Als gutes sie gethan; In dir zur heiligung Auch Sie werden dorten dich Ge-

16 Ach! mein GDtt! gibsverwirrung geht, Da eins heissen: Denn welcher nam' übel ab, Verfammle de in e und that Nicht hat und führt heerde, Daß unter deines zugleich, Der kommet nim- wortes stab Sie wieder einig mermehr Bu dir ins himmel- werde; Daß das band der reich.

Mel. Es ist gewißlich a. (4) nem Geiste bringe.

bu dir deine beerden Gefamm= sind benfammen Eintrachtig= let zur apostel=zeit, Und herr-lich in einem haus, Und stehn lich laffen werden : Du haft in liebes-flammen ! Wenn fie burch beines geiftes fraft Die im geift zusammen ftehn, Bu

aus der zungen ftreit Hinwie- erwählet hat, Auf alle feine der fren und ledig: Gib, daß glieder: Das ift die frucht bein häuslein fur und fur der einigkeit, Beil, fegen, In einem geifte diene dir, In leben allezeit, Und feine him= deiner liebe lebe.

4 Uch! schaue, wie des fatans lift Sie jammerlich zer= Mel. Befiehl tu beine W. (2) trennet, Wie sichs im zanke 265. Erhalt uns beineleh-beißt und frist, Im unver-stande brennet; Wie alles in letzten zeit: Erhalt dein reich,

genad, Mich ernstlich zu be- das andre nicht versteht, Und fleissen, Bu senn ein wahrer sich unnöthig zwenet. Chrift, Und nicht nur so zu 5 Ach! Herr, hilf solchem

vollkommenheit, Die liebe, uns aus allem streit In dei=

264. Dater der barm 6 Bie schon und lieblich herzigkeit! Der sieht es aus, Benn bruder

große schaar der heidenschaft GOtt in einem sinne slehn, Zu deinem reich berusen.

2 Aus ihrer mannigfaltigteit Des streits und ihrer sprachen, Dadurch sie in der welt
zerstreut, Sich von einander seinem bart Kam niederwärts brachen, Sat sie bein guter geflossen; Und wie der thau Geist geführt, Und sie mit von Hermonim Fällt auf herrlichkeit geziert In einig- Zions gebirge hin, Und alles

keit des glaubens.

3 Uch! sen doch auch zu land erquicket:

8 Ulso fließt GOttes Geist und gnad Von Christo zu der gnädig, Und mach uns nieder Auf die, so er mels=quter.

wüsten heid.

wüsten heid.

5 Erhalt uns, Her? ! dein laffet uns noch sinden Den erbe, Dein werthes heiligztheuren schaß, das lebenswort: thum; Zerreiß, zernicht, verzuster, Wier zeigt er uns des himmels derbe, Was wider deinenruhm: pfort, Vergebung unsrer sünzaß dein gesetz uns führen, den. Singet, Bringet, 2c. Ind heiligkeit uns zieren, land höret mit verwundzung des heiligkeit uns zieren, land horet mit verwundzung an, Was Gottes güt an uns gethan, Den glauben Dein wort, das selig macht, dult, lieb, friede, zucht, Und was

vermehre Die theure Christenheit: Erhaltstandhaften glauben, Und bestrung immersort,
Und laß uns ja nicht rauben
Dein theures werthes wort.

2 Erhalt dein ehr, und
wehre Dem, der dir widerspricht: Erleucht, Herr, und
bekehre, Allwissend ewig licht!
Was dich disher nicht kennet:
Sas dich bisher nicht kennet:
Sund viehe den der welt, Der
du dein wort gegönnet, Was
einig dir gefällt.

3 Erhalt, was du gebauet,
Und durch dein blut erkauft;
Was du dir hast vertrauet,
Die kirch, auf die anlauft Der

Mel. Wie schon leucht. (13)

Was du dir haft vertrauet, Die kirch, auf die anlauft Der grimme sturm des drachen, Sen du ihr schuß und wall, Daß, od die welt will krachen, Sie nimmermehr verfall.

4 Erhalt; Her r! deine heerde, Der grimmig wolf keine unserm GOtt; Laßt uns heerde, Der grimmig wolf kommt an, Daß keins verschem munde singen: Singet, schöne weisen, Laßt uns dem her hirte! Leit uns auf gute weid, Treib, nähr, erfreu, bewirthe Uns in der GOttes haus Mit herzens-wüsten heid.

wonne ein und aus; GOtt

was noch meht, des Geistes Romm, den groffen GDtt ju frucht. Die hoffnung vest zu hören, Saume keinen augen-grunden. Singet, Bringet, zc. blick; Komm, bald an dem

4 D große wohlthat, die frühen morgen, Komm nur GOtt thut Un und mit seisolne furcht und forgen, Hals nem himmels-gut! D große te dich nicht selbst zuruck: lieb und gnade! Lag ferner Gott hat lauter heil und fegen, leuchten, GOtt! deinwort, Bu Dir, dem funder vorzulegen. unserm troft an diesem ort, 2 D! das war' ein grof= Daß uns kein feind nicht selvabe. Singet, Bringet, ic.

5 Wie mancher ort ist nun geht! Komm am tage dieses

zerstöhrt, Da man zuvor dein lebens, Hör' die warnung nicht wort gelehrt, Viel firchen sind vergebens, Da dir noch zu raverfallen: Hier stehn noch then steht. Komm noch heute, thur und pfeiler vest, Da GOtt weil du hörest, Daß du die die reine lehre läßt In feinem gefahr nicht mehrest.

tempel schallen. Singet, 2c. 3 Scheu dich nicht, wanns 6 Ach Gott! laß beinen andre merken: Gott ifts, ber schut und treu In aller noth von beinen werken, Nicht von und steben ben, Wann uns andern, dich befragt. Lerne. der feind will stöhren; Laß will man dich verleiten, Alle uns mit wahrer dankbarkeit menschenfurcht bestreiten, Sen Dir widmen unfre lebenszeit, getroft und unverzagt: Sich Bu dir die herzen tehren. Gin- der bofen welt entfernen, Beifft die mahre weisheit lernen. get, Bringet, 2c.

felig end, Und lag uns dabin gnade finden; Er, bein Gott, nothig ist, Wo du in allem langer du verzieheft, Und fur alles bist, Wo ewig alle from Deinem Heiland fliehest, Desto men Singen, Bringen, Scho- mehr wächst dein gericht. D ne weisen, Und dich preisen wie wohl ist dem gerathen, Um die gaben, Die sie zu ge= Der felbst richtet feine thaten! nieffen haben.

In eigener Melodie.

7 Erhalt dein Wort und 4 Schrecket dich die macht facrament, Berleih zulett ein der fünden, En, du fanft noch kommen, Wo keines tempels verstößt dich nicht: Doch, je 5 Drum ergib dich feiner.

gute Mit demutbigstem ge= muthe; Christus nimmt die

267. Muf, o funder! laß funder an; Ehre ihn als deinen bich le hr en, meister, Fliehe alle blinde gei-

6 Komm, ben ihm hinfort macht. zu bleiben, Laß dich nichts 2 Wie heilig, heilig ist zurücke treiben, Wann dich lockt die arge welt; Bleibe, scharrer der herren und heerslockt die arge welt; Bleibe, scharrer! Der und geliebt in wann du differommen; Thue, was ihm wohls schon zu eigen und geschenkt, gefällt: Der hat seiner gnassein herz der lieb in unser den pfände, Wer beharret bis herz versenkt. ans ende.

ans ende.

7 Willst du nur am hören hangen? Nein du mußt weit mehr erlangen, Durch den Geist, der alles schafft: Ruf zu dem, der ihn will geben, Daß du könnest christlich leben, Angethan mit glaubenstraft: Weil die schafft: Weil die ben, Angethan mit glaubenstraft: Weil die schafft: Weil die schafft

ster, Und erwähl' die rechte theur erkauft aus allen zuns bahn; So wirst du den Heisgen! In Ihm sind wir zur sestand sinden, Der dich fren ligkeit bedacht, Eh noch der macht von den sünden.

Grund der ganzen welt gesche Allen gesche dichte gesche der gesch der gesche der ger

3 Im weinstod, Jesu,

Sn eigener Meledie.

268 Preis, lob, ehr, ruhm, lobe mensch = und engel-zungen Von seiner braut der Christenheit. Ihm lobe mensch = und engel-zungen Wont, Sen dem erwürgten himmels-heer, Und was das Lamm gesungen, Das uns zu wort je ausgesprochen mehr. seinem reich gebracht, Und so Du höchst-gelobte maje-

Da ihn sein GOtterwecket hat, wort, Die du in alle lande Den irrenden zu sagen, Wie Nach deiner him mel fahrt manzum himmel wandeln soll; gefandt, Da alle welt in dir Er war von kraft und geiste erkannt Das licht und heil voll, Gesalbt mit freuden-öle. der heiden.

stät Der heiligen Einheit! ser 4 Vornemlich ward der hirt erhoben, Die in sich selber gesandt Zu den verlornen wohnt und steht, Sie müssen schafen Des hauses, Ifrael alle dinge loben: In ihr bes genannt, Zu lehr en und zu steht das freudenslebenslicht, strafen: Worin er sich auch Von dessendt.

welt zerbricht.
7 Deß stadt, die schönste Zohn, den höret.
3ion, ist Mit edelstein und perlen-thoren Erbaut zum lobe Fchuckter Ehrist Für uns, die
er sich auserkoren: Wir janchzen dir mit dank, lob, preis
und ruhm, D freud, o lust,
o licht, o lebens-blum. und freude.

Mel. Es ist gewistek an. (4)

269 Vrophete This day and und wahrheit brachte, bift groß Bon worten und von thaten; Dein froh, Die Moses traurig sig ist deines Baters schooß: macht er die matten herzen sedoch, der welt zu rathen, zugleich erklärt, Was Gott Hale einen lehrer dargestellt, durch daß gesetz begehrt, Drum kle einen lehrer dargestellt, durch daß gesetz begehrt, Drum kle einen lehrer dargestellt, durch daß gesetz begehrt, Drum klehrt er buß und glauben.

2 Wie die propheten allestes macht Der zeichen kräfte samt Von Christo zeugniß kamen, So rühmte man, was gaben; So zeuget sein prophetensamt, Daß wir an ihm nun haben, Was und von ihm versprochen wird: Er heißt ein lehrer, meister, hirt Und bischof unsere seelen.

3 Er ward es durch des Vasters schooß:

8 Du setzest dieses amt auch fort In dem erhöhungsstande, durch deiner boten reines wort, Die du in alle lande

9 Du

9 Du bist noch jeho der baren wollte; Der mittler und Prophet, Der uns propheten der seelen=hirt, Von dem mein sendet. Gottlob! der veste geist geweidet wird Mit stägrund besteht, Bis zeit und ben sanst und wehe. welt sich endet. Der treuen 11 So leite dann und führe tehrer reiner mund Macht mich Auf einer grünen weide, uns, dich großen lehrer, kund, Dein wort sey immer kräfz Der Gottes weg recht lehret. Itiglich Des-herzens trost und 10 Mein Issu! ja, du bist freude; Und wann die welt allein Das heil, das kommen einmal vergeht, Ach, so erssollte; Durch den Gott seiz fülle, mein Prophet, Was nen gnadenschein Uns offenzou hier prophezenet.

## Sterb = und Leichen = Gefange.

Mel. Es ist gewistich an. (4)

270. Komm, sterlicher, betrachte mich! Du lebst, ich lebt' auf erden: Wie magst du anders denken? Was du jeht bist, das war auch ich; Was ich bin, wirft du werden: Du mußt herenach, ich vor dir hin; Uch! der mensch darf mennen: Er nach, ich vor dir hin; Uch! der mensch darf mennen: Er sterbe nicht in seinem sinn, Daß du nicht dürfest sterben.

2 Bereite dich, stird ab der welt, Denk auf die letzten stunden; Wenn man den tod verächtlich hält, Wird er sehr oft gefunden. Es ist die reis he heut an mir, Wer weiß, vielleicht gilts morgen dir, Vas wohl noch diesen abend.

3 Sprich nicht: ich bin noch gar zu jung, Ich sen noch lange leben; Uch nein! du bist schon alt genung, Den geist von dir zu geben: Es ist gar bald um dich gethan, Es schneidet dir der schneider an:

2 Bie magst du anders denken?

4 Uch ja! es ist wohl klaz gensewerth, Es ist wohl zu anschneider?

4 Uch ja! es ist wohl klaz gensewerth, Es ist wohl zu anschen schneider der ich heil begehrt, Daß mancher nicht sewerien?

4 Uch ja! es ist wohl klaz gensewerth, Es ist wohl zu anschen sch ich weweinen, Daß mancher nicht sewerien?

4 Uch ja! es ist wohl klaz gensewerth, Es ist weigt der mensch der mensch leich heil begehrt, Daß mancher nicht sewerienen, Daß mancher

Sa täglich in die hand das herzigkeit Der höllen anver-brod; Bereite dich zum ster-trauet. Drum lerne sterben, ben!

9 Du fenst dann fertig oder D mensch! gedenk ans ende. nicht, So mußt du gleichwohl wandern, Wann deines lebens Mcl. Wer nur den lieb. (36)

wandern, Wann deines lebens ziel anbricht, Es geht dir, wie den andern. Drum iaß dirs eine warnung seyn, Dein auferstehn wird überein Mit deinem sterden fommen.

10 Ach! dense nicht: Es sommen meine todes=noth! hat nicht noth, Ich will mich schon bekehren, Wenn mir die krankheit zeigt den tod, GOtt wird mich wohl erhören. Wer weiß, ob du zur krankheit kömmst? De du nicht schnell ein ende nimmst? Wer hilft alsdann dir armen?

11 Zudem, wet sich in sünzden GOtt, ich bitt durch schnell ein ende nimmst? Wer hilft alsdann dir armen?

11 Zudem, wet sich in sünzden GOtt, ich bitt durch schnell ein ende gut.

3. Her nut den lieb. (36)

37 1 Mer weiß, wie nazuet, de mir mein en enze zeit, herzugeschwinde und behende Kan schnell ein GOtt, ich bitt durch schnell ein ende nimmst ende zut.

26 kan vor nacht leicht anders werden, Als es am frühen morgen war, Dieweil ich leb auf dieser erden, Leb ich in stere tod Szesfahr:

Mein GOtt, Mer weiß, wie nazuet, der schnell ein ende soll ein schnell ein ende soll eine schnell ein ende nimmst ende gut.

Wein GOtt, Mer weiß, wie nazuet, der schnell ein ende soll ein schnell ein ende soll eine schnell ein ende soll ein ende soll eine schnell ein ende soll eine schnell ein ende s

ven! eh du stirbst! Damit du ewig 7 Dein leben ist ein rauch, nicht verdirbst, Wenn GOtt

7 Dein leben ist ein rauch, nicht verdirbst, Wenn GOtt ein schaum, Ein wachs, ein schwere, ein schatten, Ein thau, ein laub, ein leerer traum, Ein gras auf dürren matten. Werd ich hierüber hingeschacht, So heißt es wohl: zu guter nacht! Ich bin nun hie gewesen!

8 Indem du lebest, lebe so, Daß du kanst seigs ferben;
Du weißt nicht, wann, wie werd wo Der tod um dich wird verben. Ich! denke doch einmal zurück, Ein zug, ein Kerden frank und frey einmal zurück, Ein zug, ein Seichliesseich, auf daß dein tod zu'n ewizstein.

9 Du seist dann fertig oder Der gedenk ans ende.

3. HErr

3 Herr, tehre mich mein son Ichiek ift, das mich end bedenken, Und wenn ich von Ichiek, Michts, es einmal kerden muß, Die feel in Ichie wunden senken, Und die händ in seine seite, Und ja nicht sparen meine duß: lage: Mein Herr und mein Mein GOtt, ich bitt durch Ichist blut, Machd doch mit meinem ende gut.

4 Laß mich den zeit mein hauß bestellen, Daß ich bereitt zogen Schon längst in meiner fen für und für, Und sage krisch in allen fällen: Herr wie auchdaher gewogen, Hast mir im einem ende gut.

5 Mach mir stets zuckerzüß den himmel, Und gallenz gessen him ende gut.

5 Mach mir stets zuckerzüß den himmel, Und gallenz gessen, Saß bleib Die ewigkeit sey vorgestellt. Mein GOtt, ich bitt durch Christi blut, Machd doch mit meinem ende gut.

6 Ach Bater! decke meine sessen wir recht erwünschet eruch wich ehristisch in Ihm und er in mir. Mein Gott, ich bitt durch Christi blut, Machd doch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

7 Ich weiß, in Ich butch Christi blut, Machd boch mit meinem ende gut.

8 Nicht in teinen seite sogen Schon längste in meinem ende gut.

10 Ich habe Ich lich der in ich mich wergessen, Ich blitt der in ich mit wergessen, Ich blitt der ich mit meinem ende gut.

11 Nun kann Gott, ich bitt der ich mit meinem ende gut.

12 Ich keit der vollen, Machd boch mit meinem ende gut.

12 Ich keit der vollen, Machd boch mit meinem ende gut.

12 Ich keit der der keit gesen der ich mit meinem ende gut.

Mel.

36 fu Chrift, Mit hülf mich zum ew gen leben. nicht verlaffe: Mein feel an meinem letten end Befehl ich, wirst sie wohl bewahren.

bein'n tod, Herr ICju, dei- stament. ne wunden roth, Die werden 2 GDIT Bater! meine

mich erhalten.

uem leib, Deß tröst ich mich rechte vaterland: Du hast sie von herzen; Von d.v. ich un- mir gegeben, So nimm sie geschieden bleib, In todes- wieder hin, Daß ich im tod noth und schmerzen. Wann und leben Nur dein alleine ich gleich fterb, fo fterb ich bin. dir, Ein ew'gest leben haft du 3 Was werd ich, ICfu! mir Mit beinem tod erwor- finden, Das dir gefallen tan? ben.

furcht kan sie vertreiben: lig ein. Dann wo du bist, da komm 4 Dir, o du Geist der ich hin, Daß ich stets ben dir gnaden! Laß ich den letzen leb und bin; Drum fahr ich blick; Werd ich im schweise hin mit freuden.

fu Chrift, Mein' arm thu ich herzen, Wann ich fein glied

Mel. Es ift gewistich a. (4) jund ruhe fein, Kein mensch 272 Mann mein stund fan mich aufweden; Dann lein vorhanden ICEUS Christus, GOttes ift, Und ich foll fahr'n mein Sohn, Der wird die himmels-straffe, So leit du mich, HErr thut aufthun, Mich führ'n

Mel. Berglich thut mich. (2)

Herr, in deine hand, Du 273.Ich habe lust zu wirft sie wohl bewahren. Du 2 Mein' fund mich wer- sinn geht aus der welt; Ich ben kranken fehr, Mein g'wis- sehne mich mit freuden Nach sen wird mich nagen, Dann Zions rofen-feld: Weil aber ihr'r find viel, wie fand am feine stunde Zum abschied ist meer, Doch will ich nicht ver- benennt, So hort aus meizagen; Gedenken will ich an nem munde, Mein lettes te-

nich erhalten.
3 Ich bin ein glied an dei Führ sie aus dieser höhle Ins

Uch nimm du meine funden 4 Weil du vom tod er- Als ein vermächtniß an: Wirf standen bist, Werd ich im grat sie in deine wunden, Ins vo-nicht bleiben; Mein höchster the meer hinein, So hab ich trost dein' auffahrtist, Tod's- heil gefunden, Und schlafe se-

oin mit freuden.

5 So fahr ich hin zu SE-rück; Ach schren in meinem ausstrecken; Ich schlafe ein mehr rühr, Und ftell in mei=

nen schmerzen Mir nichts als ben; Wenn es gut gewesen TEsum für. 6 Ihr engel! nehmt die 2 Uch was ist doch unstre thräuen Bon meinen wangen zeit? Nichts als nur ein ste-an; Ich weiß, daß euer seh- ter streit; Da nur eins das nen Sonst nichts erfreuen and're haßt, Da kein friede, kan: Wann leib und seele ruh noch rast. scheiden, Tragt mich in Abrams 3 Was ist unsre frommig=

thoos; So bin ich voller freu- feit ? Gine unvollkommen=

6 Euch aber, meine lies richt will gehn. ben! Die ihr mich dann bes 4 Uch was ist doch gut weint, Euch hab ich was vers und geld? Nichts, als was schrieben, GOtt, meinen bes sich selbst vergällt; Heute-sten freund: Drum nehmt den reich und morgen arm, Reichs

du mir zugebracht. Mach 6 Ach was ift doch men-ihn zu asch und staube, Bis schen-gunst? Nur ein blauer GOttes stimme ruft; Dann nebel-dunst; Lieber! trau dieses fagt mein glaube : Er bem freunde nicht, Weil auch

bleibt nicht in der gruft. bruder=glaube bricht. 8 Das ist mein letzter wil-10, GOtt drückt das siegel lichkeit? Mur ein bote von der dem leid; Seht, wie mancher ftille, Bis daß ich meinen schnell hinftirbt Und an leib lauf Durch Christi kraft vol- und seel verdirbt. lende: So geh ich freudig hin, 8 Alch wie vieles herzeleid Und weiß, daß ich ohn ende Bringt und oft ber haß und Des himmels Erbe bin.

mel. Soutes gleich bisw. (38)

274. Uch! was ist doch gefund Sind wir menschen
Nichts als nur im elend schwe- manche stund! Schwerzen

den, Und aller thränen heit; Niemand kan damit be-los. Kehn, Wenn GOtt ins ge-

letzten segen; Es wird gewiß thum bringet sorg und harm. geschehn, Daß wir auf Zions thum bringet sorg und harm. vegen Einander wieder sehn. und ehr? Nur ein leben mit 7. Zuletzt sen dir, o erde! beschwer: Wer viel gaben Mein blasser leib vermacht, hat allhier, Wird geneidet Damit vielber werde. Was für und für.

neid! Hier ist zorn, verleum-dung dort, Und so geht es

preft ein jedes glied Und macht freud dahin, hier aus diefem

todt? Nur ein ende aller noth; werde allezeit Schauen die

wird versvürt.

12 Freude, die kein ohr hohe lied anfangen: Heilig, berührt, Die das herze nie gespeitig, heilig heißt GOtt der spürt, Freude inn und äusser: Vater, Sohn und Geist! lich Auf die freude freu ich

mid).

Mel. Zefu meiner feelen. (16)

275. Alle menschen muße in so viel tausend jahren Alle sen sterben, Alles frommen hingefahren; Da fleisch vergeht, wie heu. Was wir unserm Sott zu ehr'n da lebet, muß verderben, Soll Ewig halleluja hör'n.
es anders werden neu; Diefer 6 D Ferusalem, du schöleib der muß verwesen, Wenn
er anders soll genesen Ju der Ich wie helle glänzest du!
er anders soll genesen Ju der Ich wie lieblich lob-getöne
grossen herrlichkeit, Die den Hört man da in stolzer ruh!

mir geben, Bin darüber nicht mag. betrübt: Denn in meines IC- 7 Uch ich habe schon er-

fu wunden Hab ich schon er- blicket Diese große herrlich-lösung funden, Und meintrost keit; Jehund werd ich schön in todes-noth Ist des Herren geschmücket Mit dem weissen

uns von seufzen mud. weltgetummel, In den scho-10 Uch was ist doch unser nen GOttes-himmel, Da ich

Da wir ohne creuß und pein Drezeinigkeit.
Ben GOtt können ewig seyn.
11 Darum freu ich mich denleben, Da viel tausend allzeit Aufdiewahre himmels- seelen schon Sind mit himfreud; Da uns gar nichts mels-glanz umgeben, Stehen mangeln wird, Da nur freude da vor GOttes thron, Da die Seraphinen prangen : Und das

> nen, Die Propheten allzumal! Wo auf ihren ehren-thronen Siget die gezwölfte zahl; 280

frommen ist bereit. D der großen freud und won= 2 Drum so will ich dieses ne! Jehund gehet auf die leben, Wenn es meinen GOtt beliebt, Auch ganz willig von tag, Der kein ende nehmen

IEsu tod.

3 Christus ist für mich gestennen ehren-krone Steh ich da storben, Und sein tod ist mein vor GOttes throne. Schaue gewinn: Er hat mir das heil solche freude an, Die kein enserworben, Drum fahr ich mit de nehmen kan.

8 Hier

S Hier will ich nun ewig umkommen, Ob ich gleich gewohnen; Liebsten freunde,
gute nacht! Eure treu wird
Abet belohnen, Die ihr habt an mir vollbracht; Hier erwart ich mit verlangen, Euch
bald se l i g zu empkangen;
Echickt euch an zur todesnacht, Bis ihr auch den lauf
vollbracht.

Mein Wein Bett hat er mich Horsen
gerafft so väterlich; Setz
kan mich kein elend pressen,
Alle angst ist nun vergessen,
soll bei ihr auch den lauf
vollbracht.

Mein leib schläft in seiner kammer, Ohne sorgen,
sanft und wohl, Und entgeht
dem arosen sammer. Dessen

met. Abermal ein Tag w. (1)

276. Lasset ab, ihr meine jeht dem großen jammer, Dessen gest dem großen jammer, Dessen gest des gest de

Starke

starke held; Seyd und bleibt. Da nichts als angst und plage ihm nur getreu, Seine gnad ist täglich neu: Wer betrübte will betrüben, Der muß wie die spreu zerstieden.

9 Kun ich will euch dem befehlen, Der sich euern Vater nennt, Der die thränen pflegt zu zählen, Dessen herz ben GOtt in der ewigkeit.
vor liebe brennt; Per wird euch in eurem leid Trössen, und zu seiner zeit, Zu dem ort Mein leben wird seiner zeit, Zu dem ort Mein leben wird seyn lauter da ich din, führen Und mit soch eilet mit den seisboth eilet mit den se

ba ich bin, führen Und mit freud.
höchster klarheit zieren.
10 Da wird und der tod nicht scheiden, Der und jest nen, Läßt sie nicht lange weis nen, Läßt sie nicht lange weis nen. In diesem thränensthalz geschieden hat; Gott selbst wird und alsdenn weiden, Und erfreu'n in seiner stadt.
Ewig ewig werden wir In dem paradies allhier, Mit einander jubiliren, Und ein himmlisch leben führen.

Bes Mun ruhen alle w. (28)

met Nun ruhen alle w. (28)

To Sott lob, die stund ist sommen, Da ich werd aufgenommen Insschöne paradeis. Ihr eltern, dürft nicht klagen; Mit steuden seit.

To Die nehe mag sie stellen, Mich wird sie nun nicht fälzderften sen solltihr sagen: Dem Höchsten sen solltihr sagen: Dem Höchsten sen solltihr sagen: Dem Höchsten solltihr sagen: Dem Höchsten solltihr sagen: Den Höchsten solltihr sie steuse solltihren solltih

3 Dis sind die letten tage,

both

fahren: Nun GOtt woll euch bewahren; Dort wollen wir uns wieder sehn.

Mel. Besieht du deine w.(2)

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschreckt, Mir mansche fundlein Geder'n de furcht erwecket, Ast nun beglückt zu ende bracht.

Mel. Besieht du deine w.(2)

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschreckt, Mir mansche sensstündein Herber werdet, Ast nun beglückt zu ende bracht.

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschreckt, Mir mansche sensstündelich Sch weiß gar ich often beglückt zu ende bracht.

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschlest, Mir mansche sensstünder zu ende bracht.

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschlest, Mir mansche fundt su ende bracht.

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschlest, Mir mansche fundt erwecket, Mir mansche fundt su ende bracht.

Mun hab ich siberstanden, Ich bin von leibes-banden Auf einmal los gemacht; Das, was mich oft erschlest, Mir mansche fundt erwecket, Mir mansche fundt erwecket, Mir mansche fundt erwecket, Mir mansche fundt erwecket, Mir mansche beglückt zu ende bracht.

Mund besteht der schlessen Auf erschlessen der schlessen wird nicht zu ende bracht.

Mund besteht der schlessen Auf erschlessen der schlessen der schless

hoch achtet, Wird sich bald lindern aller schmerz.

9 GOtt zählet alle stunzten, Der mich zur welt gezeugt, Und mein herzliehste mutter, den, Er schlägt und heilet wunden, Er kennet jederman. Nichts ist jaje geschehen, Das er nicht vorgeschen, Und was er thut, ist wohl gethan.

10 Wen ihr mich werdet sinden Vorgeschen, Und was er thut, ist wohl gethan.

10 Wen ihr mich werdet sinden, Ind tragen siegespalmen In händen, und mit pfalmen gleich; Mein leib wird wieserschöhn;

11 Dr werdet ihr euch schen, Und mid der selben In ruh und ew gererhöhn;

11 Dr werdet ihr euch schen, Und mit der selbe schen, Und mit der selbs schen In geosser wehren; Was euch jehund bestrübt. Wohl und sept gesest; Was wohl und sept gesest, Ist andern auch gesieht.

12 Lebt wohl und sept gesespalmen; Indien Schen wohl und sept gesespet, Ist andern auch gesieht.

12 Lebt wohl und sept gesespalmen; Indien Schen wohl und sept gesespet; Was wollt ihr euch bestrüben, Ver sollen wir wehren; Was wollt ihr euch bestrüben, Indien alle w. (28)

Mein allerliebsste water, Der mich zur wetter, Der mich zur mich zur mich zur micht zu gesaugt, Und mein herzliebsste mutter, Die mich selbste mutter,

3 Wann

chen, Die zunge nichts mehr dieser wohnung thun: Welt, sprechen, Das ohr nichts hö-fleisch, und teufelstücke, Die ren kann; Wann meine her- weichen hier zurücke: Ich kan zens-kammer Boll hundert im höchsten gut beruhn. tausend jammer: Wen sprech

wehe; In einem augenblick Der tod wird nichts mehr ers Bard leib und feel getrennet; ben: Ich bin den engeln zuset, Wich von mir alsobald zurück.

11 Hier ist nicht kält, noch hiße, Weilich in Salem sibe;

engissche gestahrer, Sind mir, Goel sehn.

als neuem gaste nah.

7 Doch das ist noch sehr spiegel, So hindert mich kein wenig, Ich kan den himmelstönig, Gott selbst, von ansgesicht Zu angesichte schauen:

D schöne segenssauen!

D schöne segenssauen schone segenssauen seg

8 Dis anschau'n macht ergözen, Das überhoch zu schäften, Berstand, will und begierden, ten: Ich seh ein grosses meer
Des guten sich ergiessen, Und auf mich häusig fliessen, Wodurch mein geist dir, GOtt!
Das erquicket mich gar sehr.
9 Ich werde keine sünden, hier oben Die morgensterne lo-

3 Wann meine augen bre-Die sterbliche empfinden, In

ich da um hülfe an?

4 Gedoch, wie ich nun fe=gen, In eurer kummer-welt:
he, So thut der tod nicht Ich werd nicht ferner kerben,

5 Beil nun die Geraphi= Mir ift in Abrams ichoof Gin nen Mir ben dem bett erschie- hoher tisch gedecket, Der mir nen, So setzte sich mein geist viel lust erwecket, Da ist die

nen, So jeste jich mein geist viel lust erwecket, Da ist die Auf ihr e adlerd-flügel, Und freude übergroßist durch thal und hügel In Zions hohes schloß gereißt.

6 Als ich die himmelsthüre Ein wenig nur berühre, Distellehret: Nun kan ichs recht verschen wenig nur berühre, Distellehret: Nun kan ichs recht verschen Work was beit datten, Was eure dücher hatzussehliche gesichter, Lind ten; Hier kan ich meinen englische gesichter, Sind mir, Goel sehn.

Und klingt gleich mein getone Ich soll nun bald entrinnen Richt so vollkommen schone, Dem ort, wo ich geweint.

mund Ein drenmal heilig GOtt.

gessen, Dieweil er unterdessen mein feufzen auf. Mit schlang' und wurmern 5 Wenn sinnen und gebanlieat.

feelen Mit himmels=luft be= und freud. gludt; Der leib wird auch 8 Umen, das wirst du die plagen Der liebsten seelen Christe, Berleihen gnädiglich, gedrückt.

Mel. D Liebster aller (. (45)

leben, Sterben ift ich dahin.

ben, So halt ich auch mit ein 3 Bu Christo, meinem freund;

Kans doch der engel echo sein. 3 Nun hab ich überwunden 16 Will von dem struken Creuz, leiden, angst und singen Dein güldnes schloß noth, Durch Issu tod und erklingen, So lässet auch mein wunden Bin ich versöhnt mit

hören, Wie's deine fanger 4 Wann meine augen brelehren; Das bring ich dir chen, Mein athem geht schwer aus herzens-grund. und, Wenn ich nicht mehr 17 Der leib wird mein ver- kan sprechen, Dann nimm

kriegt; Tedennoch denk ich ten Bergehen wie ein licht, feele Gar oft an jene höhle, Das hin und her thut wan-Allwo mein freund begraben ken, Wann ihm die flamm gebricht;

18 Wie werden wir und 6 Denn lag fein fanft und freuen, Wann einst wird zu stille, Mein GOtt, mich und zwenen Des Heilands schlafen ein; Es foll bein wort ergehn; Wann nach so rath und wille Mein sterbe-

langem trennen Wir uns bette seine.

aufs neue kennen, Und ganz 7 Her, laß mich an dir vereinigt wieder sehn.

19 Da werd ich geist er kleid, Bey dir wünsch ich zählen, Wie ich ben frommen zu leben In ew'ger wonn

fagen, Die ihn in tiefer gruft Mit beinem Geift mich rufte, Daß ich fahr seliglich.

Mel. Befiehl du beine 2B. (2)

280. Christus der ist mein 281. Ginen guten kampf hab ich Auf der mein gewinn, Ihm hab' ich welt gekampfet, Denn GOtt mich ergeben, Mit freud fahr hat genädiglich All mein leid gedämpfet, Mun ift meines 2 3ch fahre froh von hinnen lebens lauf Seliglich vollen=

Det.

det, Und die frohe seel hinaufsich mein' hoffnung stell. Wa=

2 Forthin ist mir benge- Vorm hollischen gesind? Beil legt Der gerechten krone, Die ich auf dich thu bauen, Bin mir wahre freud erregt In ich ein sel'ges kind. des himmels throne. Forthin 3 Wenn gleich süß ist das meines lebens licht, Dem ich leben, Der tod sehr bitter mir, hie vertrauet, Nemlich, GOt- Will ich mich doch ergeben, tes angesicht Meine seele Zu sterben willig dir: Ich

schauet. weiß ein besser leben, Da 3 Dieser schnöden, bösen meine seel fährt hin, Deß welt, Jämmerliches leben, freu ich mich gar eben, Ster= Mir nun länger nicht gefällt, ben ist mein gewinn. Drum ich mich ergeben Meis 4 Der leib wird in der ersnem IGsu, da ich bin Teht den Bon würmern zwar versin lauter freuden, Dann sein zehrt, Doch wird er einmal

verdienst sein leiden.

Last euch nicht betrüben, Da denn der tod?
Den letzten schritt ich thu In 5 Ob mich die welt auch die erde nieder; Schaut, die reitet, Zu bleiben länger hier, sonne die zurruh Geht, kommt Und mir auch immer zeiget, morgen wieder.

mel. Befiehl du deine M. (2)

282. Herzlich thut mich himmel ich betrachte, Der verlangen Nach bleibt in ewigkeit. einem sel'gen end, Weil ich 6 Der tod wird mich zwar hier bin umfangen Mit trüb- scheiden, Von manchem treuen sal und elend: Ich hab lust freund, Das mir und ihm abzuscheiden Von dieser bösen bringt leiden; Allein zum trost welt, Sehn mich nach ewigen erscheint Der tag, da wir mit freuden; DIScsu! komm vonne Einander wieder sehn, nur bald.

2 Du haft mich ja erlofet Uns niemals untergehn.

Bu dem Herrn gefendet. rum follt mir denn grauen

tod ift mein gewinn, Mein werden Durch Chriftum ichon verklärt; Wird leuchten als 4 Bute nacht, ihr meine die fonne, Und leben ohne freund, Alle meine lieben, noth, In ewiger freud und Alle, die ihr um mich weint, wonne: Was schad't mir

Ehr, geld, samt aller zier: Diß ist, mas ich nicht achte, Es mahret furze zeit; Den

Denn wird die freuden-sonne

Bon fünde, tod und holl, Es 7 3mar fliessen heisse thra-hat dein blut gekostet, Drauf nen Bon waifen auf mein

arab;

grab; Mich prest ihr lautes bas schwache sleisch und bein, stöhnen; Doch scheid ich wilz Bon meinem GOtt verwahzlig ab: GOtt ist der waisen Bater; Er ist der waisen Esdt, Ihr helfer und berather, Er rettet aus der noth. 8 Ihr waisen, gebt den scht, GOtt trägt in seinem herzen Und kummer gute nacht, GOtt trägt in seinem herzen, Was er hervor gebracht: Er speiset ja die razhen; Er läst verlasne nicht; Er speiset mit himmelszgaben, Wenn hülse hier gebricht.

9 GOtt kröne euch mit speiset mit himmelszgaben, Wenn hülse hier gebricht.

9 GOtt kröne euch mit speiset mit himmelszgaben, Wenn hülse hier gebricht.

9 GOtt kröne euch mit speiset mit himmelszgaben, Wenn hülse hier gebricht.

9 GOtt kröne euch mit speiset mit himmelszgaben, Wann ale welt durchs feur zerdicht, Da ich von hinnen scheizder, Wun GOtt wird halten sein gericht, So wird mein leib verkläret stehn, Und Sott wird halten sein gericht, So wird mein leib verkläret stehn, Und sch harren und nach glauzben Und sehn in ewigseit.

10 Nun nimm an meinem ende, Herschler ich ben schlicht wird himmelszlust.

6 Wie manche widerwärzer zeit, Nun aber ist mir debil. Den geist in deine händer, Hund geht nach eurer wohnung zu, Ein jeder denke nacht und tag, Wie er auch selig sterden mag.

255

26 ew gen lebens zier.

Des ew'gen lebens zier.

Mel. Du unbegreffich h. (3)

2 Ja frenlich werd ich durch raubet senn, Wer kan mein den tod Zu aschen, erden, elend wenden? staub und koth: Doch wird 2 Wann ich an ihre freund-

Mel. Wann mein ftundl. (4)

284. Ach Gott! ich muß in traurigfeit 283. So grabet mich nun Mein leben nun beschließen, immer hin, Da Dieweil der tod von meinich so lang verwahret bin, Bis seit So eilends hat gerissen GOtt, mein treuer seelenzhirt, Mein treues herz, der tugend Mich wieder auferwecken wird. schein, Deß muß ich jetzt bez

lichfeit

lichkeit Gedenk in meinem schoof, Und wischt die herzen, Die sie mir hat zu je- ab die thränen: Ersüllet dich der zeit, In freud und zu- and in schwerzen, Ewwiesen zung wir uns auch sehnen, Du stebständiglich, Mein- creuch und weinen mehret sich, Bor angst möcht ich verzehen.

3 Ben wem soll ich zuschen.

3 Ben wem soll ich auf biefer welt Rechtschaffne liebe sinder Werschen. Ich glauben hält, Die treu will glauben bei die der darum verborgen, Kein und rede gestaute treu, Die muß ich jeht entrathen.

4 Kürwahr, mir geht ein schweiter die der darum verborgen, Kein und rede glauben der darum verborgen, Kein und rede glauben der darum verborgen, Kein und rede glauben der darum der schweiter weiten glich berachten.

4 Kürwahr, mir geht ein schweiter der darum verborgen, Kein schweiter zusch der darum der schweiter der darum verborgen, Kein wie selbe glich berachten.

5 Dreu gesiebted seises höhe. Wo der unschweiten der ist dare kon ausstrecken, Dich führen schweiten deinen stand, Wiesen der darum der schweiten der ist dare kon ausstrecken, Dich führen sein in sein himmelreich, Daß dur in sein die der komm hinauf ind weit wenden. Ich weil und wonne.

5 D treu gesiebted selfiges hert der sig die ben zuch auch sein sein sig die ben zuch er die kein sig die ben zuch auch sein sig die ben zuch en der komm hinauf sein die der komm hinauf ind weit werden. Ich mit die die herzlich freue.

6 Kein angst und trühfal, weh und noth, Kan die jehzen web und noth, Kan die jehzen web und noth, Kan die jehzen die kein die gegen sie die gegen der kommen Erzet Witte kod mehr liebe bich erzösigen. Die seel käglich fest, Drauf ich weit die keiner zeit Der bittre tod mehr liebe bich erzösigen. Die seel käglich fest, Drauf ich weit die keiner zeit Der bittre tod mehr liebe bich erzösight hat die, die sein werd umfangen.

7 Der Höchst kan da bie d

trau=

traurigkeit Mir zu gemüthelmenschen noch entdeckt. Wer feinen Beift regier, Bu feines erregen. namens ehren.

Mel. Abermal ein Zag r. (1)

Und erwecke die begier, Mich 6 Deum, mein Gott! lehr ben noch gesunden zeiten Auf mich bedenken, Daß ich nie-das grab wohl zu bereiten. mals sicher bin; Will die welt

wohl bekennen, Daß ich die Daß mir alle lust zerrinnt, ses leimenshaus Endlich auch Die mir sonst in eitlen sachen Besegnen muß, Dann es ist Bill den tod geringe machen. 7 Laß mich nicht die buse als des todes erben, Müssen, Bis die krankheit mich

bens-tritt Bis ins kuhle grab täglich buffe thun, Daß bas der erden Nur ein kurz-gemeß- allerlette nun Mich befren ner fchritt. Ich! mit jedem von aller funde, Und mit bir augenblick Gehet unfre kraft verföhnet finde. Buruck, Und wir sind mit 8 Nun, mein Gott! bu jedem jahre Allzureif zur wirft es machen, Das ich frotodten=bahre.

ftunde Und die lette ftimme meiner feelen an. Deines weckt? Dann GDtt hats Sohnes theures blut Komme mit feinem munde Reinem mir alsbann zu gut, Daß

führen, Erwarten in gedult sein haus nun wohl bestellt, der zeit, Wie Chriften will Beht mit freuden aus der gebühren. GOtt alles trostes! welt; Da die sicherheit hin-iteh ben mir, Und mich durch gegen Ewigs sterben kan

5 Predigen doch meine glie= der Täglich von der sterblich= feit; Leg ich mich zur ruhe 285. Ach HENR! lehre nieder, Zeigt sich mir das mid bedenken, leichen-kleid : Dann es ftellt Daß ich einmal sterben muß, der schlaf allhier Mir des Lehre mid) die sinnen lenken todes bildniß für; Ja das Auf den letzten lebens-schluß: bette will mir fagen: Go Stelle mir mein ende fur, wird man ins grab getragen.

2 Endlich muß ein ticht mich anders lenken, Ach, so verbrennen, Endlich lauft der schreib in meinen sinn: Du zeiger aus; Also muß ich mußt sterben, menschen-kind!

mit einander sterben. ergreift; Sondern ben ge-3 Bann wir kaum geboren sunden jahren, Eh sich noch werden, Ift vom ersten le- die sunde häuft, Laß mich

odten-bahre.
4 Und wer weiß, in welcher dir meine sachen, Nimm dich

mein

Mir mein ICfus moge wer- langen zu erlösen. ben.

286. Ach wann rommet und dem sehnen Bin ich mas doch die ftunde ger und verbleicht: Dennoch Und der letzte augenblick, Daß hörest du mich nicht, DEDtt, ich dir von herzenssgrunde, meine zuversicht! Und läßt TCsu! meine seele schiek; mich auf dieser erden Also Mich verdeußt mein leben lang gequälet werden. 6 Alch wann hörest du mein bensslast Mir doch werden schenen; His mir doch beld von der qual; Willt du mich zur ruhe kommen.

mir, Dmein GDtt, noch nicht den in dem leibes-joch, Eh erscheinen; Ach wie lange soll mein geist wird weggenom-ich hier Also gar verlassen men, Und hinauf zu dir kan fenn, Uch, erbarme dich doch kommen.

und noth, Darum komm, o leibes-höhle. füsser tod, Führe mich aus diesem leben, Ich will dir Mel. Berglich thut mich. (2) nicht widerstreben.

mein ein'ger troft auf erdensund allem bosen, Rach ver-

5 Wie viel heisse herzens= thränen Saben mich doch schon Mel. Abermal ein Tag v. (1) befeucht, Bon dem wünschen 286. Ach wann kommet und dem sehnen Bin ich mas

zur ruhe kommen. noch nicht befreyen Uus dem 2 Her, wie lange soll ich schnöden thränen-thal: Wie weinen, Soll denn deine hülfe viel marter soll ich noch Lei-

mein; Eile doch mit meinem 7 Doch ich will gedultig ende, Und nimm mich in dei leiden, Und mit fleiß bereiten mich, ICfu, zu den großen 3 Es ist hier doch nichts freuden, Die mir sind bereit als klagen, Nichts als lauter durch dich; Komme, wann es herzeleid, Keiner kan es an- dir gefällt, Und nimm mich ders fagen; Unstre ganze les daus dieser welt; Hole meine benszeit Ist mit lauter angst arme seele Aus der kranken

1 Ach wie oft hab ich ge= 287. Pedenke, mensch! beten, Ach, wie manche liebe nacht Ist mein geist vor dich denke deinen tod, Der tod getreten Und hat heisse seine kommt oft behende; Der heuzer bracht, Daß du Isu te frisch und roth, Kan morwolltest ihn Hier aus diesem gen, und geschwinder Hinweg leibe ziehn, Bon der sünd gestorben seyn; Drum bilde

dir, o fünder! Ein täglich ins himmels lichte Zu wohnen sterben ein. würdig sen.

2 Bedenke, mensch! das ende, Bedenke das gericht; Mel. Frisch auf, mein s. (15) ende, Bedenke das geriali; Es mussen alle stände Vor Issus angesicht: Kein mensch ist ausgenommen, Hier muße Thut nach dem leben zielen:,: ein jeder dran, Und wird den lohn bekommen, Nachdem er lohn bekommen, Nachdem er hat gethan.

hat gethan.

3 Bedenke, mensch! das Wie rauch im wind, Kein fleisch ende, Der höllen angst und leid, Daß dich nicht satan noch schatz Beym tod findt blende Mit seiner eitelkeit: plat, Du mußt mit ihm von Hier ist ein kurzeß freuen; hinnen.

Dort aber ewiglich Ein kläglich schmerzens-schwenen; Ach, stünder! histe dich.

ende, Bedenke, intersal: vas steins vertagen dich die fand, ende, Bedenke stets die zeit, Kein g'sell will mit dir kom-Daß dich ja nichts abwende men, Du mußt allein Dich Bon jener herrlichkeit, Damit geben drein, Zu reisen fremde vor GOttes throne Die seele straßen; Haft guts gethan, wird verpflegt; Dort ist die so trags davon, Sonst wird lebens-krone Den frommen man dir nichts lassen.

6 Hilf, GOtt! daß ich fommt die noth mit haufen. ben zeiten Auf meinen letzen 4 Dem du zuvor warst tag Mit buße mich bereiten lieb und werth, Dem bringst Und täglich sterben mag: Im du jetzt ein grausen:.: Der tod und vor gerichte, Steh vor ben dir all tag einkehrt, mir, o ICsu! ben, Daß ich Der bleibet jetzt wohl draus-

fünder! hüte dich. urlaub genommen: ;: All Bedenke, mensch! das freund verlassen dich die ftund,

bengelegt.

5 Herr! lehre mich bedensein, Dein' äuglein werden bergelegt.

5 Herr! lehre mich bedensein, Dein' äuglein werden berchen: Daß sich nach dir zu lenken brechen: Daß herz in großen herze seit, Daß sich nach dir zu lenken brechen: Daß herz in großen mich den tod betrachten, Und beinen richterstuhl; Laß mich werden alt, Der puls wird auch nicht verachten Der holsten sich werden alt, Der puls wird auch nicht verachten Der holsten sich weiß Macht dir gar heiß, Daß ich kannet die noch wird kanten.

fen ;

sen; Schleicht heimlich fürstalbes jährlein tragen, Dann Ben deiner thür, Kein g'sell jagt die rott: Genad ihm will dich mehr kennen; Du Bott, Dein werd'n sie bald liegst im bett, Und seufzest vergessen; Theilen dein haab, stät, Das g'wissen wird dich So du im grab Bon würsbrennen.

brennen.

5 Das fleisch wird stinken 9 Wann daan verlaufen ist wie ein aas, Kein mensch ein jahr, Dann bist du schon mag bev ihm bleiben: "Wird verwesen: "Der dich sucht ihm verstopfen mund und nas ständ kein haut noch haar, Dich aus der g'mein vertreis Fragt, wer bist du gewesen? ben. Du mußt hinaus, Bald Deine hirnschaal Ist worden aus dein'm haus, Die leut oblahl, Dein äuglein sind dir erschrecken, Man deckt dich gefressen, Man sieht allein zu, Du schlässt in ruh, Nies Die todten sieh, Die welt

mand wird bich aufweden. hat bein vergeffen.

6 Bald nach dem tod mit 10 Kein mensch auf erd uns beinem leib Wird man dem jagen kan, Wann wie von grab zu eilen :,: Der letzte hinnen müssen :,: Bild der trost von kind und weib, Ist tod kommt und klopfet an, weinen sehr und heulen. Ein'n So muß man ihm aufschliefshalben tag Ist kaum ihr klag, sen: Er simmt mit g'walt Alsdann so werdens lachen; Hin, jung und alt, Thut sich Man wirst dich nein, Es muß vor niemand scheuen: Des könur seyn, Man thuts kein'nt nigs stab Bricht er flugs ab, anders machen.

Im grab verborgen war. Il Ein'n engen farg wird ten dein Biel fröten und auch er du han Für seinen königseschlangen: Die werden daun saale: Das dach wird auf dein hausg'sind senn, Dich der nasen skahn, Merkt auf grüßen mit verlangen. Ihr ihr fürsten alle; Ihr majestät gasteren Wird dort senn fren, Wird dort sein n rath Benn Keins darf die zech bezahlen; bettlern halt'n und wohnen; Sie kriechen nein Bis auf die In wenig jahr So habt ihre bein, Machen's nach ihrem gar, Die welt psiegt so zu g'fallen.

S Dein' freundschaft wird 12 Wo bleibet dann bein ein kleine zeit Um beinen tod land und leut, Dein großes sehr klagen :,: Ein mantel gut und leben? :,: Ein'm und ein schwarzes kleid Ein fremden ist der fich bereit, Kein

hahn

habn wird darnach krähen; heit ist erlogen. Wer dir verDeine palläst Und mauren
traut, Schaut auf sein haut,
vest Wird man darnieder reistsen. Du liegst im grad, Und
dist schaude, Must jest die
würmer speisen.

13 Waum du nun bist genommen hin, Kein mensch
mird nach dir fragen:; Wohl
aus den augen, aus dem sinn,
kut das g'mein sprüchwort
sagen. All lieb und treu Wird
man ohn schen mensch
wie welt So wohl gefällt,
Must letztlich zu ihr sahren.

14 Der tod urplössich als
ein died Khut heimsich herein
schen, Er nimmt dich mit, Es
hilft kein dich, Drum sieh zu
deinen sachen.

15 Bielleicht ist das der
letzte tag, Den du noch heint,
Augend sollt du streden.

16 Dislessch! die schen,
Met Ges ist gewistlich a. (4)

Wet. Es sist gewistlich a. (4)

Wet. Es ist gewistlich a. (4)

höll hinunter fahren.

16 D fleisch! du schändlich'r madensack, Wie viel-hast du betrogen:,: Die dir geglaubet Die zeit hat abgenommen und vertraut, Dein' wahr Ich bin schon wieder einen Schrift **fdritt** 

schritt Dem grabe näher kommein. Mein Fcsu, schlag an
meine brust, Weil mir die
stunde nicht bewußt, Die
stunde nicht beine stunden, So schleuß mich duch
den glauben ein In deine
theure wunden. Doch gibst
du mir noch eine frist, So
schless ich als ein Christ
Dir led und selig sterbe.

Mel. Es ist gewißtich a. (4)

200. Ein würmlein bin
nich dir ergeben. Ich will
wir todes noth umgeben:
Rein'n trost weiß ich in mark
und bein, In sterben und im
leden; Dann daß du selbst,
Merr Fcsu Christ! Ein armes würmlein worden bist,
Uch Edrich mein klagen.
2 Laß mich, o Christ! an
beinem leib Ein grünes zweiglein bleiben: Mit deinem
Geist, Hoer! bey mir bleib,
Wenn sich mein feel soll scheibens ist mehr nicht Allhier
auf dieser erden.

3 So laß mich nicht in

auf dieser erden.

3 So laß mich nicht in dieser noth Umkommen, noch verzägen :; Komm mir zu dich aus der jammer-höhle hülf, du treuer GOtt! Mein angst hilf mir auch tragen. Spriftus ruft zum himmelsangst hilf mir auch tragen. Denk, daß ich bin am leibe und leid, Sollst du fahren in dein Ein glied und grünes die freud, Die kein ohr nie

hat gehöret, Und in ewigkeit lich aufgehst, Gen von mir auch währet.

gerufen Zu dem Herren, mei daß ich nun werd befrent nem EDit, Weil mich stets Von dem elend dieser zeit; viel creutz getroffen, Daß er Uch, sen du mein licht und mir hülf aus der noth: Wie strasse, Mich mit beystand sich sehnt ein wandersmann nicht verlasse. Zu dem ende seiner bahn; So 7 In dein' seite will ich

gehen In der trübsal und ge-schächer that sein' reis, Wirst fahr: Wie die meeres-wellen du mich, Herr Christ! eins sind Unter ungestümen wind; führen, Und mit ew'ger klar Mso ist allhier auf erden heit zieren.

keinem muth: Wir sind vol-Bist du doch mein licht und ler angst und plag, Lauter hort, Leben, weg und him= creut sind unsre tag; Wann mels-pfort: Du wirst mich wir nur geboren werden, Findt in gnad regieren, Auf der sich jammer gnug auf erden, rechten bahn heimführen.
5 Wann die morgenröth 9 Laß die engel mit mir

herleuchtet, Und der schlaf sich fahren Auf Elias wagen roth, von uns wendt, Sorg und Meine seele wohl bewahren, kummer daher streichet, Müh Die den Lazarum im tod; sich sindt an allem end: Dann Laß sie ruh und trost bew wic essen thränen=brod, Ue- GOtt Haben gleich nach meiberall ist sorg und noth, Ber nem tod, Bis der leib kommt und nach der sonnen scheinen aus der erden, Und sie bend' Ist nur lauter klag und wei- vereinigt werden. nen.

uch währet. 2 Tag und nacht hab ich bein blut hat erlöst: Hilf,

hab ich gewünschet eben, Daß fliehen, Wann ich halt den sich end mein traurigs leben. todes-gang; Durch dein' wun-3 Dann gleichwie die rosen den will ich ziehen In des stehen Unter dornen spissig himmels vaterland; In das gar; Also auch die Christen schone paradeis, Da der

Unser leben voll beschwerden. 8 Db mir schon die augen 4 Welt, tod, teufel, sünd brechen, Das gehöre gar und hölle, Unser eignes sleisch verschwindt, Meine zu n g' und blut, Plagen stets hier nichts mehr kan sprechen, Der unser seele, Lassen uns ben verstand sich nicht besinnt,

ten.
6 Drum, Herr Christ! du seele! Und vergiß all noth morgen-fterne, Der du ewig- und quaal; Chriftus, unfre

lebens=

lebens-quelle, Ruft dich ausssend? Wie könnt ihr euch in ewigkeit, Mit den engelnsfichre grab gekehrt. jubiliren, Und mit Christo 6 Ich bin todt, was ist es friumphiren.

Mel. Meinen JEfum I. (20)

292. Freunde, stellt das weg genommen? Man kommt weinenein, Wischt in der welt ihr haus, Daß die thränen von den wangen, man wieder geh hinaus. Was soll doch das klagen senn, 7 Ferner hat mein ICsus mir aller noth.

fiel, Fiel auch mit mein feind mel geh'n. darnieder, Meiner seele hoch S Seht mit munterm angestem ziel Ware je mein fleisch sicht, Wie ich werd ins grab zuwider; Weil mein leib nun gesenket, Dann es ist mein weggerafft, Ist mir fuße ruhlleben nicht Ewig von mir

geschafft.

3 Uns dem ferker geh ich jener welt Schoner werden aus, Aus der angst und auß zugestellt. dem jammer, Bis mich GOtt 9 Stirbt ein Chrift, so ins himmels-haus Ruft aus ftirbt fein leib, Much fein tod meiner erden kammer. Bas stirbt mit dem sterben, Ich klagt ihr den tod so an? Der erwarte nun die freud, Die

4 Sagt, was dieses leben lichkeit fahr immer hin, Weil sey? Ist es nicht ein weg zu ich jest verewigt bin. nennen, Der von dornen nie- 10 Freunde, stellt das wei-mals frey? Ulle musset ihr nen ein, Wischt die thränen bekennen, Daß mein schwerer von den wangen, Was soll gang vollbracht, Da ich gebe doch das klagen senn, Daß aute nacht.

5 Was für elend und für Trauret nicht um meinen leid Müßt ihr täglich noch er tod, Ich bin fren von aller fahren, Die ihr auf der erden noth.

dem jammerthal: Seine freud gnug verwahren? Der nur und herrlichkeit Sollst du fehn bleibet unversehrt. Der ins

> mehr? Sch bin auf die welt gekommen! Rlaget ihr dann nun so febr, Daß ich bin bin=

Daß ich von euch weggegan- Dort die seligkeit erworben, gen? Frauret nicht um mei- Geh ich ein zur grabes-thur, nen tod, Ich bin fren von Ich bin dannoch unverdorben, Durch des HErren aufer= 2 Da mein leib darnieder fteh'n Werd ich in den him=

abgelenket: Es foll mir in

nichts arges mir gethan. ich ervig foll ererben; Zeit=

ich von eus weggegangen?

mel. Es ist gewißlich a. (4) | halt du uns in deiner hut, 293. Gerechter GDIE! Daß wir bewahret bleiben. Daß unfre grobe funden Die hinfort Sie uns auf handen wahre ursach sind, daß wir tragen. Auf unserm weg, an Die schwere straf empfinden, allem ort, Daß wir sind fren Daß jest die pest, dein schar- von plagen, Wend unfre noth fer pfeil, Fliegt um uns her ab und gefahr, Für bofem in schneller eil, Bon einem schnellem tod bewahr Uns, ort zum andern.

fast verzehret, Weil wir nach cken: So gieb, daß wir dir deines wortes stimm Zu dir halten still, Zum abschied uns uns nicht bekehret: Wir hat- wohl schicken, Und fahren ten einen eckel dran, Darum dann mit freud dahin, Daß auch fur uns jedermann Gin fterben uns fen ein gewinn,

chem haus Nur weinen und glauben an, Wie er am creut wehklagen; Man trägt die gehangen, Dem felben gar todten häufig aus, Als waren nicht schaben kan Der bif der sie erschlagen: Der pestilenz seuer-schlangen: Weil ihm geschwindes gift Die meisten Gott seine missethat Schon leut sehr plötlich trift, Und allzumal vergeben hat, Drum ist fast nicht zu heilen. lebt er, ob er ftirbet.

dich In herzens-reu und buße; derzeit, In GOttes hande Wir fallen dir demuthiglich, fallen, Dann er zur gnad und DErr! unser arzt, zu fusse : gutigkeit Stets willig ift uns Die peft und seuchen von uns allen; Weh dem hingegen, der tehr, Durch deine gut und da fallt In menschen-hande allmacht wehr Dem engel, auf der welt, Da ift oft kein dem verderber.

wir klagen dir, 6 Befiehl den engeln, daß die wir auf dich trauen.

2 Es brennet drum bein 7 Sollt aber dieses fenn bein feuer-grimm, Und hat uns will, Uns jest mit hinzuruabscheu hat und eckel. Die wir solch hoffnung haben.

3 Man höret in fo man= 8 Ber Chriftum fieht im

4 Derhalben treten wir vor 9 Weit besser ifts auch je= erbarmen.

5 Ach HErr! ach zeige 10 Nun Bater! thu was uns dein heil, Laß uns doch dir beliebt, Wir wollen dirs vor dir leben, Und auch an befehlen: Wer sich in deinen dir fort haben theil, Gesund-willen gibt, Darf nicht mit heit gieb darneben: Gleichwie forg sich qualen. Ein sperling man dem augapfel thut, Solist sehr wenig werth, Und fällt

fällt doch keiner auf die erd, mit begier; Muß ich euch ein' Wann du es nicht verstattest. Zeit verlassen, Belches zwar 11 Wir wissen, daß all betrübet hier, Bringts ein tag unsre haar Sind auf dem doch wieder ein, Wann wir haupt gezählet; Es dient zum werden selig fenn. Ewig wird besten immerdar, Bas du uns kein' muh uns reuen, Tau-hast erwählet: Du wirst uns send, tausendmal mehr freuen. allen, groß und klein, Bas 3 D wie schnell eilt doch und wird gut und selig seyn, zum ende, Das bestimmte le-Bis an das end verleihen. bend-ziel; Gott vom himmel,

fteh denen ben, Die schon das nicht mehr so viel Bier verfau= ungluck troffen; Gib, daß ihr men mit der welt, Die in funglaub beständig fen, Laß in den sich aufhalt, Die man gedult fie hoffen, Daß du aus billig muß hier meiden, Ch' anaden ihnen doch Mit hülfe daß leib und feel muß scheiden. wirst erscheinen noch, Es 4 3war hat mir ohn mein

heil'ger Geist! Der du zu und feel getroffen, Nahm mich allen zeiten Hast große gut hin in schneller eil; Drum ihr und macht erweist Un viel be- liebsten bat't und wacht, Ich trübten leuten: Errett auch wünsch ewig euch gut' nacht: uns nun gnädiglich, Daß wir GOtt laß euch nur selig ster-für alle wohlthat dich Noch ben, Daß ihr könnt den himhier auf erden preisen.

nacht ihr herzens = freund; konnt nicht sein; Wann man Gute nacht die sich betrüben, lebt ohn klag und noth, Und Und aus lieb für nich jeht in eilf tag hat der tod Schon weint; Scheid ich gleich wohl die seel vom leib getrennet, von euch ab, Und ihr legt weiner nein'n leib ins grab, Wird kennet. Er wieder auferstehen, Und ich werd euch ewig sehen.

2 D! wie werd ich euch tod, Derzum sel'gen überwinzumfassen, Und euch herzen den Mich kan führen aus der noth.

12 Zuvorderst, HENR! hilf boch, sende, Daß wir uns

komm auch, wie es wolle. verhoffen, Der sehr harte 13 Gott Vater, Sohn und todes-pfeil, Mein herz, leib mel erben.

5 Meiner zarten jugend Mel. Abermal ein Sag v. (1) jahren, Und pläsier der tage 204 Gute nacht ihr mei- mein, Sind so schnell dahin ne lieben; Gute gefahren, Daß man mennt es nacht ihr herzens = freund; konnt nicht senn; Wann man

wirs nur bald erreichten.

8 Hakt ihr eltern mich ge-

liebet, Und nehft GOtt vor midy gewacht; Hab ich euch war oft betrübet, Schenkt mirs doch zur guten nacht, Was ich hab an euch versehlt. Weut mich herzlich unverhehlt: GOtt woll euch viel gnade schenken. Und in ICsu mein gedenken.

9 Nun, adjeu! wir müssen hich erreigen der schenken. Und mein keib eilt in die erd; Mußt im tod viel schmerz ich leiden, Hoff ich daß mir ICsus werd wergeben, Und mir schenk mich deile, Sprach der tod grimmigsich, daß mir ICsus werd der kam geschlichen, Grissich der schlichen der kam geschlichen, Grissich der schlichen d liebet, Und nebst Gott vor Mel. Herr Chrift, ber ein. (8)

noth, Und erlösen von der Denkt, GOtt hat es wohl quaal, Daß ich werd im hims gemacht; Thut er zwar eu'r mels-saal Mit den engeln herz betrüben, Thut er mich GOtt lob bringen, Ewig's und cuch doch lieben.

Hude nacht ihr meine 7 Send getrost ihr freund kinder, Gute nacht herzliebs und brüder, Send getrost ihr sted wich zeichten wir uns schwestern gar, Send getrost ihr sted wich minder, Als ein herzliehste glieder, GOttes herz, geist, seel und leid: wort bleibt ewig wahr, Welches GOtt, die liebe, uns belohnt, sagt: im himmelreich Werden Beil in liebe wir gewohnt; die gerechten gleich, Wie die Was in Fesu lieb sich kennet, helle sonne leuchten; Ol daß wird auch nicht im tod gewins nur bald erreichsen.

4 Der tod sprach zu ihm balde, Ich fehr mich nicht daran, Ich nimm jung und auch alte, Bend, frauen und den mann, Die bösen kinder und den mann, Die bösen kinder füch ich herfür, Mein'n zorn den wird man merken Ein ihr mit euren kleidern, Darzu mit euren kleidern, Darzu mit euren kleidern, Darzu mit euren kleidern, Darzu mit eurem gut.

5 Die jungen lernen schwöstren, Die jungen lernen schwöstren, Daß g'fällt den alten wohl: Ich wills ihn'n gar darzu viel ander schand: der dahen keil ich ihn'n mit, Sie sind arm oder reiche, Daß wird sie ich nicht all erzählen keil ich ihn'n mit, Sie sind arm oder reiche, Daß wird sie ich nicht all erzählen keil ich ihn'n mit, Sie sind arm oder reiche, Daß wird sie ich nicht all erzählen keil ich ihn'n mit, Sie sind arm oder schen schwissen. In Daß ich euch selbst will wursen, Ihr seich und arm sind sen straf noch plag, Die euch schwissen. In Daß ich euch selbst will mit unterthan, Euer arznen und schwissen. In Darzu viel ander schwissen. In Daß ich euch selbst will würgen, Ihr seich und arm sind sen straf noch plag, Die euch schwissen. In Daß ich euch selbst will mit unterthan, Euer arznen und schwissen. In Das bei hinten schwissen.

mancherlev.

der höllen pein.

Mel.

met. Wie flicht dahin d. (18) 7 Man trägt eins nach dem 296. Sch hab mein fach andern hin, Wohl aus dem sinn; Er machs mit mir, wies ihm Die welt vergisset unser bald, gefällt; Soll ich allhier noch länger leb'n, Nicht wider- ser jung od'r alt, Auch unstreb'n, Sein'm will'n thu ich mich ganz ergeb'n.

2 Mein zeit und stund ist, sterbied allzumahl, Auch wir mann GOOtt mill. Sch Schriebelle allzumahl, Auch wir mann GOOtt mill.

wann GOtt will, Ich schreiballbier kein ble i ben s han, ihm nicht vor maaß noch ziel, Müssen all barvon, Gelehrt, Es sind gezählt all härlein reich, jung, alt oder schön. mein, Bend groß und klein, 9 Das macht die sünd, o Källt keines ohn' den willen streuer GOtt, Dadurch ist feine.

ein' kleine zeit, Boll müh- sie sind. fel'gkeit, Und wers bedenkt, 10 Ich hab hie wenig guter

sür'n tod fein fraut gewachfen ist, Mein frommer Christ,
les, was lebet, sterblich ist.

6 Heut sind wir frisch, gestund gestorben ist, Und aufsund und stark, Morg'n sind erstanden mir zu gut, Der wir todt, und lieg'n im farg, höllen glut Gelöscht mit seinden toth, Bald krank und todt, Ist allenthalben mut und noth.

3 Es ist allhier ein jammer- nimmt und frist all menschen-thal, Angst, noth und trüb- kind, Wie er sie findt, Fragt sal überall: Des bleibens ist nicht, weß stands oder ehr'n

fel'gkeit, Und wers bedenkt, ist imm'r im streit.

4 Bas ist der mensch? ein müh und klag, Wann mein erden-klos, Von mutt'rleib Str will, so will ich mit kommt er nackt und blos, Hinfahr'n im fried, Sterb'n Bringt nichts mit sich auf diese welt, Kein gut noch geld, Kimmt nichts mit sich, wann er hinfällt.

5 Es hilft kein reichthum, geld noch gut, Kein kunst noch gunst, noch stolzer muth, mich in tod Sein'n liebsten Kür'n tod kein kraut gewach. Sohn gegeben hat.

tod

tod mich nicht scheidt; Ich der tod Wird sezen in die leb od'r sterb, so bin ich sein, letzte noth. Uch GOtt! wenn Er ist allein Der einig trost alles mich verläßt, So thue

und helfer mein.

14 Was ist mein trost zu
aller zeit, In allem creuß und Der tod hat die gewalt, Er
traurigkeit. Ich weiß, daß
ich am jüngsten tag Dhn alle
klag Werd auferstehn aus
unsern orden, stand und ort.

meinem grab.

preis in ewigkeit. Ich ihm ist ganz umsonst. Ach 17 D IGsu Christe, GDt= GDtt! wenn 2c. tes Sohn! Der da für mich hast gnug gethan, Ach! schließ und pein, D GDtt! wird um mich in die wunden dein, Du mich sepn, Wenn nun der bist allein Der einig trost und tod wird brechen ein! Wer helfer mein.

18 Umen, mein liebster meiner nehmen an? Uch frommer GOtt, Beschehr uns GOtt! wenn 2c.

Uch GDtt! wenn zc.

15 Mein frommer und ge3 Kein rath, kein arzenen,
kreuer GOtt, All mein gebein
kein weinen noch geschren;
kewahren thut, Da wird nicht
eins vom leibe mein, Sen
fren, In aller welt Ist nichts,
groß od'r klein, Umkommen

noch verloren seyn.

16 Mein'n lieben GOtt! wenn 2c.

4 Kein reichthum, geld noch gut, Kein kühner heldenschau'n, dran zweif'l ich nicht, muth Hilft für des todes In ew'ger freud und seligkeit, grimm und wuth: All chr Die mir bereit, Ihm sen lob, und gunst Und macht vor

wird alsdenn Mit trost sich

all'n ein'n fel'gen tod, Hif, 6 Wenn mein gewissensbuch daß wir mögen all zugleich Bald in dein reich Kommen und bleiben ewiglich.

In eigener Weledie.

In eigener Weledie.

In dem fründlein geht dahin, Es liegt wir in dem finn, Ich bin auch hin, Und ich nicht mehr bin, immer, wo ich bin, Daß mich der ich bin: Wer ruft mir zu,

Wenn

Wenn mir der schmerz läßt keis schönes freudenshaus. Lang ne ruh? Uch GOtt! wenn zc. in dieser welt umgehen, 8 Wenn meiner augen licht Mir ferner leuchtet nicht, Und mir das herz im leibe 10 Bort angst und qual; jugend, In des zarten alters 10 Ber führt mich durch das blut, Jung von jahren, alt 10 finstre thal? Uch GOtt! von tugend, Seines jammers

das best

wenn 2c.

9 Herr Icsu, du allein steigt empor, Zu der engel Sollst mir in todes-pein Die freuden-dor, Da die schmer-

Sollst mir in todes-pein Die freuden-chor, Da die schmer-beste hülf und labsal seyn; zen, angst und zähren Sich Auf dich will ich Die welt ge-segnen ewiglich. Ach SDtt!
wenn 2c.

10 Herr FESU, nimm mich auf Zu dir in himmel mauf, Benn ich vollendet meinen lauf; Ich ruf zu dir, So lang ein odem ist in mir. Ach SDtt! wenn alles mich verläßt, So thue du bey mir das best.

Sich Welten stadt, Da SDtt seine wehnung hat: Er ist in das schwest.

Sen SDtt bat dabin

5 Wen GOtt hat dahin erhoben, Der verlacht noth Mel. Abermal ein Zag v. (1) und gefahr; Ein tag ist viel 298. Lasset ab von euren besser droben, Denn hier unstehn die eine Lied! Die sich hach zarten blumen wohl? Sind

gesset euer leid! Die sich nach zarten blumen wohl? Sind dem himmel sehnen, Nach der kron der herrlichkeit, Denen wir jezund hier beweinen, Der ist auf erden bang Und das wird dort noch heller scheinen. leben viel zu lang: Sins ist, das sie hoch betrauren, Wenn sie lang im elend trauren.

2 Was ist, das jemand auf mögen fahren Die gewünschte erden Lang zu bleiben halten sollt, Und zu wünschen, alt zu werden? Welchem menscheinen sewiskeit: Christlich in dem scheinen Welchen Solt ist hold, Mit dem scheinen, Hind werden, Helpen werden, Weist das dem eilet er heraus, In sein himmelreich ererben, Heist das dem eilet er heraus, In sein himmelreich ererben.

209 Liebster GOtt, wenn faßtem muth, Gib, daß ich werd ich sterben; ein ehrlich grab Neben from- Meine zeit lauft immer hin; men Christen hab, Und auch und des alten Abams erben, unter denen ich auch din, Ha- mehr zu schanden werde. Daß mir eine kleine wil Immerwir eine kleine weil Arm und elend sind auf erden, Und

Mel. Abermal ein Sag v. (1) |aufgeben Mit recht wohl ge=

In eigener Melodie.

wir eine kleine weil Arm und elend sind auf erden, Und denn wieder erde werden.

2 Zwar will ich mich auch nicht widern, Zu beschliesten meine zeit, Trag ich doch in allen gliedern Saamen von der kerblichseit; Seht doch immer hier und der Einer nach dem andern fort, Und schon mancher liegt im grabe, Den ich wohl gekennet habe.

3 Aber SOtt! was werd weigen, Es fährt dahin mein freud.

2 Es fährt dahin mein weisen weg Die feel, mit großem ich denken, Wenn es wird ans sterben gehn? Wo wird man den leib hinsenken? Wie wirds um die seele stehn? Uch was stummer fällt mir ein, Wessen wird ans keinander hier verstieben.

4 Doch was soll ich dasür son dir, Werlassen muß ich weigen werden meine lieben Nach einander hier verstieben.

4 Doch was soll ich dasür son dir, Werlassen muß ich weigen werden mein fleisch wird auferstehn, Ind verzeit eines gern der welt, Daß sie als sten der welt, Wan der nie und, Wan drück mir dann die augen zu: Das muß ich en soll, Daß mich mein ende gut, Lehre mich den geist tag begangen hab, Die hilft mir

ster GOtt! Was hab ich doch bin gestorben, Und dieses ist gethan, All meine fund und der sunden schuld, Wir musmiffethat Rlagen mich heftig sen einmal sterben, Jedoch an: Dennoch will ich verza= beweist er feine huld, Sein' gen nicht Bor dein'm göttli- glaub'gen nicht verderben. chen angesicht, Um gnad ruf 4 Sondern wie ein weißich dich an.

creuß und noth Ertrag ich grünt hernach fein, Also auch mit geduld, Und bitte dich, gleicher weise All fromme Herr Zesu Chrift! Wolft Christen hier auf erd Ein weil mir verzeihn mein' schuld, verscharret bleiben, Stehn boch Hilf, daß ich dich recht fassen hernach auf unversehrt Mit fan, Und ewiglich nicht laß. ihren klaren leibern.

In eigener Melodie.

In diesem bosen leben :,: Jetz- Mein Beiland ift gewesen; und trägt man mich in das Der wird mein liebe freunde grab, Darauf thut fich anhe- hier, Belche ich hinterlaffen, ben Gin neue freud und felig- Beschirmen, und mit großer keit Ben Christo, meinem zier Endlich auch zu sich fassen. Herren, Die allen frommen 6 Darum laßt fahr'n all ist bereit, Diß ist die kron der traurigkeit, Thut mich nicht ehren.

be werden :,: Doch wird dar- nen. Mein feele preiset GOtt aus ein körper flar, Welcher ben SErrn Für folch freuden= nicht mehr auf erden, Son- reich leben. Was konnt ich dern hiernachst ben ICju herrlichers begehr'n? GOtt Christ, Dhn' jammer und wolls euch all'n auch geben. elende, Wird senn und bleib'n zu aller frist, Der sich von Mel. Wer nur ben lieb. (36)

mir von dem leben ab, Und mir Und all'n Christen erwor-bringt den leib ins grab. ben :,: Der tod hat g'wart 5 D Fcsu Christ, du höch- vor meiner thür, Bis ich jetzt

förnelein Gefaet wird mit 6 Uch Herre GOtt! mein fleisse ;. Bermodert und

Ich hab' auf mein'n 5 HErrn JEsum Christ Mein' 301. Mein wallfahrt ich hoffnung, thun und lassen:,:

mehr beweinen :,: In mir 2 Der leib thut zwar ver-ift nichts dann lauter freud, wefen gar, Und muß zu stau- Beils Gott so gut thut mei-

GOtt nicht wende.
3 Solch ewig leben hat er 302. Mein GOtt! ich weiß wohl, daß

ich sterbe, Der menschen lebens Del. Du unbegreislich h. (3) bald vergeht; Much find ich 303. Mun lieg ich armes hier kein solches erbe, Das ewig in der welt besteht, ruh in mein'm schlaf-kammer= Drum zeige mir in gnaden lein; Ich bin durch einen an, Wie ich recht selig ster= sanften tod Entgangen aller

teicht verblühn: Drum mache keit.
mich nur stets bereit, Hier 3 In solchem schmuck, in in der zeit, zur ewigkeit.
solcher zier, Prang ich vor

der tod viel wege halt; Dem labfal, meine beste kost.
einen wird das scheiden herbe, 4 Was frag ich nun nach Wann sonst ein andrer sanfte jener welt? Mein ICsulein

Doch wenn ich dieses nur mit der engel schaar Dasererbe, Daß ich werd selig ewig neue jubel-jahr. auferweckt; So schliesse mich 6 Nichts liebers meine zunge

5 Drum, liebster GOtt, meinem herzen ist, Als mein wenn ich werd sterben, So herzliebster Ichus Christ.
nimm du meinen geist zu dir: 7 Drum liebe eltern, höret Las mich das himmelreid auf Zu klagen meinen kurzen ererben; Hab ich nur diefe lauf, Ich bin vollkommen hoffnung hier, So gilt mirk worden bald: Wer selig stirbt, gleich, und geht mir wohl, ift gnugsam alt. Wenn, wo, und wie ich ster- 8 Bedenket meinen freuden= ben foll.

ben kan.

2 Mein GOtt! ich weiß
nicht, wenn ich sterbe, kein
augenblick geht sicher hin;
Werscharret seyn? Mein feel'=
Weis bald zerbricht doch eine
scherbe; Die blume kan ja himmels-glanz und herrlichleicht perhlisher. Durm meda keit

3 Mein EDtt! ich weiß Sottes thron allhier, Mein nicht, wie ich sterbe, Dieweil TEsulein ist meine lust, Mein

fällt: Doch, wie du willst, mich küpt und hält, In ihm gib, daß daben Mein ende erfreu ich mich allein, Ohn nur vernünftig sen. ihn kan ich nicht fröhlich senn.

4 Mein GOtt! ich weiß 5 Mit weinen war ich erst nicht, wo ich sterbe, Und wel- gebor'n, Zum jauchzen bin cher sand mein' asche deckt; ich nun erkohr'n: Ich singe

die erde ein, Denn sie ist al- singt, Nichts reiners meinen senthalben dein. ohren klingt, Nichts suffers

stand, Und wie es in der

welt

welt bewandt: Ben euchsben, Er wird am jungsten rumoret krieg und streit, tag ausstehn, Und unver-Hier herrschet fried und weslich herfür gehn.

fröhlichkeit.

lebt, Derselb auch lang an wieder werden. Und von der funden klebt, Muß streiten erd wieder aufstehn, Wenn oft mit fleisch und blut, Das GOttes posaun wird angehn.

nen langen tod: Sier hab ich und miffethat, Durch feinen schon nach kurzem streit Er-Sohn erloset hat.

stirbt in wassers-noth, Wie Christi joch, Sft gestorben leidet manches lange quaal, und lebet noch. Eh' es kommt aus dem jam- 5 Die seele lebt ohn alle merthal.

12 Sollt es bann euch nicht jungsten tag, Un welchem tröstlich senn, Daß ich so fanft Gott ihn verklaren, Und

gehn, Da vor GDtt groß auch mit allem fleiß, Dann und kleine stehn, Bur himme- der tod kommt uns gleicherlischen Christtags=freud, Mit weis. höchster ehr und herrlichkeit. | 8 Das helf uns Christus,

Mel. Du unbegreiflich h. (3) 304. Nun laßt uns den teufels macht und ew'ger leib begraben, pein, Ihm fen lob, preis und Daran wir kein zweifel ha-lehr allein.

2 Erd ist er, und von der 9 Wer auf der erde lange erden, Wird auch zur erde

manchem weh und bange thut. 3 Sein' feele lebt ewig in 10 Ja, leiden muß er creuß SDtt, Der sie allhier aus und noth, Und noch wohl ei-lauter gnad, Von aller sünd

langt die kron der herrlichkeit. 4 Sein jammer, trübsal und 11 Wie manches kind fällt elend Ist kommen zu ein'm sich zu todt, Wie manches sel'zen end, Er hat getragen

klag, Der leib schläft bis an

geschlafen ein? Daß mir daß ew ze freud wird gewähren. liebste IChulein Verkürzet meine todes pein.

13 Drum legt die hand auf genesen, In ew zer freud euren mund Und seht auf und wonne, Leuchten wie die GOtt, der euch verwundt, helle sonne.

Der euch zu helfen ift bereit, 7 Run laffen wir ihn bie Wanns bienet eurer feligkeit. schlafen, Und gehn all heim 14 Un jenem tag wir werden unfre ftragen, Schicken uns

unfer trost, Der uns durch sein blut hat erlöst, Vons

In

sest teugt man inich von iste werd in ver gendo nezent, tind nen:,: Mein'n leib zu leg'n sich dir ganz ergebe. Daß er ins grab hinein, Daß er sanft dort hör: du frommer Christ, ruh darinnen: Die seel ist Geh ein zu dein's Herrn freu-allbereit ben GOtt, Da wird den. Uch helfs, du fromm'r sie ewig g'tröstet; Mit mir hats nunmehr keine noth, gnaden, Umen. Bin von all'm leid erlöset.

2 Bas trau'rt ihr dann Mel. Mun ruhen alle M. (28) daß ich hie scheid? Laßt nur eu'r trauren sahren: ": Ich bin kommen zu ew ger freud, meine strassen, Ins ew ge Ibr lebt in allen g'fahren; vaterland; Ich muß den geist Ich geh voran, ihr kommt hernach, Denkt wie werd'n leben In GOttes gnädige wir uns kreuen, Wann Gott

ist jest das gute, Das mir dahin.
Gott hat gegeben ein Im 3 Ob mich die welt betrogen him mel, o welch freude! Und oft von GOtt gezogen,

fommen: Den weg zum him 4 Auf Gott steht mein mel ich jest geh, Da g'wißlich vertrauen, Sein antlit will alle frommen Jusammenbringt ich schauen, Gewiß durch der jüngste tag, Was acht'n ICsum Christ, Der vor mich wir dann das scheiden? Dhnist gestorben, Des Baters einig leid, ohn alle klag, Wir huld erworben, Und der mein uns werd'n ewig freuen. mittler worden ift.

In eigener Melodic. | 5 Ach Gott! verleih, wer 305. Nun gute nacht, nach mir bleibt, In diesem ihr liebsten mein, armen leben :,: Daß er fromm Sett trägt man mich von hin- werd in der gnad'n-zeit, Und

von allem ungemach Uns 2 Die zeit ist nun vollen= ewig wird befreyen.

3 Fürwahr, die ganz welt Sterben ist mein gewinn: ich nicht nahm, Daß ich ein Rein bleiben ift auf erden, ein'g minute:,: Zu euch in Was ewig, muß mir werden, diß elend mehr kam, So groß Mit fried und freud ich fahr

Kommt bald hernach, Ihr Durch fünden mancherlen: liebsten mein, Was habt ihr Will ich doch nicht verzagen; hie? nur leiden.

4 Ude, behüt euch GOtt, Daß meine sünd vergeben ade, Die ihr denkt nachzussen.

5 Die

5 Die sünde kan nicht schatreiben, Wann ich hier nicht
den, Mir, der erlöst aus kan bleiben, Zu ihm, der
gnaden Durch Christi theures
blut: Mein werk kan mich
nicht retten Aus sünd und
stans ketten, Sein tod allein kommt mir zu gut.
6 Nichts ist in meinem leben, Das ich ihm könnte geben, Zu tilgen meine schuld:
3ch traue dem erbarmen:
Es hebt und trägt den armen
Nur seine unverdiente huld.
7 Drauf will ich fröhlich
kreben, Das himmelreich erden, Das schus mir ererben, Das schus mir ererben, Das Füsus mir ererben, Das Schus mir ererben, Das Schus mir erken, Das Schus mir erken, Bu ihm soll man mich
kreben, Das Schus mir erkreben, Das Schus mir erkreben, Das Schus mir erkreben, Bu ihm soll man mich
kreben, Das schus mir erkreben, Bu ihm soll man mich
kreben, Das schus mir erkreben, Bus ihm soll man mich
kreben, Bus ihm soll mich soll

## Dom jungften Gericht.

In eigener Melodie. | fingen : Uch! Bater, Ba=

In eigener Melodic.

307. Ach! wachet, wachet auf, Es sind die ter, schone, In TEsu, deinem auf, Es sind die ter, schone, In TEsu, deinem Sohne.

letzten zeiten: Uch! wachet, 4 Uch! wachet, wachet auf, wachet auf; Wer wollt sich die zeiten.

Auch! wachet, Wachet auf, Wun ist die zeit zu streiten; Wer zu bezahlen.

Auch! wachet, wachet auf, den Sind los, und nicht zu Wie scher, wachet auf, werist nach des geistes was seine sich wachet, wachet auf, sinsten will sommen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

Auch! wachet, wachet auf, sass sollt und mit stallen.

gen: Uch! wachet, wachet 6 Uch! wachet, wachet auf, auf, Ein buß-lied laßt uns Die gnade steht noch offen:

R 2 Ach! Die fünden find getroffen; ichen, jung und alt, Auf er= Lauft zu der gnaden-quelle, den han getrieben: Da denn Lauft von der sünden=holle, gewiß ein jedermann Wird 7 Uch! wachet, wachet auf, horen was er hat gethan In Ihr hart verstockte sinnen: seinem ganzen leben. Ach! wachet, wachet auf, 4 D weh demfelben, wels Was wollt ihr doch beginscher hat Des Herren wort nen? Wollt ihr denn noch verachtet, Und nur auf erden

Wie send ihr so verstocket! mit dem satan mussen gehn Uch! wachet, wachet auf, Bon Christo in die holle. Weil euch der Höchste locket : 5 D ICfu! hilf zur felben GDIT wird sonst endlich zeit, Von wegen beiner wun: kommen, Wenn alle gnad den, Daß ich im buch der

benommen.

Mel. Romm, Sterblicher. (4)

308. Es ist gewißlich an meine schuld bezahlet. davon schreibet.

und verneuen.

lefen bald Gin buch, darinn Umen!

Ach! wachet, wachet auf, geschrieben, Was alle men=

nicht sehen? Nicht hören, früh und spat Nach großem nicht verstehen?

8 Uch! wachet, wachet auf, wahr gar kahl bestehn, Und

feligkeit Werd eingezeichnet funden: Daran ich denn auch zweifle nicht, Denn du hast ja den feind gericht, Und

der zeit, Daß 6 Derhalben mein für= GOttes Sohn wird kommen, sprecher fen, Wenn du nun In seiner großen herrsichkeit, wirst erscheinen, Und lies Bu richten bof' und frommen; mich aus dem buche fren, Dann wird das lachen wer- Darinnen stehn die deinen, den theu'r, Wenn alles wird Auf daß ich samt den brüdern vergehn im feu'r, Wie Petrus mein Mit dir geh in den avon schreibet. himmel ein, Den du uns hast 2 Posaunen wird man hö- erworben.

ren gehn Un aller welt ihr 7 D JESU Chrift! du ende, Darauf bald werden machst es lang Mit beinem auferstehn Ull tobten gar jungsten tage, Den leuten behende: Die aber noch das wird auf erden bang, Bon leben han, Die wird der HErr wegen vieler plage: Komm von stunden an Verwandeln doch, komm doch, du richter nd verneuen.
3 Darnach wird man ab- naden los Von allem übel,

Mel.

309. Es find schon die letz- daß sich erreget Die erwünsch-ten zeiten; Drum te sommers-zeit; Ja die blät-mein herz! bereite dich, Weil ter zeigen sich In den from-die zeichen schon von weiten men häusiglich; Wer bemerkt

wohnen.

heit, Glaub und liebe find erwird untergehn. Dar um
storben, Alles lebt in eitelkeit;
Wie es war zu Noa zeit, So
lebt jest in sicherheit, Der geim suntergehn. Dauf euch ihr frommen, Euer
This wird bald kommen.

7 Hütet euch, daß nicht mit
meine hauf der Christen.
herz, Noch mit nahrungssforg
indalen.

thaten? einbrechen, Weil sein heer sich werd gebaut, Und die schö-aufgemacht, Und sein armes ne himmels-braut Bon den häuflein rächen, Das zu ihm banden dieser erden Moge schieft tagen, Das zu ihm vanden vieser etven Socge schreiben tag und nacht; Darum bebt das haupt empor Zu des himmels thür und thor, Daß ihr euer heil umfahet, Weil ihr euer heil umfahet, Weil 340 GOtt hat das evanssich die erlösung nahet.

5 Weil der feigenbaum daß wir werden fromm: Die ausschläget, Und anlegt sein welt acht solchen schaß nicht

Mel. Abermal ein Sag v. (1) Ihoffnungs-kleid, Soweißman,

Zum gericht ereignen sich; der zeiten zeichen, Wird diß Her zeiten zeichen, Wird diß Her zeiten zeichen. Wachen sich, als GOttes 6 Wächst das reich der seich zur rache, sonder sinsternissen, So wächst auch schonen, Ueber die im finstern des lichtes reich; Tenes wird bald weichen muffen, Aber der 2 Es ift alles fast verdor= gerechten zweig Wird in steter ben In der ganzen Christen= blüthe stehn, Wenn die welt

3 Unverstand und fünden- indessen Sen beschwert als leben Herkand: Die dem unheil me dieser tag, Wie ein blitz widerstreben, Sind als fremd- und donnerschlag, Ueber die ling unbekannt, Und, wie Westen wohnen, Ohn erbarschus selbst, veracht; Ja

ihr thun steht in verdacht. 8 Ja, wir wollen beinen Wie ist denn der welt zu ra- worten Folgen, trauter seelenthen, Ben dergleichen frevel- schap! Stöhr der höllen macht und pforten, Und mach felber 4 SEfus wird bald felbft bahn und plat, Dafdein Bion

hoch,

ren, Die welt treibt wucher chen vor dem jungsten tag.
mancherlen, Als ob kein GOtt im himmel wär, Die armuth quetir'n, Und in der büberen muß sich leiden sehr. Das stulit'n, Das kan sie aus der ist ein zeichen vor dem jung- maßen wohl, Die welt ist als sten tag.

6 Die schät ber firch en ein zeichen vor bem jungften nimmt man bin, Das bringet tag.

hoch, Der mehrer theil fragt sie das kirchen-gut: Sieh, nichts darnach. Das ist ein zeichen vor dem jüngsten tag.

2 Man fragt nicht nach der guten lehr, Der geiz und wuguten lehr, Der geiz und wucher noch vielmehr Hat überhand genommen gar, Noch sprechen sie: Es hat kein geschen. Das ist ein zeichen wor dem jüngsten tag.

3 Täglich erdenkt man neue net, Das sind der gottlosen gesch, Damit sie alles gut zu sich, Gern wollten reissen gewaltig. Das ist ein zeizen schen vor dem jüngsten tag.

4 Man rühmt das evanges slaub ist in der welt, Ein zeichen werden fromm, Kürwahr man sport den sies sift ein zeichen wort den sies sift ein zeichen wort den siesen GOtt, Noch sprechen sie.: Es hat kein wort will sich niemand kernen sor dem jüngsten tag.

Swan fragt nach GOtt dem zeichen welt stinkt ganz nach eitler seichen welt stinkt ganz nach eitler seichen vor dem jüngsten tag.

9 Wo bleibt die brüderlischen gelde. Das ist ein zeichen wenig trieb; Kein treu noch glaub ist in der welt, Ein zeichen wort dem jüngsten tag.

10 Die welt will sich nicht sassen wort will sich nicht sassen nicht kien wort will sich nichts gelernet wor dem jüngsten tag.

vor dem jungsten tag. mehr, Dann nur fressen und 5 Es ift doch eitel bube saufen sehr. Das ift ein zeis

ler schalkheit voll. Das ist

ihnen kein gewinn, Die armen 12 Die liebe sonne kan läßt man leiden noth, Und nicht mehr Zuselhen, und entnimmt ihn'n aus dem mund seit sich seite, Darum verdas brod. Das ist ein zeichen vor dem jüngsten tag.

7 Die schätz der kirchen sind ihr gift, Sie sind von ihnen jüngsten tag.
nicht gestift; Noch nehmen 13 Der mond und sterne

ängsten

ängsten sich, Und ihr gestalt freud! Dem, der gewinnt die sieht jämmerlich, Wie gern seligkeit, Und stellt sein seel sein wollten werden fren Bon ins himmels-thron, Der hat solcher großen büberen. Das fürwahr ein'n großen lohn. ist ein zeichen vor dem jüngsten tag.

14 Darum komm, lieber höll hinein, Und ewig muß Gerre Christ! Das erdreich überdrüssig ist, Zu tragen solche hollen-bränd, Drum machs einmal mit ihr ein end, lebet all, Daß man vor Bott Und laß und sehn den lieben bestehen kan; Laßt und keusch die ben allezeit, Bis leib und seel von einand'r scheidt.

mel. Pfalm 100. (3)

311. D Christ! gib nur menschen = kind! Und meibe ein wenig acht, doch all' schwere sünd, Willt Und allezeit das end betracht, du eingehn ins himmels= Bedenk den tod und letzt ge= thron, Durch Ichum Christicht, Du mußt vor GOttes stum, GOttes Sohn.

9 GOtt Vater in dem

2 D GOtt! wie traurig höchsten thron, Samt IS-wird dann seyn Das herze, sum Christum, seinem Sohn, voller angst und pein, Wann dann die sünd und letzt ge-weis, Sey lob, ehr, preis im richt Ein'm jeden steht vorm paradeis.

angesicht.

3 Denk an, o mensch! wie ist dein herz, Wann du empfindest todes-schmerz, Und

drinnen senn.

2 Rein unglück ist in aller 5 D gluck, o gluck, o große welt, Das endlich mit der zeit

seel von einand'r scheidt. 8 So halt dich fromm, o

must vielleicht in kurzer zeit, schwerdt, das durch die seele Dich machen in den großen schwert! Danfang ohne ende! Dein'm haus, Wann man dich trägt zur thür hinaus, Und legt dich in das grab hinein, wende; Mein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Mein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Wein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Wein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Wein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Wein ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wende; Wein und wie sich weiner dich wende; wenden ganz erschrockslegt dich in das grab hinein, wender w

nicht

nicht fällt, Und gang wird ausgestanden, Und von der aufgehoben : Die ewigkeit hat fund in folder frift, Bang nur kein ziel, Sie treibet fort grausamlich gemartert bist, und fort ihr spiel, Läßt nim Ist doch kein schluß vorhanmer ab zu toben; Sa, wieden. Die zeit, so niemand mein Heiland selber spricht: zählen kan, Die fänget stets

Es ift aus ihr erlösung nicht. von neuem an.

3 Dewigkeit! du machft 7 Liegt einer krank, und ru= mir bang; Dewig, ewig ist het gleich In bette, bas von zu lang, Hier gilt furwahr golbe reich, Recht fürstlich ist tein scherzen. Drum, wenn gezieret; Co haffet er boch ich diese lange nacht, Zusamt solchen pracht, Auch so, daß der großen pein betracht, er die ganze nacht Ein kläg= Erschreck ich recht von her-lichs leben führet. Er zählet zen: Nichts ist zu finden jeden glockenschlag, Und seuf-weit und breit So schrecklich, zet nach dem lieben tag.

als die ewigkeit.

8 Ach! was ist das? der 4 Was acht ich wasser, feu'r höllen pein Wird nicht wie und schwerdt? Diß alles ist leibes-krankheit senn, Und mit kaum nennenswerth; Es kander zeit sich enden; Es wird nicht lange dauren. Was wär sich der verdammten schaar es, wenn gleich ein tyrann, Im seu'r und schwefel immer= Der fünfzig jahr kaum leben dar Mit zorn und grimm kan, Mich endlich ließ ver- umwenden; Und diß ihr unmauren? Gefängniß, marter, begreislichs leid Soll währen angst und pein, Die können bis in ewigkeit. ja nicht ewig seyn. 9 Sott du bist heilig und

5 Wenn der verdammten gerecht, Du strafest den vers große qual, So manches jahr, ruchten knecht Im heißsten als an der zahl Hie menschen pfuhl der schmerzen; Auf sunsich ernähren, Als manchen ben dieser lebenszeit Folgt eine stern der himmel hegt, Als bange ewigkeit; Ach funder, manches laub das erdreich ninms zu herzen: Entsetze trägt, Noch endlich sollte dich, o menschenskind! Kurz währen, So wäre doch der ist die zeit, der tod geschwind. pein zuleht Ihr recht bestimmtes ziel gesetzt.

6 Nun aber, wann du die augenblick, Und länger nicht, gefahr Viel hundert tausend lautes klaggeschren, Das im fausend jahr Häglich lautes klaggeschren, Das im

mer.

mer, immer wieder neu Dem famt des teufels wuten; Bor fünder bringt entsehen: Dallen dingen hab in acht, Die webe, wer den fluch sich vorerwähnte lange nacht. wählt, Da er nicht seine tage zählt.

15 D du verruchtes men=zählt. Von sünden toll,

wolken schwebt, Wird solche soll dann der höllen pein, Da marter mahren; Es wird sie mehr dann tausend henker plagen kalt und hitz, Angst, seyn, Ohn ende dich betrü-hunger, schrecken feu'r und ben? Wo lebt ein so beredter

nicht vermindern, Es ist ein traurigkeit Nicht, wo ich mich wirken sonder ruh, Sie nimmt hinwende. Nimm du mich, an klag und seufzen zu Ber wenn es dir gefällt, Herr jenen satandskindern. Diskn- IChu in dein freuden-zelt. jenen satans-tinvern.
der, deine missethat Empfinder, deine missethat Empfinmel. Anein Gott in der. (4)

tag, Wer weiß noch wie man best ewig. fterben mag.

11 So lang ein Gott im von herzen blind, Laf ab, die himmel lebt, Und über alle welt zu lieben. Ach! ach!

blig, Und sie doch nicht verschen. Dann wird sich enden siese pein, Wann Gott nicht mehr wird ewig sehren. Und mann, Der dieses werk auszehren. Dann wird sich enden siese pein, Wann Gott nicht mehr wird ewig sehre.

12 Die marter bleibet ims die seele bohrt! Dansang ohmerdar, Als ansangs sie bes ne ende! Dewigkeit, zeit ohs schaffen war. Sie kan sich ne zeit! Ich weiß vor großer wirkt narmindarn.

13 Wach auf, o mensch, vom sünden-schlaft, Ermuntre bich, verlornes schaaf, Und mit ihren schraften! Wer besser bald dein leben, Bach mißt doch deine ewigkeit, Wer auf, es ist doch hohe zeit, Es mißt sie in gedanken? Ich kommt heran die ewigkeit, sinne nach bewundrungsvoll, Dir deinen lohn zu geben. Und weiß nicht, wie ichs Vielleicht ist heut der letzte sassen soll, Du bist, du bleiste Wer weiß noch wie man hast emis

terben mag.
2 Noch glänzte keiner sonne
14 Laß doch die wollust licht, Nicht war die luft ver= dieser welt, Pracht, hoffart, breitet; Die himmel jauchz= reichthum, ehr und geld Dir ten dir noch nicht, Durch dei= länger nicht gebieten; Schaulne macht bereitet. Noch war an die große sicherheit, Die kein trocknes, noch kein meer, falsche welt und bose zeit Zu- Noch floß kein strom durch

gründe

schon ewig.

schon ewig.

3 Bon ewigkeiten sahest du vichte; Dann dank ich dir, die künft'ge welt entstehen, daß ich noch din, Und wohn' Und massest ihr zu, Und sah'st sie untergehen. Vom engel dis zum wurm herab Wog'st jedem du sein schow, ewig senn, Mich ewig, ewig senn, Mich ewig meines Gottes freu'n, Und meiner seligkeiten. Ind meiner seligkeiten.

4 Längst stehet deine schoz stere, Der mich in dieser pfung da, Bon dir disher erst halten. Bald ist sie ihrem ens de nah, Sie eilet zu veralten. Ind würden ihrer jahre viel, Go ist doch ihr bestimmtes ziel Dir nah, wie gegenwärtig.

So ist doch ihr bestimmtes ziel. Dir nah, wie gegenwärtig.

5 Kaum eine stunde iste vor dir Jur leben.

Mel. Unser Vater im him. (9)

Mel. Unser Vater im hi

gründe her: Du aber warst 8 Bald fallen erd und hims schon ewig. mel hin. Un deinem weltge-

4 Hier

4 Bier aber ifts nicht fol 5 Darum, du fichres mengethan, Die qual fangt ftets schen-find! Schlag diese marvon neuem an; Viel hundert nung nicht in wind; Laf ab tausend tausend jahr Sind wie von deiner missethat, Noch ist der tag, der gestern war, Und es zeit, noch ist es rath. Was es wird dieser höllen-pein In du versäumst in dieser zeit ewigkeit kein ende seyn.

## Bom himmel und ewigen Leben.

315. Der ufalem du städte! D der seeligen revier! fchone! Da man Uch! daß ich doch flügel hat-Edlt beständig ehrt, Und das te, Mich zu schwingen bald himmlische getone, Heilig! von hier, Nach der neuerbau-heilig! heilig! hört, Ach! ten stadt, Welche GOtt zur wenn komm ich doch einmal sonnen hat.

Hoenn tollen lah ober eininatstehen Luck.
Din zu deiner bürger zahl! 6 Soll ich aber länger 2 Ich muß noch in Me-bleiben Auf dem ungestümen sechs hütten Unter Kedard meer, Da mich wind und wetzstrengigkeit, Da schon man-ter treiben, Durch so man-cher Christ gestritten, Führen ches leid-beschweer, Ach! so meine lebenszeit, Da der her-laß in creuß und pein, Hosse be thränen-saft Oft verzehrt nung meinen anker senn.

7 Musdenn werd ich nicht die beste kraft. 3 Uch wie wünsch ich dich ertrinken, Ich behalt den glau-zu schauen, IESU, liebster bens-schild; Christi schifflein keelen-freund! Baldigst in des kann nicht sinken, Wär das Salems-auen, Wo man nimmer auch noch so wild; Ob mer klagt und weint, Sondern gleich mast und segel bricht, in dem höchsten licht Schauet Läßt doch Gott die seinen GOttes angesicht.

4 Komm doch! führe mich

mit freuden Aus Egyptens mel. In dem leben hier. (24) übelstand; Bringe mich nach vielem leiden In das rechte vaterland; Dessen ströhm mit Jene unzählbare schaar? Fe-milch und wein Werden ange- der träget eine krone, Seder füllet fenn.

stellt bem lamm fich bar; Se=

den ziert ein weiß gewand, vergällen; Hier wird nun ihr Mit den palmen in der hand. durft gestillt: GOtt selbst, der

der: Heil fen dem, der auf thranen vom gesicht. dem thron Sigt, und auf und 8 Ach, Herr ICsu, sieh blickt hernieder; Beil dem ich hebe Meine hande zu dir groffen menschen-sohn; Alle auf; Hilf, daß ich nach dir engel stehen da, Alles singt, nur ftrebe In dem bangen

halleluja!

kamen Hus dem tiefen trub-werd ich doch befreit! fals-meer, Die ihr creut gern 9 Basche mich von meisauf sich nahmen, Die von eig- nen sünden, Mache meine kleis ner wurde leer; Ben dem der hell; Laf in deinem blut lamme, das gefchlacht, Fanden mich finden Was erquicket sie die fleider=pracht.

4 Sie find darum vor dem glaubens-kraft, Sie ifts, die throne, Dienen GOtt ben tag das gute schafft. und nacht, Werfen ihre gna- 10 Mache du mich neuge= denkrone JEsu hin, der sie boren, Denn die neue creatur anlacht, Der dort auf dem Haft du dir allein erkoren;

beschüßt.

nenhite Drücken sie auf ewig 11 Daß mein theil sen nicht; Donner, sturme, feu'r ben den frommen, Die dir IEund blibe, Ungst der hollen ju abnlich sind, Und die aus und gericht Sind hier völlig viel trübsal kommen; Hilf, abgethan Auf der reinen wols daß ich auch überwind Alle lust=bahn.

6 Der für fie das heil er-ich komm zu meinem GDtt. worben, Da er als das rechte 12 Hilf, daß ich dir willig lamm, Für die ganze welt ge- Diene, Als ein priefter Gottes ftorben Un dem hohen creutes- hier, Daß ich mich im flehn ftamm, Weidet fie, ja will al- erkuhne, Dich zu nennen meilein- Celbst die fuße weide ne zier; Deine hutte becke senn.

7 Er bringt sie zu wasser= stich.

2 Laut erschallen ihre lie-ihr beil und licht, Wischt die

pilgrims=lauf: Hier bin ich im 3 Es sind biese, welche kampf und streit, D wenn

meine feel; Bib mir Jefu.

stuhle sitt, Und der ewig sie Zeige mir des geistes spur; beschüßt. Reiß die decke vom gesicht, 5 Hunger, burft und fon-Leuchte mir, du gnadenlicht.

trübsal, noth und tod, Bis

mich Für dem beiffen fonnen=

quellen Wo das ew'ge leben 13 Wenn willst du mein quilt; Nichts kann ihre luft flehn erfüllen; Romm mein

heil, daß ich dich schau; Eilesleuchten einig land, Da ruft meinen durst zu stillen; Füh- himmel, da ruft erde: Hoch-re mich auf Zions au; Wische gelobt Schovah werde! meine thränen ab; Wohl mir 6 Herr, mein herrscher! wenn ich dich nur hab. o wie herrlich Ist dein name wenn ich dich nur hab.

Mel. Komm, o fomm, d. (31)

allerhochstes gut! Berrlich ift ganz ergeben wieder. dein groffer name, Weil er wunderthaten thut; Löblich, nah und in der ferne, Bon der erd bis an die sterne.

bereitet, Welches beine macht nen handel schlichten.

ausbreitet.

fo viel taufend Kallen an dem mein hüter, Und treulich mir hellen licht! Ach wie sicher benstehe, Wann ich aus und schläft der fünder! Ift es ein gebe.

ben dich; Denn ich weiß, du morden, rauben, lügen, Für treuer Vater, Daß du heim- sünden, schanden, schaden, sich liebest mich; Zieh mich Behüte mich aus gnaden. frästig von der erden, Daß 4 Wann ich dann hab vermein herz mag himmlisch wer- richt Meins amts geschäft und ben.

5 HR! dein nam' ist mit freuden. Zulegt nach-alshoch gerühmet, Und in aller lem leiden, Hilf, daß ein ses welt bekannt: Wo die war- lig ende Hier meinen lauf men sonnen-strahlen Nur er- vollende.

meiner feel! Drum ich auch vor deinen augen Singende 317 Unfer herrscher, un- mich dir befehl: Gib daß deifer könig, Unser nes kindes glieder Sich bir

Mel. Muf meinen lieb. 3. (7)

erd bis an die sterne.
2 Wenig sind zu diesen 318 Run reif' ich von zeiten, Welche dich von her GOttes namen aus, HErr zens-grund Lieben, fuchen und mein GDtt, mich regiere, Muf begehren: Hus der fäugelin- deinen wegen führe, Bilf mein gen mund haft du dir ein lob geschäft verrichten, Und mei-

2 Mein thun steht nicht 2 Es ift, leider! zu bekla= ben mir, Darum befehl ich gen, Ja, wem bricht das dir Mein handel, haab und berze nicht, Wenn man siehet güter; Ach Herr, sey doch

nicht ein großes wunder? | 3 Für groffen ungeluck, 4 Unterdessen, Herr, mein Fürs fatans lift und tück, Für herrscher! Will ich treulich lie- falscher leut betrügen, Für

pflicht, So bring mich beim

Mel.

Jefu, Gottes fer Friede-fürst! Lamm! Habe dank für beine 8 Deinen frieden gib, Uus liebe, Die mich zieht aus rei- so groffer lieb, Uns den deinen, nem triebe Bon der fünden die dich kennen, Und nach dir schlamm, SEfu, Gottes- sich Chriften nennen: Denen Lamm.

2 Deine liebes-gluth Ctar-gib.

ne liebes=gluth.

3 Wahrer mensch und welt abstirbt. GOtt, Troft in noth und too! 10 Nun ergreif ich dich,

licht.

Deine liebes-flamm Mich er- dir erfreu. nähre und verwehre, Daß die 13 Hier durch spott und welt mich nicht versehre, Ob hohn, Dort die ehren-kron: fie mir gleich gram, Beld aus Bier im hoffen und im glau-Davids stamm!

Wie hast du gedürst Nachderstron Folgt auf spott und menschen heil und leben, Und hohn.

Mel. Pilgrim stehe auf. (43) | dich in den tod gegeben, Da 319. Seelen = bräutigam du riefst: mich durst! Gros=

du bist lieb. Deinen frieden

ket muthund bluth: Wenn du 9 Wer der welt abstirbt. freundlich mich anblickest, Und Emsig sich bewirdt Um den les an deine brust mich drückest, bendigen glauben, Der wird Macht mich wohlgemuth, Deis bald empsindlich schauen, Daß niemand verdirbt. Wer der

Du bist darum mensch gebo- Du, mein ganzes Ich! Ich ren, Zu erlösen, was verlo- will nimmermehr dich lassen, ren, Durch bein blut so roth, Sondern ewig dich umfassen; Wahrer mensch und GOtt. Beil im glauben ich Nun er= 4 Meines glaubens licht greife dich.

Laß verlöschen nicht, Salbe 11 Wenn ich weinen muß, michmit freuden-ole, Daß hin- Bird dein thränen-fluß Nun fort in meiner feele Sa verlo- die meinen auch begleiten, sche nicht Meines glaubens Mich zu deinen wunden leiicht. 5 So werd ich in dir Blei- Sich bald stillen muß.

ben für und für: Deine liebe 12 Wenn ich mich aufs will ich ehren, Und in ihr dein neu, Wiederumerfreu, Freuest lob vermehren, Weil ich fur du dich auch zugleiche, Bis und für Bleiben werd in dir. ich dort in deinem reiche 6 Held aus Davids stamm! Ewiglich aufs neu Mich mit

ben, Dort im haben und im 7 Groffer Friede = fürst !|schauen; Denn die ehren=

14 3Efu,

14 3Esu, hilf, daß ich All-Ispöttlich, wenn er noch mit

Mel. Mir nach spricht. (29)

320. Auf, Ehr ist ensprechen. Der wird im parasmenschellt Auf, auf zum über seinen Des ew'gen zum streit! Auf, auf zum über welt, in den foll kein leid Noch tod der keint Sst keine ruh zu spen sichen Ner nicht will streisten, trägt die kron Des ew's gen lebens nicht davon.

2 Der teufel kommt mit seisner list, Die welt mit pracht und prangen, Das sleisch mit wollust, wo du bist, Zu fällen neuen namen dreig.

6 Wer überwindt und kriegt den raum Der seinde, die vermessen, Der wird im parasmenschen, Wer wird im parasmenschen seinen weisen sie wie einen weisen steinen weisen sieh und fangen; Streitst du 8 Wer überwindt, bekommt

3 Gedenke, daß du zu der volker mannigfalt In einer fahn Dein's feldheren hast schnur zu führen; Wer übergeschworen; Denk ferner, daß windt, bekommt vom hErrn du als ein mann Zum streit Zum feld-pannier den mor-bist auserkohren; Ja denke, gen-stern.

ein soldat Dem feind den sofort Im buch des lebens rücken kehret; Wie schandlich, stehen; Ja Christus wird wenn er seine statt Verläßt, denselben gar Bekennen vor und sich nicht wehret; Wie der engel-schaar.

14 Issu, hilf, daß ich Allther ritterlich Alles durch dich
ther ritterlich Alles durch die fleiß Auß zagheit wird dem
fieg empsinde, Wie so ritterthey die gekämpft für mich.
The Welt wird alle hin, Die welt wird
the dich the verjaget, Das fleisch
well mus for nun fan gefallen, Alls was dir nur kan gefallen, Werthe Sarons-blum,
Du mein preis und ruhm!

wel. wir nach spricht. (29)

dich und fangen; Streitst du 8 Wer überwindt, bekommt nicht wie ein tapfrer held, So gewalt, Wie Christus, zu bist du hin, und schon gefällt. regieren, Mit macht die

daß ohn freit und sieg Nie 9 Wer überwindet, der soll keiner zum triumph aufstieg. dort In weissen kleidern ges 4 Wie schmählich ists, wenn hen, Sein guter name soll

10 Ber :

10 Wer überwindt, soll samt der erd verneut, Die ewig nicht Aus GOttes tempel gehen, Vielmehr derin wie ein englisch licht Und zuder, Wie Gottes hütte güldne saule stehen: Der name GOttes, unsers Hern, Soll suchten von ihm weit und fern.

11 Wer überwindt, soll auf dem thron Mit Christo IScullifien, Soll glänzen wie ein GOttes-sohn, Und wie die sonne bliben; Ia ewig herrischen und regier'n, Und immerdat den himmel zier'n.

12 So streit denn wohl, streit ked und kühn, Daß du mögst überwinden; Streng an die kräfte, muth und sinn, Daß du diß gut mögst siberwinden; Streng an die kräfte, muth und sinn, Daß du diß gut mögst siberwinden; Streng an die kräfte, muth und sinn, Daß du diß gut mögst siberwinden; Streng an die kräfte, muth und sinn, Daß du diß gut mögst siberwinden; Streng an die krön, Bleibt ewiglich in spott und hohn.

Sn eigener Weledie.

32 1 Wie schön ist unsers wecht und verneut: Und seigt macht alles neu.

Ben man sie nur von ferne scholl sie vor der zeit Herzu verwandelt und verneut: Und bleibt des Königs eigenthum.

32 1 Wie schön ist unsers wechtle swir sehen dich, wir singen sier scholl dem, der dich, Weller strahl ! Wer weiß bein heller scholl sein, der ein dicht; Die glänzet viel ein lig bricht herein! Trumph! ander licht, Weil Weller scholl solle der scholl dem gesten schollt. In solchem zeichte, sie erfreut. Drum geschwäckt, Der ihr den glang eintgegen schieft: In solchem zeichen scholle. The den glang eintgegen schieft: In solchem zeichen schollen gesten schollen der himmel seierath fährt die stabt Helle durchsscheinen glab, Alls ein hell-durchsscheinen glab, Alls ein hell-durchsscheinen glab, Alls ein hell-durchsscheinen glab, Alls ein hell-durchsscheinen glab, Alls

sie der guldne rohrestab maß: anders mehr verricht; Die Ihr tempel ist der Herr und braut kan doch sonst nirgends auch das Lamm, Die braut ruhn, Sie hat mit ihrem hat tempels gnug am brau- schmuck zu thun. Wer seinen

tigam.

8 Ich grüße dich, du güldne state perlen hat; Führ deine mausten hochzeitstag schon vor sich stadt. Die thor von lauter perlen hat; Führ deine mausten hochzeitstag schon vor sich sich stadt. Die thor von lauter perlen hat; Führ deine mausten deinen pracht empor. Sie heben umgekehrt, Und klein als wie deinen pracht empor. Ich schau ein kindlein werd, So ist Isedich wohl, denn dich deckt rusalem nun mein, Dann solskeine nacht. D! daß ich schon he bürger müssens seint dahr ich dann zugleich mit ihr herab, Und was ich sonst deelskein; Wie blitzt der engel hoher glanz! Er überstrahlt hin, Das neu ist da, nach die thore ganz. Da kommt sein göhensknecht, kein hurer allertiebstes kamm! Komm ja ein, Obsichon die thore stets sein bald, mein bräutigam.

10 Wie frenet sich mein vietoria lled auch triumph! triumph!

ganzer sinn, Daß ich schon Halleluja! eingeschrieben bin In der ver-lobten glieder zahl, Durch Mel. Gon-Bater in dent. (9)

lobten glieder zahl, Durch meines holden Königs wahl: Wie gerne mach ich mich mit nichts gemein, Weil ich ein reines glied der braut will seyn.

11 Drum überwindt mein glaube weit Im geist die alte nichtigkeit, Er wartet auf die nichtigkeit, Er wartet auf die nichtigkeit, Die lauter neue sachen hat. Im blut des kamms ererb ich alles mit; halten rein, Daß auch wir In diesem liegt der sieg, dars leben heiliglich, Nach deinem um ich bitt.

röffnet sein. Triumph! triumph! triumph!
10 Wie freuet sich mein victoria! Und auch ein ewiges

um ich bitt. namen wurdiglich; Behut und, 12 Ach! wundre sich nur Herr! für falscher lehr, Das niemand nicht, Daß ich nichte arm verführte volk bekehr.

3 Es fomm dein reich zu bös, Erlöf' uns von dem emzbieser zeit, Und dort hernach gen tod, Und tröst uns in in ewigseit, Der heil'ge Geist uns wohne den Mit seinen auch ein sel'ges end, Nimm gaben mancherlen, Des satans zorn und groß gewalt Zerbrich, für ihm dein turch erhalt.

4 Dein will gescheh, Herrach, wie im hummelreich: Gib uns wie im hummelreich: Gib uns wie im hummelreich: Gehorpam seinen Gehn allein, Und dem sam seyn in lied und leid; Weinem Sohn allein, Und dem wahr. Das wider deinen willen thut.

5 Sib uns heut unser tägenicht zweiseln das wir ja nicht zweiseln das wir ja

theurer zeit, Daß wir in gu-tem frieden stehn, Der sorg Met. Vesieht du deine w. (2)

und geizes müßig gehn.
6 All unfre schuld vergib und, Hernicht euch, ihr frommen! Zeigt und, Hernicht betrüben mehr, Wie wir abend ist gekommen, Die finz auch unsern schuldigern Ihr stren nacht bricht ein. Es hat schuld und fehl vergeben gern: Ich aufgemachet Der bräutisu vienen mach und all bereit, gam mit pracht! Auf! bätet, In rechter lieb und einigkeit. Kämpft und wachet, Bald ist

The rechter lieb und einigkeit. Famptt und wachet, Bald ut 7 Führ uns, Herr! in es mitternacht. versuchung nicht, Wann uns 2 Macht eure lampen ferder böse geist ansicht; Zur linken und zur rechten hand, Seyd nun des heils gewärtig, Hind füns thun starken widerschand, Im glauben vest und wachter Zions schreven: Der wohlgerüst, Und durch des heiligen Geistes trost.

8 Von allem übel uns erlös, Hugen jungfrau'n alle.

alle.

alle, Hebt nun das hauptzen triumphiren In euer sie: empor, Mit jauchzen und mit ges-kron.

owe brüllt.
6 Begegnet ihm auf erden, Thr, die ihr Zion liebt, Mit Mcl. Aus meines Herz. (37)
freudigen geberden, Und fend 394. Herr Christ! thu
nicht mehr betrübt: Es sind
die freuden-stunden Gefomsine freuden-stunden Wird, thut herzlich erfreuen, Was
weil sie überwunden, Die himmlisch ist und heißt: Ein

frone nun vertraut. himmlisch paradeis, Darinn 7 Die ihr gedult getragen, von allem bösen Der Herr Und mit gestorben seyd, Sollt mich wird erlösen, Bereitet nun nach creuß und klagen, ich mir weiß. In freuden, sonder leid, Mit 2 Ein tag ist angesetzet Von Leben und regieren, Und vor GOtt, dem Herren mein, des lammes thron Mit jauch-Mein herz sich sehr ergeszet.

challe, Jum frohen engels 8 Hier sind die siegesspalschor. Die thür ist aufgesmen, Hier ist das weisse kleid, schollen, Die hochzeit ist Hier stehn die weißenshalmen bereit: Auf, auf, ihr reichst Im frieden, nach dem strelt genossen! Der bräut'gam ist Und nach den winterstagen;

genossen! Der bräut'gam ist und nach den winter-tagen; nicht weit.

4 Er wird nicht lang versoort der tod erschlagen, Dier ziehen, Drum schlaft nicht sie vort der tod erschlagen, Herziehen, Wan sieht die Houft man freuden-wein. wieder ein, Man sieht die Freuden, Ferusalem der ort, frühlingszichen Verheißt erzuschen, Ferusalem der ort, frühlingszichen Verheißt erzuschen, Fohn die güldnen gassen, Hoier sind die güldnen gassen, Hoier sind das hochzeitzmahl, Hoier soll sind niederlassen Die braut im rosenzthal.

5 Wer wollte denn num schaft, die niederlassen Die braut im rosenzthal. sie nicht wachen, Ju üben auf, Geh auf, verlangte sonzeinmm und rach An allen, die nicht wachen, Und die des Korus bald und mach dich welt zu strassen, Und die des Korus den kreitz dem drachen; Drum auf! der Wir heben haupt und hände löwe brüllt.

6 Begegnet ihm auf erden,

Wann

Wann ich gedenk dahin, Den klein, Dort aber in uns allen jüngsten tag ich meyn', Da mich der Herr erwecken, Und fröhlich wird erquicken Mit keinen gütern rein.

3 Tod, sünd, noth, kranks ganzen Christenheit. Heit, schmerzen, Angst, jams ganzen Christenheit. Heit, schmerzen, Angst, jams Bas scheidet hier der tod, trübt im herzen, Ind was bestrübt im herzen, Ind wimmel hat ein end. Fahr hin all traurigkeit, Mein Gott, dem ich vertrauet, Ein'n freudensschwertende Gehauter und bekannten, saal gebauet Hat mir in kreund, brüder und bekannten, Freund, brüder und verwandschen.

ich vertrauet, Em'n freudensaal gebauet Hat mir in
ewigkeit.

4 Er wird freundlich umfangen Und trösten meine seel:
Darnach steht mein verlangen,
Das ist mein trost und heil.
Da wird sein lieber Sohn
Abwischen alle thränen Bon
benen, die da weinen, Und
leiden schmach und hohn.

5 Mein seid, wein seel, verkläret, Soll seuchten wie die
soegehret, Wird kommen ihm
zu lohn: Dann dort in jenem
reich, An schönheit und geberden Wir alke sollen werden
Den lieben engeln gleich.
6 Da werden wir mit freuben Den Himmel aufgethan, Da
wird vor augen klar, Sott
Bater mit dem Sohne, Darzu
die drift verschen Wisserben
Werk höret auf, Wir werden
und worden
wir den Sohne, Darzu
die beitt persone, Und werden
werk höret auf, Wir werden
offenbar.

7 Sier müssen wir nicht
steun, Die leben alzumal.
9 Darzu viel tausend mensten, Die alten patriarchen, Prozwölf aposteln zahl, Die märtree mit den kronen, Viel
mannd = und weibs personen,
lie Sott gedienet all.
10 Die werden und anmen Die engel ben zu seyn.
Much werden sich nicht schenen
Werthoret auf, Wir werden
und verwandten, Die leben alzumal.

9 Darzu viel tausend mensten, Die leben alzumal.

9 Darzu viel tausen die,
men prei leben alzumal.

9 Darzu viel tausend menspeech, Die alten patriarchen, Prozwölf aposteln zahl, Die märmer und weibs personen,
lie Sott gedienet all.

10 Die werden und einen
men Die engel ben zu seyn.

11 Da dürfen wir nicht
fragen, Ber ist der oder die ?

Bas unstre augen sehen,
werk höret auf, Wir werden
und werden wir wie den,
per den fichnen, Proswölf aposteln zahl, Die märmen Us ihm verlangen
brücher wir wir wie den,
swölf aposteln zahl, Die märtre mit den patriarchen,
per durchen, Proswölf aposteln zahl,
lie Sott gedienet all.

10 Die werden und sehen
werden mit verlangen Ganz
brüderlich umfangen,
lieden, So wir niemals gesehn,
Die alten patriarchen,
per durchen, Proswölf aposteln zahl, Die märswölf aposteln zahl, Die märswölf aposteln zahl, Die märswölf aposteln zahl, Die märswölf aposteln zahl,
lieden, So wir n offenbar.

ffenbar. mer höret auf. 7 Hier mussen wir noch 12 Da wird man hören tallen, Gleichwie die kinder flingen Das himmlisch saiten=

fpiel.

spiel, Des himmels chor wird 2 Darinnen wohnet GDt: bringen In GDtt der freuden tes Gohn, Das IGfus-kindviel. Das liebe Jesulein lein fromme, Bu welchem all Inmittelst und fein drücken, mein hoffnung steht, Bis daß

Und freundlich wird anblicken ich zu ihm komme. Mit seinen augelein. 3 Ein arm'r pilgrim bin 13 Mit den engeln ganz ich genannt, Muß wandern fröhlich Wir singen werden meine straßen, Wohl in das Sott: Dheilig, heilig, heis ewig vaterland, Bitt, wollst lig Ift der Herr Zebaoth! mich nicht verlassen.

Ein neues freuden-lied: Glo= 4 Du bist erlost mit dem ri, lob, ehr und weisheit, blut mein, Sch hab dich lieb Kraft, reichthum, heil und von herzen, Trag nur gedult klarheit Sen GOtt in ewig= im leiden dein, Will wenden feit. deine schmerzen.

14 Rein ohr hat nie gehö= 5 Wann du bist fromm und ret, Es hat kein aug gesehn brauchst ben zeit Die heil'gen Die freud, so ben'n beschehret, sakramenten, All beiner fund Die GOtteserben fenn. Wann und miffethat Will ich nicht

ich solchs nehm in acht, Thut mehr gedenken. sich mein herz hoch schwingen, 6 Wann du gleich bist von Und geht in vollem springen, jederman Verlassen hie auf Daß ich die welt veracht. erden, Will ich auf deiner 15 Drum woll'n wir nicht seiten stahn, Dein trost und

verzagen, Die jest in trübsalzuflucht werden. zeit, Der held wird bald her- man mich wieder hin, Den traben, Und ewiglich uns wurm'rn zur speis erkohren.

In eigener Meledie.

325. Ich weiß mir ein ew'g's himmelew'g's himmelew'g's himmelgelner welden.

9 Das woll uns helfen
Teich, Das ist ganz schön gebauet, Nicht von silber noch ist gestorben, Und uns durch
rothem gold, Mit GOttes seinen bittern tod Das himwort gemauret.

seynd, Obschon die welt thut 7 Weinen das war mein plagen, Und ist uns spinnen- erste stumm, Mit wein'n war feind. Es währt ein' kleine ich geboren, Mit wein'n trägt

laben, Sein' hülf' ist g'wiß 8 Doch weiß ich, daß dieser nicht weit. Beid Im grab nicht werde bleiben, Am jüngsten

melreich erworben.

10 Last

Mel. So ist nun aberm. (25)

326. Wann ich es recht betracht, Und seite eitelkeit Samt allem wehn, Jas sich die blinde seite, Hind mesen, Das sich die blinde welt Vor ihren theil erwählt, und zeite, Hind mesen, Das sich die blinde welt Vor ihren theil erwählt, und zeite, Hind mesen, Das sich die blinde welt Vor ihren theil erwählt, und zeite, Hind mußerlesen.

2 So wird mir oftmals ber wind, Jur ewigkeite.

2 So wird mir oftmals bern, Die ewige straf und pein, Die ewige straf und pein, Und quaal der höllen, Wann sie allhier sich nicht, und wohl gerne wollt, Und Bekehren wollen.

3 Dass ich allezeit Ind Bekehren wollen.

3 Dass ich allezeit Ind Bekehren wollen.

4 Weil meine zeit vergeht, Und was dem sleisch gesanzieh ergeben; keit Mein'n Fesun allezeit Könnt herzlich lieben.

4 Weil meine zeit vergeht, Und was dem sleisch gesällt, Und was dem sleisch gesällt, Willig absagen, Und nach bes Hellig das, Suchen ohn unterlaß, Was kan besteit besohlen hat, Sein creutz gern tragen;

12 Die werden allzugleich, Las schöne himmeltzich Mitstern wohl bes den schwarzeich.

hen:

10 Last uns bitten alle zus 7 D felig wird der fepn, gleich, Den Herren allzus Der mit kan gehen ein, sammen, Für seine große Ins reich der freuden, Bilsgütigkeit, Durch ICjum lig follt man allhier Sich Christum, Umen. wohl bereiten.

Das schöne himmelreich Mit

5 Teht ist die schöne zeit, freuden schauen, Es wird die Das angenehme heut, Der schöne schaar Dann gehen tag des heilens, Drum eil o paar ben paar Auf Zions seele! doch, Und trag gern auen.
Christi joch Ohne verweilens.
6 Die zeit, die zeit ist da, In schönem weissen kleid, In Der richter ist sehr nah, Er wird bald kommen; Wer sich hat wohl bereit In dieser gnas benzeit, Wird angenommen.

14 Mit

14 Mit füßem harfen-werden allezeit In angenehetlang Und sch on em lobge- nier freud, De Heilandn fang, Werden sie gehen, Sie sehen.

## Troft : Lieder in Creus und Leiden.

met. Abermal ein tag v. (1) mit blut beneht: Zu bem 327. Meine sorgen, angst schloß der ewigkeit Kommt und plagen Lau-kein mensch hin ohne streit; fen mit der zeit zu end: Ales Die in Salems mauren wohsseufzen akes klagen, Das der nen, Zeigen ihre dornen-kroperr alleine kennt, Wird, nen.
EDtt lob! nicht ewig seyn: 5 Es sind wahrlich alle Nach dem regen wird ein schein frommen, Die des himmels Vieler tausend sonnen-blicken klarheit sehn, Aus viel trübsal Meinen matten geist erquis hergekommen; Darum siehet ken.

2 Meine saat, die ich ge-mes stuhl und thron, Pranssäet, Wird zur freude wachsen gend in der ehren-kron, Und aus: Wann die dornen abge-mit palmen ausgezieret, Weil mähet, Soträgt man die frucht sie glücklich triumphieret. nach haus: Wann ein wetter 6 GOttes ordnung stehet ist norden. Wird der bieren weiter

nach haus: Wann ein wetter 6 GOttes ordnung stehet ist vorden, Wird der himmel veste, Und bleibt ewig unverwieder frey: Nach dem kam-rückt: Seine freund und hochpfen, nach dem streiten, Kom-zeit-gäste Werden nach dem men die erquickungs-zeiten. streit beglückt: Trael erhält 3 Wenn man rosen will den sieg Nach geführtemkampf abbrechen, Muß man leiben und krieg; Canaan wird nicht in der still, Daß uns auch die gefunden, Wo man nicht hat dornen stechen: Ez geht alles überwunden. wie GOtt will: Er hat uns 7 Darum trage deine ketsin ziel gezeigt. Das man nur ken. Meine seel, und dulde

ein ziel gezeigt, Das man nur ten, Meine feel, und bulbe im kampf erreicht; Will man dich; Gott wird dich gewiß

hier das kleinod finden, So erretten; Das gewitter leget muß man erst überwinden. sich; Nach dem blitz und don- 4 Unser weg geht nach den ner-schlag Folgt ein angenehskernen, Der mit creuhen ist mer tag; Auf den abend folgt besetz; Hier muß man sich der morgen, Und die freude nicht entfernen, Ob er gleich nach den sorgen.

Mel.

Mel. Vom himmel hoch. (8) 8 Dein bin ich ja mit leib 328. Uch GOTI! wie und seel, Waskan mir thun sund seel, Waskan mir thun sund seel, Waskan mir thun seit. Der sumale weg ist trüb- jer treu auf erden ist, Denn nur ben dir, Herr IE und salvoll, Den ich zum himmel

wandeln soll.

2 Wie schwerlich läßt sich nicht verläßt, Dein wahrheit sleisch und blut Doch zwingen bleibt mir ewig fest, Du bist wich mich benn wenden hin? ewig mich behüten wird.

3u dir Herr ICsu, steht

10 FCSU, mein freud,

ich mich benn wenden hin? Zu dir Heht mein sinn.

3 Bey dir mein herz trost, hulf und rath Allzeit gewiß gefunden hat, Niemand jezhume hat, Der sich gezon ann Bie hoch dermann, Das zeigt dein amt und dein person, Welch wunz derzing hat man erfahr'n, Daß, du, mein GOtt, dist mensch gedor'n.

5 Und sührest uns durch deinen hot, TEsu, mein hat, Der wirds erfahrden her, Das daß ich nicht gedoren wär. Denn ich an dir nicht freude hätt.

12 So wollt ich den tod wünschen her, Ja daß ich nicht gedoren wär. Denn ich in herzen hat, Der wirds erfahrden her, Das daß ich nicht gedoren wär. Denn ich an dir nicht freude hätt.

12 So wollt ich den tod wünschen her, Ja daß ich nicht gedoren wär. Denn ich in herzen hat, Der wirds erfahrden her, Ja daß ich nicht gedoren wär. Denn ich an dir nicht ser ist gewiß lebendig todt.

13 Teju! du edler bräute gam werth, Mein höchste zierd auf dieser erd, An dir allein ich mich erzöß, Weit über alse güldine schäß.

14 So oft ich nur gedenkann hossen ich nur gedenkann dir, All mein gemüth erzsen hat, der ist gewiß lebendig todt.

13 Teju! du edler bräute gam werth, Mein höchste zierd auf dieser erd, An dir allein ich mich erzöß, Weit über alse güldine schäß.

14 So oft ich nur gedenkann der schild sich nur gedenkann dir herzsen hat, der wirds erfahrden her, Ja daß ich nicht er ist gewiß lebendig todt.

13 Teju! du edler bräute gam werth, Mein höchste zierd auf dieser erd, An dir allein ich mich erzöß, Wein ich schild ich mich erzöß die und troß in nöthen bat und sing, So wird mein herz recht guter din, Bern ich zu eller bat erzen hat.

Beist bezeugt, daß solches nicht heut, so wirds senn fren Des ew'gen lebens vor= morgen.

schmack sein gen tevens vor morgen.

3 Db auch ganze ström

16 Drum will ich, weil ich und wellen Großer widerwärlebe noch, Das creuß dir tigkeit Ueber mich zusammen
willig tragen nach: Mein schwellen, Wird doch GOtt
GOtt! mach mich darzu in allem leid Mich erhalten
bereit, Es dient zum besten kräftiglich, Daß die wasser-

bereit, Es dient zum besten kräftiglich, Daß die wasserallezeit.

17 Hilf mir mein sach noch ertrinke, Wenn ich gleich recht greisen an, Daß ich mein'n lauf vollenden kan, dein wenig sinke.

Milf mir auch zwingen sleisch sund blut, Kür sünd und schmähen, Hassen und verzund blut, Kür sünd und schmähen, Hassen und verzund blut, Kür sünd und schmähen, Hassen und verzusch mit stehen, Würd werden gen Edites schuß, Und vertrosst! hörmein begier! Dmein Hers ihrem schrecken Mich wit seinen flügeln decken.

Bollte mich der Mich wasser.

Mel. Abermal vin Tag r. (1)

329. Wann mein herz duch tödten, Lässet ihn mein herz doch nicht: Er hilft mir such tind den die hoffnung seit, Ob ich dann gleich werd er sich schon anders stellt, betrübet, Hab ich doch, was lind ben sich verborgen hält, mich ergeit; Dann so groß Daß er leib und seel mir sist keine noth, Läg ich auch gar in dem tod, Daß es GOtt nicht könnte wenden, Und zu 6 3mar mer mit zum herz

nicht könnte wenden, Und zu meinem besten enden.

2 Wann ich hier nun nichts wohnung ist, Wird mit manmehr habe, Und in armuth gel oft beschweret, Wann er leben muß, Ist doch Gott Gottes gut vernist; Aber mein theil und gabe, Samein kalle erfährt er auch, Daß, rechter übersluß: Dann weil wann GOTT, nach seinem krauch, Seine gute läßt aufsauch zu jeder frist Mich, sein gehen, Ihm versehung sey armes kind versorgen; Ists geschehen.

7 (9) Dt=

Schießen, Wann fie treiben mein leiden nicht zu schwer. ihre spiel; Aber bald versteckt 2 Was tracht ich lang nach sie Gott, Daß die bose men- menschen-gunst, Die doch versichenrott In der höhle seiner gehet wie ein dunst? Es ist gnaben Ihnen nichtes mehr in diefer welt fein freund, Der kan schaden.

fitten: Wann wir sollen zu GOtt, Der kan dir neh-fröhlich fenn, Setzet er uns men deine noth; Such ben erstlich mitten In die schwer- zum freund, der dir allein ste creutes-pein; Sollen wir Mit seiner hülf kan nüßlich aus aller noth, Leget er uns seyn. in den tod; Will er, daß wir 4 Wann Gott bein freund, follen siegen, Läßt er uns erst alsdann dein feind Ist ohne

unten liegen.

zerschläget GOtt so manche hier, So könnt doch keiner fromme seel; Manches herz schaden dir. wird wohl gefeget, Ja, gepreßt 5 Es muß doch gehn, wie's zum rothen öl: Macht es dar- GOtt gefällt, Wann sich gleich um GOtt zu nicht? Nein, er alles gegen stellt: Laf GOtt bu maffer tragen, Das wirft halte feinem willen ftill. bu Gott nicht versagen.

10 Warum bift du bann mel. pfalm 77. (11) betrübet, Unruhig und voller 331. Unveranderliche gu-pein? Meine feele, die Gott liebet, Kan ja ohne creut mein gemuthe, Meine feele nicht fenn: Darum harre nur ruft dir nach, Mert auf diefe auf Gott, Dann dem BEr- bittre flag: Riemand ift, der ren Zebaoth Werde ich noch mich will kennen, Riemand, bank erweisen, Und fur feine niemand kan ich nennen, Der bulf ihn preisen.

Mel. Pfalm 100. (3)

7 GDttes liebe kinder mus- zu senn, So stellt sich GDttes fen Den gottlosen fenn ein hülfe ein; Wann niemand ziel, Daß sie tapfer auf sie hilft, so hilfet er, Und macht

es ftets gut mit einem mennt.

8 Diß sind Gottes alte 3 Nimm beine zuflucht nur

macht, und ganz verkleint; 9 Uch! wie drischet und Und wären noch viel tausend

Fochet ein gericht, Darzu follt nur machen, wie er will, Und

mir hülf und benftand thu; Einen weiß ich, das bift du.

2 Du, mein Bater, mein 330. Bann menfchen-erretter! Mein noth-helfer,

half scheint aus mein vertreter! Mein erlofer

und mein mann, Der alleinshalten stille, Genn bereit ben mir helfen kann: Romm zu tag und nacht, Alles, was hülfe deinem kinde, Reinen du aufgelegt, Tragen, als troft ich anders finde; Set die treuen knecht.

die hülf nicht weit hinaus, 3 Herr! wer kan dir wi= Romm, es ist sonst mit mir dersprechen, Wann du uns

schenkst bitter ein? Wer kan aus! 3 Ich kan ben mir nicht deinen rathschluß brechen? ermeffen, Wie ein vater follt Ber kan fagen; fo folls fenn? vergessen Seines kinds; du Muß es nicht, wie dirs ge-kanst auch nicht Mich ver- fällt, Senn, o höchster GOtt! lassen, dein wort spricht: Dbestellt?

D nothhelfer! mas verwei= finden, Dein creut foll fenn lens, D erloser! machst bu meine ruh; Sab ich doch mit doch? D mein GOtt! du meinen fünden Mehr verdient.

lebest noch.

hirt, mein führer! Bundvest- ich ger zu grunde gehn. halfender regierer! Schütze, 5 Du wirst dennoch half weid und führe mich, Daß erweisen, Wann die rechte zeit ich dein so ewiglich : En du kommt an ; Jehund willst du tanft mich nicht verlaffen, mir nur weisen, Wie dein zorn Weil ich nach dir seufz' ohn erschrecken kan: Laß mich maßen, Sen nicht fern, nicht lernen in der noth, Dich zu fern von mir, Dann mein suchen, meinen GDtt.

glaube flebt an dir.

beschlossen, Wer ten, Und hosset auf ihn alle-kan wider dich bestehn? Wer-zeit, Den wird er wunderlich den thränen gleich vergoffen, erhalten In allem creut und Muß es doch, wie du willt, traurigkeit: Wer Gott dem gehn. Dein rath gilt, dein Allerhochsten traut, Der hat will geschicht: Unser wollen auf keinen fand gebaut. hilfet nicht.

wille, Muß er dennoch senn unser weh und ach? Was vollbracht; Unser thun ist, bilft es, daß wir alle morgen

erretter! komm dann eilends; 4 Darum will ich mich drein als mir fällt zu. Bürd mir

4 BErr, mein schild, mein nach verdienst geschehn, Wurd

Mel. Ich fommet ber ihr. (36)

332. GOtt, du hast es so 333. Wer nur den lieben

2 Bas helfen uns die schwe= 2 Ist uns bitter gleich bein ren forgen ? Bas hilft uns

> 2 1 Befeuf:

Beseufzen unser ungemach? So wird er ben die werden Wir machen unser creuß und neu: Dann welcher seine leid Nur größer durch die zuversicht Auf Gott sett, traurigkeit.

traurigkeit.

3 Man halte nur ein wenig stille, Und sep doch in sich selbst vergnügt, Wie unsere GOttes gnaden-wille, Wie sein' allwissenheit es fügt: ne, Bin ich in meiner einsamerwählt, Der weiß auch gar werlassen, Er weiß auch gar werlassen, Er weiß wohl, was uns fehlt.

4 Er kennt die rechten freusden-stunden, Er weiß wohl, wenn es nühlich sep: Wenn er uns nur hat treu erfunden, Und merket keine heuchelei, Schwing werlassen, die nur auf eitelkeit gericht; Da muß sich lassen der verlachen, Der etswiel guts geschehn.

uns versehn, Und lässet unk viel guts geschehn.

5 Denk nicht, in deiner drangsalschiße, Daß du von GOtt verlassen seine nur Gott im schoose siße, Der sich mit stetem glücke verkehren; Wer greift pech speißt: Die folgend zeit dun dahin begehren, Da siglichem sein ziel.

6 E3 sind ja GOtt sehr kan Gott bald vergessen scholechte sachen, Und ist dem Hen klein und arm zu machen, Den armen aber größ und reich: GOtt ist der verkehren scholechte sachen, Dat im aller herzen sehren wundersmann, Der bald ershöhn bald stürzen kan.

7 Sing, bat und geh auf Gotte siehen siehen seine nur getreu, Und trau des himmels reichen segen,

5 Drum kan mit steller stelles siehen seine nur getreu, Und trau des himmels reichen segen,

5 Drum kan mit niemand hier

bier

hier verdenken, Wenn ich in sin angst und noth; Er kan meiner einsamkeit Mich also mich allzeit retten Aus trübssuche zu beschränken, Daß sal, angst und nöthen; Mein GOtt allein mein herz erselend kan er wenden, Es steht freut: Die welt ist voller trug und list; Wohl dem, der GOtt verdunden ist!

6 Ein erd-kind mag gesellzufcht, Will ich verzagen nicht; Auf Christum will ich dauen, sich siehen; Ind sollte mir die welt gleich fluchen, So mit die welt gleich fluchen, So sim tod und auch im leben.
Ind nehme GOtt mit mir hind, Ist sterden mein gewinn, lind nehme GOtt mit mir hin, Ist sterden mein gewinn, lind Christus ist mein leben, Dem ich mich ganz ergeben:

finden In dieser meiner stillen Mein' seel wird GOtt verseit; Und laß mir alle lust verschwinden Zur weltlichen vergnüglichkeit; Rimm du mein herz, und gieb dich mir, So sind ich alles wohl bey dir. Bur mich am creuß gestorben, So sind ich alles wohl bey dir. Hur das heil erworben, 8 Laß satans arge tücke sehlen, Womit er stetig an mich setzt, Um mich in meiner ruh zu quälen; Stöhr, was mich ausser dir ergest; Mein glaubens-auge seh auf dich: Das du uns wollest leiten, Uch, liebster Ispu! tehre mich. 9 Sen du mein sehrer und vegierer, Damit ich alles böse slieb, Und meines lebens einz ger führer Mich stets auf

einziger führer Mich stets auf 336. Auf, ihr Christen, guten wegen zieh. Sa führ Die ihr noch hangt an dem Besu! in die ewigkeit. Die ihr noch hangt an dem haupt; Auf, wacht auf! er-

trogen seyn. Dem ich mich ganz ergeben: 7 Uch TEsu! lasse dich nur Ich sterb heut oder morgen, sinden In dieser meiner stillen Mein' seel wird GOtt ver-

haupt; Auf, wacht auf! er= mannt euch wieder, Ch' ihr 335. Auf meinen lieben beut An den streit Christo, Entan ich und der Ehristenheit.

2 Auf.

2 Auf, folgt Chrifto, euremilein, Dhne schein, Chrift

helde, Trauet seinem starken frever knecht zu seyn.
arm; Liegt der satan gleich 3 Dann vergnügt auch wohl
zu selde, Mit dem ganzen das leben, So der frenheit
höllen-schwarm; Sind doch mangeln muß? Wer sich
der Noch viel mehr, Die da GOtt nicht ganz ergeben,

ser Noch viel mehr, Die da Wott nicht ganz ergeven, stets sind um uns her.

3 Nur auf Christi blut verdruß; Der, der kriegt gewaget Mit gebät und Necht vergnügt, Wer sein wachsamkeit, Dieses machet unverzaget, Und recht tapfre kriegeseleut: Christi blut winden, In dem blute ICsu Wilde uns muth Wider alle Christ, Und an unser kliegen teufelsebrut.

gesprengt, Ist schon auf dem tes liebe schmest. sieges-plane, Uns zum troste, ausgehängt: Wer hier kriegt, Mit Christo in GOtt allein, Nie erliegt, Sondern unterm Auf daß wir an jenem mor-

sche eruegt, Sondern unterm Auf daß wir an jenem morcreuße siegt.

5 Diesen sieg hat auch jewn, Da das lei dieser zeit empfunden Bieler heiligen Werden wird zu lauter freud. Narker muth, Da sie haben ibervounden Fröhlich durch finechten Geben wird den gnades Lammes blut; Sollten den-lohn, Und die hütten der wir Dann allhier Auch nicht gerechten Stimmen an den streiten mit begier?

6 Wer die sclaweren nur siegeston; Da fürwahr GOtze siegest zur ewigseit, immerdar.

Und den fünden sich ergiebet,
Und den fünden sich ergiebet,
Mel. Es ist gewistlich a. (4) Der hat wenig lust zum streit; Dann die nacht, Sat an s macht, Hat ihn in den schlaf gebracht.

Met. Es ist gewistich a. (4).

Not. Es ist gewistich a. (4).

4 Christi heeres creupes zeugniß ist, Das uns bedt, fahne, So da weiß und roth Und erweckt, Und nach GDt=

nicht fo fehr verzagen :,: Es 7 Aber wen die weisheit mird noch alles werden gut, lehret, Was die frenheit für All dein schmerzen und klagen ein theil, Dessen herz zu Wird sich in lauter frölichkeit GOtt sich kehret, Seinem Verwandeln in garkurzerzeit, allerhöchsten heil, Sucht als Das wirst du wohl erfahren.

2 Spars

2 Harre auf GDtt, weilfzen ftofet er vom ftuhl, Gibt dir bewußt, Daß er sich thut ihn'n zu lohn den höll'schen erbarmen :: Der elenden, pfuhl, Der vom schwefel stets

und hab sein lust An dem brennet. schrenen der armen, Die will 7 Drum meine seel, verser nicht in ewizkeit Lassen zuge nicht, Halt vest auf in ihrem herzeleid, Sondern Gott den Herzeleid,

daraus erretten. jegund gewalt geschicht, Hilt 3 Wann dich vater und feil und leid es gevne. Es mutter läßt Stecken in deinen wird noch kommen wohl die nöthen :: So zweiste nicht, zeit, Das Edt heimsuchen sondern glaub vest, Wollte wird die leut, Die dich jegund man dich gleich todten: Dag betrüben.

man dich gleich tooten. Die dich der Herr doch nimmet auf, Laß dich nicht irren der welt lauf, Sonderntrau GOtt 338. Wenn wird doch mein FESUS

groß die noth, Laß dich es nen-land? Plag und klag hat nicht erschrecken :,: Es soll zugenommen, Leid und neid doch der gerecht sein brod nimmt überhand; Wann wird Richt suchen an ein'm stecken, mich mein Heiland grüßen, David spricht: ich bin gewest Mir den bittern kelch versusjung, Hab auch erlebt ber jen; Herr, du bleibst mir jahr genung, Und habs noch gar zu lang, Rach dir ift mir

gunft, Den hilft auch nicht leid nicht konnen schriden;

fein beste kunst, Er muß dar Ber nicht liebet, leidet nicht; nieder liegen. Biebst du mich, so leide mit. 6 GOtt aber hat ein andre art, Was die welt thut ver-rücken, Warum leiden andre lachen :;: Und was hie wird nicht? Ich oll mich zum creuk

4 Bar gleich noch einft so kommen In das wilde thra=

nie gesehen.

5 He geht es zu oft gar 2 Beaut, wie bist du so ungleich, Der arme muß sich versunken, In dem meer der schmiegen: Wer nur gelo traurigkeit, Ich hab dir eins hat, und ist sehr reich, Vor zugetrunken, Liebst du mich, dem muß man sich biegen. so thu bescheid; Lieb besteht Wer nicht hat großer herren nicht ohne leiden, Lieb und

gedrücket hart, Das pflegt fast bucken, Undre gehen auf er groß zu machen. Die stol- gericht. HErr, erlaube mir

zu sagen: Daß auch andre 8 So recht, also will ichs belfen tragen; Mir allein haben, Jetzt bist du mein liebdes creutes pein Will fast stes kind; Droben will ich

unerträglich seyn.

4 Frisch gewagt, ist halb rauhe wind; Leide du, wie gewonnen, Wer das creut sein ich gelitten, Streite du, wie hurtig faßt, Ist der marter ich gestritten, Droben folgt halb entronnen, Fühlet kaum die ehren-kron; Groß und die halbe last; Du mußt dichemig ist der lohn.

dem creut ergeben, In bem sterben und im leben; Rechte mel. Es ist gewislich a. (4)

liebe hat kein ziel, Niemal ist der lieb zu viel. Bater, ist, Das 5 Undre wissen nichts vom ich jetzt schmerzen leide: Doch leiden, Nur von lauter luft- weiß ich, daß du Bater bift, barkeit. Aber ich weiß nichts und diß ist meine freude. Dir von freuden, Rur von lauter ift mein ganzes leid bekannt; traurigkeit; Undern gehts nach Mein leben steht in deiner wunsch und willen, Mich fan hand; Du zählest meine tage. nichts als wehthun stillen; 2 Mein Gott, mein Ba-Undre haben lauter huld, Ich ter, gib nicht zu, Daß ungemuß leiden ohne schuld.

6 Schau, das kind dem Geist mir, der mir ruh Und

Bater tropet, Schweig und fraft und hoffnung schenke; willig dich ergib, Ich weiß bef- Den Geift, der ftark in fer, mas dir nuget, Ich wills schwachen ift, Damit ich, als haben, nimm vorlieb; Duein mahrer Chrift, Mein darfst nichts nach andern fra-creus geduldig trage.

gen, Was ich aufleg, follt du 3 Boll hoffnung wend ich tragen, Es sen wenig oder mich zu dir, Und bleibe dir er= viel, Beil ichs alfo haben will. geben. Gott! wie du willft,

7 Nun wohlan, ich bin zu-fo schicks mit mir, Bum ster-frieden, Jesu, ach vergieb es ben oder leben! In deiner mir, Bas ich allzuviel getrie- hand fteht meine zeit; Mach ben, Ach das creug erschreckt du mich nur zur ewigkeit mich schier; Doch, ins creut Durch deine gnabe tuchtig. ich mich begebe, Mit dem 4 Laß nicht zu, daß ber sterbe ich und lebe, Es sen krankheit pein Zu schwer mir wenig oder viel, Weil es schwachen werde. Laß deine ZEsus haben will. gnade mich erfreun, Und mil-

der die beschwerbe. Du, Ba= 5 Gutes und die barmher-ter! weißt, was jeden tag zigkeit Mir laufen nach im Dein schwaches kind ertragen leben, Und ich werd bleiben mag. Hilf mir, erbarm dich allezeit Im haus des Herren meiner.

Mel. Es ist gewißlich a. (4)

getreuer birt, Balt mich in seiner bute, Da= rum mir gar nichts mangeln 341 Mas ist doch diese wird Fraend an einem aute: wird Frgend an einem gute; Er gibt mir weid ohn' unter- die leiden? Ach! folgen nicht laß, Darauf wächst das wohl- darauf ewige freuden? Was schmeckend gras Seines heil-list die schmach der welt, ihr famen wortes.

mich weis't, Das mich erqui- schat der seelen. den thute, Das ist sein fron- 2 Die trübsal gehet an, laßt beiliger Geift, Der mich macht menschen wüthen, Der hüter wohlgemuthe. Er führet mich Ifrael wird mich behüten: auf rechter straß Seiner ge- Das kleinod soll dennoch mir

3 Db ich wandert' im fin= der feelen. stern thal, Fürcht ich kein 3 Ich will gedultig seyn in ungelücke, In verfolgung, creug und leiden, Du GOttes leiden, trübsal Und dieser Lamm wirst mich, dein schäf= welt bof' tucke: Denn du bift lein, weiden: Du wirst mich ben mir stetiglich, Dein stab führen aus der trauer=hölen, und stecken troften mich, Auf Meinliebster brautigam, schat

dein wort ich mich lasse. meiner seelen.
4 Du b'reitest für mich ei= 4 Du bist mein preis und nen tisch Bor mein'm feind ruhm, mein ehren-könig; 20ch! allenthalben, Machst mein berz Babels spott und hohn ift viel unverzagt und frisch, Mein zu wenig, Daß sie mich von haupt thust du mir salben Mit bir trieb, es foll ihr fehlen; deinem Geift, der freuden ol, Denn du bift, Sefu Chrift! Und schenkest voll ein meiner mein schatz der feelen.

eben, Huf erd in der driftli= chen g'mein, Und nach dem tod werd ich auch senn Ben Der Berr ift mein Chrifto, meinem Berren.

Mel. Wer ICfum ben fi. (46)

zeit, was sind trot und qualen? Bift ou 2 3um reinen waffer er ooch, Ichu Christ! mein

boten ohn ablaß, Von wegen niemand stehlen, Denn IC= seines namens. Tus ist mein hirt, mein schatz

feel Deiner geistlichen freuden. 5 Du bist mein friedens

· beld

werd ich auch im streit nicht len. unterliegen: Ich überwinde 11 Gleich ben würz-garten weit die macht der höllen ; find die holden wangen, Den Denn du bist meine fraft, ichonsten rosen gleich die lip=

die erd bewegen, Und statt fraft durchdringet mir mein des fluchs auf sie den segen herz und feele. legen: Dann kommt der kuh- 12 Schaut, wie die mut-le tag nach hitz und qualen ter hat dem liebsten Sohne Komm bald, mein brautigam! Gesetzt auf sein haupt die

im fühlen : Er ift bereit, mit len. mir sid zu vermählen, Sa 13. Bib für das trauer-kleid meiner seelen.

kan deinen ruhm sattsam er- 14 Ja, ja, spricht jest mein gahlen? Mein allerschönster freund, bald werd ich kom-

folder ift mein freund, mein 15 Bald kommt die mitter=

ten? Ein solcher ift mein len.

held mitten im friegen, Drumffreund, mein schatz ber fee-

mein schatz der feelen. pen prangen, Wie lieblich ift 6 Balo wirst du himmel und mir nicht die suffe ketzle! Die

schatz meiner seelen! freuden-krone. Ach, nun so 7 Ud freuet euch mit mir, konun, mein freund! dich zu liebste gespielen! Frohlocket, vermählen, Komm doch, mein denn jest kommt mein freund Salomon, schatz meiner fee-

komm, mein brautigam, ichat ben geift der freuden, Schenk die gerechtigkeit, die weiffe 8 Bas ift bein freund, feiden Mir, die du dir gur sprecht ihr, für andern freun- braut wollen erwählen: Uch den? Der allerschönst ist er! ja, mein bräutigam, schatztrot allen feinden. Uch! wei neiner seelen.

freund, schatz meiner seelen. nen, Schnell wird gehn ein 9 Mein freund ist weiß und geschren: kommt, kommt ihr roth, sein haupt ist gulden, frommen! Ihr klugen stehet Er steht wie Libanon auf den auf, fommt, liebste feelen! gefilden, Wie cedern, die man Euch hab ich mir zur braut sonst pflegt zu erwählen: Ein wollen erwählen.

schat der seelen.

10 Seynd nicht die locken Last Babel trunken sewn, krauß, sehwarz wie ein rabe? Last sie nur machen; Wie Sagt, welche taube wohl solch wird den thörichten ihr hoffen augen habe? Uch, ist er nicht sehlen, So bald mein freund so schon! was soll ihm sehlaufbricht, mein schat der seelen? Ein solcher ist mein sen

16 Das

auf leid folgt wonne, Ud! anlachen, Und ihn gar zu leuchte doch in uns, du gnasmuthig machen; Haff und ihn gar zu muthig machen; Haff und ihn demuthig werd. Daß er famkeit die stunden zählen, demuth zu der erd, Daß er famkeit die stunden zählen, demuthig werd. Denn wie der blig kommst du, mein freund der seelen. bestehen, Noch nach seinem konke gehen.

kommet schnell über die fün=leiden kan. der! Euch frommen aber wird 6 Wann es ihm nach wunsch es gar nicht fehlen, Reillergehet, Und er jest am bochs

der feelen.

18 3a, Amen! komme bald, des glückes tück. mein treuer hirte, Dfriedens- 7 Will ihn alle welt betrü-held! steh auf, dein schwerdt ben, Und kein mensche herzlich umgürte; Erlöse Zion bald lieben; Gibt den trost ihm aus seiner höhlen! Ach komm, die gedult, Daß er diß nicht Herr Jesu Christ! schap hab verschuldt. unfrer feelen.

Mel. Sellt es aleich bisw. (38)

342. Wer gedult und daben. und sich denen recht ergiebet, winden, Die gedult kan alles Kan in glück und unglücks binden, Die gedult dem trauschein Immer gutes muthes ren wehrt, Demuth von dem seyn.

2 Er kan unbeweglich se= 10 Die gebult verjagt das hen Sein glück hin und trauren; Demuth wehrt dem wieder gehen, Und ist allemal glückes-lauren; Demuth ist bereit Bu der gut und bofen für sicherheit; Die gedult für

zeit.

3 Wann das unglück ihn 11 Drum hab ich auch mit haufen, Und mit macht ausersehen Mit den benden will überlaufen, Stehet Die umzugeben: Weil die demuth gedult ihm ben, Daß er un-mich ergetzt, Und gedult in veweglich sen.

16 Das Halleluja kommt, 4 Will ihn dann bas glück

17 Die wachter rufen laut : kopfe gehen, Treibet die ge-wacht, liebe kinder, Die rache dult ihn an, Daß er alles

IGfus euer hirt und schat ften stehet; Salt die demuth ihn zurück, Daß er fürcht't

8 Siget er in hohen wur= den, Ift von allen creutes= burden Gang erledigt, los und fren, Ist die demuth boch

traurigfeit.

ruhe fest. Mergens

## Morgen : Gefänge.

Mel. Besieht du deine W. (2) Daß mir ja nicht schoen Meische Bleibe ben mir, ne feind, die nacht und tag liebster freund, Immerauf mich lauren, Schoe Isester freund, Immerauf mich lauren, Schoe Isester schoent, Und Herr! in deinen mauren. nun aufgegangen; Drum sol 6 Laß mich deine rechte hand wollest du aufs neu Mir auch Leiten und erhalten, Hier helle scheinen, Und in reiner in diesem fremden land, Woliebestreu, Dich mit mir so mannigsalten Meine seind in ihrem grimm Häusig mich

2 Dann ich habe niemand umringen, Und mich armen fonft, Dem ich mich vertraue, pilgerim Suchen zu verschlin-

Mls nur dich und beine gunft gen.

Ist worauf ich baue. Du bist 7 Deine flügel breite bu meine zuversicht, Und mein Ueber mich sehr matten, Daß held im friegen, Wann der mich heut und immerzu Unter arge mich ansicht, Kan ich deinem schatten, Weder frost durch dich siegen.

3 Uch! drum will ich dich, ermüden Wandeln kan in deismein licht! Bestiglich um-nem licht, Bis ich komm in

faffen, Und dich nun und frieden,

nimmer nicht Wieder von mir 8 Weil der große trübsalslassen; Dann es ist nicht gut tag Jego auch porhanden, allein Hier die zeit vertrei: Dran man nichts mehr wirben: Drum must du, mein ken mog! Hier in diesen lan-Vesulein, Stets ben mir den, Uch! so gieb, daß wir uns verbleiben.

4 Laß mir, o mein liebstes Mit dem reinen hochzeitkleid,

licht Und mein rechtes leben! Zu dem tag der freuden. Dein verklärtes angesicht 9 Laß uns die gelegne zeit Licht und klarheit geben, Treulich hier erkaufen, Und Daß der fünden dunkelheit in glaubens-munterkeit Nach Nicht mein herz bedecke, Noch dem kleinod laufen, Mit ents bes satans grausamkeit Meishaltung aller ding, Daß wir nen Geist erschrecke.

5 Deiner auglein liebstes eindring In den faal der freu-

paar Nehme doch in gnaden den.

Heute meiner eben wahr, 10 Uch, Herr Sefu! gib

daß

daß wir Recht vom schlaf aufmachen, Und mit reinem 344. Gott des himmels schmuck und zier Uns bereitet machen, In der gartsten liebes- Bater, Cohn und heil'ger flamm Mit gar schonem pran- Geift! Der du tag und nacht gen Dich, ben schönsten brau- läßt werden, Sonn und mond tigam, Freundlich zu empfan- uns scheinen beißt, Deffen gen.

11 Lag bein reines freu- mas drinnen ift, erhalt. den-öl Sich doch stets ergief- 3 BDtt! ich danke bir fen Und in unsern geist und von herzen, Daß du mich in Daß in schönfter beiterkeit Un- noth und schmerzen, Saft befre lampen brennen, Und wir hütet und bewacht, Dag bes in der dunkelheit Belle sehen bosen feindes list Mein nicht

Fonnen!

mit macht Und mit groffem ner funden Seht mit diefer knallen, Mitten in der trauer- nacht vergehn, D SErr JEnacht Gin geschren erschallen : ju lag mich finden Deine Seht der brautigam ift nah, wunden offen stehn, Da allei-Muf! ihn zu empfangen; Wir ne hülf und rath Ift fur meibald fur dir stehen da, In gar ne miffethat.

schönem prangen.

mit dir In den faal der freu- stehen mag, Und für meine ben, Bo wir werden für und jecle forgen, Daß, wenn nun für, Uns in freuden weiden, Dein jungster tag Uns erscheint Und mit allem him nels-heer, und dein gericht, Ich dafür ICju, beinem namen Ewig erschrecke nicht. bringen dank und ehr. Sal- 5 Führe mich, o SErr,

leluja! Umen. mich, Und mich wohl behute Du auch heute Mein beschützer IC (u, ach! ich bitte dich und mein hort: Nirgends als Shein in mein gemuthe Mit ben dir allein Ran ich recht ben strahlen deiner gut, Beift bewahret fenn. bes Herren Herren, Komm 6 Meinen leib und meine mit beinem & Ottes-fried, Ben feele, Samt den finnen und mir einzukehren.

Mel. Komm, o fomm, d. (31)

und der erden. Starke hand die welt. Und

Mildiglich einflieffen, diefer nacht Für gefahr, angit,

mächtig worden ift.

12 Und wenn einsten wird 3 Lag die nacht auch mei=

4 Hilf, daß ich mit dies 13 Und bann geben ein jem morgen Beiftlich aufer=

und leite Meinen gang nach 14 Abba, Bater! fegne beinem wort, Sen und bleibe

verstand, Groffer GDtt, ich

dir befehle, Unter deine ftarkelich ein, Drum konnte fatan hand: Herr, mein schild, nicht Mit seiner list mir mein ehr und ruhm, Nimm mich auf, dein eigenthum. mich gericht t.

7 Deinen engel zu mir 6 Hab dank! o ICfu, ha= fende, Der des bosen feindes be dank Fur deine lieb und macht, Lift und anschläg von treu; Hilf, daß ich dir mein mir wende, Und mich hab in lebenlang Bon herzen dankguter acht, Der auch endlich bar sep. mich zur ruh Führe nach dem 7 Gedenke, HERR, auch himmel zu.

begehre, Bater, Sohn und mir gnädiglich, Was dir miß-heil'ger Geist! Meiner bitte fallen mag. mich gewähre, Der du selbst 8 Erhör, o ICsu, meine mich bitten heißt: So will ich bitt, Nimm meine seufzer an, dich hier und dort Herzlich Und laß all meine tritt und preisen fort und fort.

geendet hat, Die Damit ich frolich fagen mag: finsterniß zertheilt, Wacht Wohl dem, der ICsum hat. alles, was am abend spat 10 Wohl dem, der ICsum

nen, wacht, Legt allen schlaf ganzes thun geziert, Und er benfeit, Bum lobe Gottes kan felig fenn.

bankens-zeit.

Die du fo fanft geruhet haft, tan. Dant GDtt für feine ruh.

4 Wie foll ich dir, du sees Mel. D beil'ger Geift, f. (13) lenlicht! Zur gnüge dankbar 346. Wie fchon leucht seyn? Mein leib und seel ist dir verpflicht, Und ich bin genftern Bom firmament des ewig bein.

beut an mich, Un diesem 8 Höre, GDit, was ich ganzen tag, Und wende von

schritt Gehn auf der rechten

mel. Nun sich der Tag. (10) bahn. 9 Gib deinen fegen diefen 345. Nun sich die nacht tag Bu meinem wert und that,

3u seiner ruh geeilt. ben sich führt, Schließt ihn 2 So wachet auch, ihr sin- ins herz hinein, So ist sein

fend bedacht, Denn es ift 11 Run denn, so fang ich meine werk In IEsu namen 3 Und du, des leibes edler an : Er geb mir feines Bei= gaft, Du theure feele bu, ftes ftart, Daf ich fie enben

himmels fern, Die nacht ift 5 In beinen armen schlief nun vergangen :,: Mu creatur macht

macht sich herfür, Des edlen 5 En mein Herr, füsser lichtes pracht und zier Mit lebens-hort! Laß ferner beine freuden zu empfangen. Was gnaden-pfort Mir heut noch lebt, Was schwebt, Soch in offen bleiben, Sen meine burg lüften, Tief in klüften, Läßt und vestes schloß, Und laß des zu ehren Seinem GOtt ein seelen-feinds geschoß Daraus dank=lied hören.

und faume nicht, Dem Herrn sen, Wann der feind will dein lob zu bringen, Denn, macht beweisen. BErr! du bist's dem lob ge- 6 Gieß deiner gnaden rei-

ren.

heit, Cah nicht, mit was ge- sich wenden, Geinen lauf in fährlichkeit Ich diese nacht dir zu enden. umgeben, Des teufels lift und 7 Wend unfall ab, kanns büberen, Die höll, des todes anders fenn, Wo nicht, so geb tyrannen Stand mir nach leit ich mich darein, Ich will nicht und leben, Daß ich Schwer- widerstreben, Doch komm, o entnommen Diesen banden, erfrisch, daß ich dir trau: Und Wenn du mir nicht bengestan- bleib im creut ergeben, Bisich ben.

4 Allein, o ICfu, meine der freuden Werd erhoben, Da freud, Inglier angft und trau- ich dich kann ewig loben. rigkeit! Du hast mich heut & Indes mein herze sing befreyet, Du hast der feinde und spring, In allem creuts macht gewehrt, Mir fanft und jen guter ding, Der himmel füsse ruh beschehrt, Deß sen steht dir offen, Laß schwersgebenedenet; Mein muth, Mein muth dich nicht nehmen ein, blut Soll nun singen, Soll Denk, daß die liebsten kinde-

mich nimmer treiben. Stell

2 Du, o mein herz, dich dich Fürmich Hin zu kampfen, auch aufricht, Erheb die stimm Und zu dämpfen Pfeil und ei-

bühet Und dem man billig chen strahl, Auf mich vom ho-musicirt, Dem man läßt in- hen himmels-saal, Mein herz nig klingen, Mit sleiß, Dank, in mir verneue. Dein guter preis, Daß von weitem, Freu- Geift mich leit und führ, Daß den faiten Man kann hören ich nach meiner amts-gebühr Dich, o meinen Beiland, eh- Bu thun mich innig freue. Gib rath, Und that, Dag mein 3 Ich lag in stolzer sicher-sinnen Und beginnen Stets

lich Bar entkommen, Und füssermorgen=thau, Meinherz Endlich Nach dem leiden Zu

nun fpringen, All mein leben lein Allzeit das ungluck trof= Soll dir dankes-lieder geben. fen; Drum fo Gen froh,

Glau=

Glaube veste, Daß das beste, 5 Segne mich in allen wers So bringt frommen, Wir in fen, Die mir mein beruf gestener welt bekommen.

Mel. Abermal ein tag v. (1)

347. HERR, es ist von te, red und thu, Alles benezmeinem leben du; Gib, daß wollen worben, und vollbringen, Dir zu chzes mich deine treu erheben, ren, wohl gelingen.
Die auch diesen morgen neu. 6 Sout ich heut in fünde falz Deine wacht hat Diese nacht len, Richte mich bald wieder Mir zur fanften ruh gemacht, auf; Laß in deiner furcht mich Und nun kommt mir schon dein wallen, Ben ber welt verkehr= fegen Mit ber morgenroth tem lauf; Salte fleifch und

entgegen.

2 D wie theuer ist die gü-keinen raum, Wann er mir te, Die mich überschattet hat, sein netze stellet, Daß er meis Daß zu meinem bett und hut- nen fuß nicht fället. te Keine plage sich genaht. 7 Werd ich auch an diesem ta-Runmehr steh ich frohlich auf as Nicht ohn alle plage senn, Und mein herze denket drauf, Machenur, daßichsertrage, So

hin schon bein: Geel und leib BErr, empfangen habe.

4 Bft mein auge nunmehr lichte, So crleuchte meinen finn, Daß vor deinem angesichte Ich ein kind des lichtes bin, Und ben angebrochnen tag Ulso hinterlegen mag, Dafiich in dem lichte wandle, Und in allem weislich handle.

beut, Lag nur deinen Beift mich stärken, Mindre die be= ichwerlichkeit. Was ich den:

Dir für dieses neue leten Den findichmich willig drein. Bann verbundnen dank zu geben. Du nur aus liebe schlägft, Und 3 Wann ich bir mich fel- mein creutz zur halfte trägft, ber schenke, Wird es doch zu Darf ich keine trübsal scheuen, wenig senn, Und, so ich es Duwirst auch gedult verleihen. recht bedenke, Bin ich ja vor 8 Mun ich leb an diesem norgen, Da ich abende fter= gehöret bir, Doch nimm gna- ben kann; Lag mich fur mein dig an von mir, Was ich ende sorgen, Nimm dich meisfelbst als eine gabe Bon dir, ner seelen an. Reiß mich nicht in fünden hin, Wann ich reif zum tode bin. Laß auf IGju blutvergieffen Mich Die wallfahrt felig schlieffen.

> Mef. Pfalm 100. (3) 348. Mein & Dtt! bie fonne geht herfür, Gen bu die fonne felbft in

mir; Du sonne der gerechtig- 2 Er hat die nacht gewen-feit! Bertreib der sunden det, Das licht herab gesendet, bunfelheit.

2 Mein erstes opfer ift bein weckt an diesem morgen.

heilig vor dir steh.

und hand, Und gib mir weiß- leben, Sen ferner ihm ergesteit und verstand, Daßich dein ben: Hilf, HErr! auch heut wort mit andacht hor, Zu deis und sende Den benstand deis

nes grossen namens ehr.

5 Schreib alles vest in meis 6 Daß ich von dir gefühsnen sinn, Daßich nicht nur ein hörer bin; Verleihe deine deines namens ehre Mein kraft daben, Daß ich zugleich ganzes leben kehre.

ein thater fen.

6 Hilf, daß ich diesen gan-zen tag Mit leib und seele fen-ten mag; Bewahr mich für der argen welt, Die deinen Bein guter Geist der leite

fabbath fündlich hält.

7 So geh ich dann mit freuden hin, 230 ich ben dir zu dir nur leb und sterbe. hause bin. Mein berg ift willig und bereit, D heilige Dren= einigkeit!

Mel. Wach auf, mein h. (32)

349. Auf, auf, ihr meine te, Daß des berufes werke, mein geist, und glieder! Dem Jöchsten lob zu singen, Und beines Glieblen enden. Höchsten lob zu singen, Und opfer ihm zu bringen.

Und mich ohn alle forgen Er=

ruhm, Mein herz ist selbst 3 Er ist mein schutz gewe-bein eigenthum; Uch kehre sen die sein tigenthum gene-gnädig ben mir ein, Du mußt sen diesen tag ausstehe, dir selbst den tempel weihn. 3 Gib daß ich meinen sußt

bewahr, Ch ich mit deiner tir- ken Mich grausam konnen chen-schaar Hinauf zum hau- wecken, Wo er nicht selbst geses Geh, Daß ich da wachet, Und alles gut gematet.

4 Bereite mir berg, munt 5 Mein' feel, mein leib und

7 Behüte mich für sunden,

Mein berg, daß fichs bereite, Damit, als kind und erbe, Ich

9 Begnade mich mit fegen Muf allen meinen wegen, Be= glücke meine thaten, Und laß sie wohl gerathen.

10 Berleihe fraft und ftar=

bu durch deine gut Mich hast ben, So lang es dir gefällt, fürs teufels wanken In dieser Und thu mir, HErr! nur genacht behüt't; Also, daß er wen Den schatz in jener welt: mich fein Hat mussen lassen So gilt mir alles gleich, And schlafen, Und mir mit seinen bin es wohl zufrieden, Ob wassen Nicht können schädlich ich schon nicht hiereiden Vin fenn.

Ja, daß ich ewig bleibe Ein 2 Beschüße mich auch heute glied an deinem leibe. Für großer angst und noth, 12 Mein hoffen und ver- Für Gott's-vergeßnen leuten, trauen Laß nur auf dich hin- Für einem schn ellen tod, schauen, Daß sich mein glau- Für sünden und für schand, be mehre, Und dich mit fruch- Für wunden und für schlägen,

ten ehre.

13 Laß freund und anverstür wunden und für schlägen, Wür ungerechtem segen, Wür wandten, Wohlthäter und 3 An meinem geist mich bekannten, Und die sich Christarke, So wohl als an dem sten schreiben, Bon dir beswahret bleiben.

14 Und sollt ich schmach und neiden, Ereug und verswerke Mit allen freuden treib, Und thu nach meiner pflicht, und neiden, Ereug und verschen die die mir befohlen, folgung leiden, So hilf mirs Bis daß du mich wirst holen kräftig tragen, Und laß mich zu deinem hellen licht.

4 Mein alssche mir verleis

nicht verzagen.

15 Schüß alle hart geplagsten, Erfreue die verjagten, Und gnädig benedene Die Wib brod und trost den armen, Aus gnaden und erbarmen.

16 Erhör auch alle bäter, Bekehr die übertreter; Sen gnädig mir und allen, Nach deinem wohlgefallen.

17 Insonderheit am ende Nimm mich in deine hände, Nach deinem wohlgefallen.

18 Für allem mich regiere Mit deinem gnaden geist, Daß ich mein' g'danken führe In himmel allermeist, Und ja nicht ganz und gar Sen mit dem geiz hasesten. Das ew'ge leben erben.

Mel. helft mir GOtt g. (37)

350. S GOtt! ich thu dir danken, Daß 6 Erhalt mir leib und les

vor den menschen reich.

lenden Mein faure lebens-zeit, mensch doch ist, Denke, daß Thu mir dein hulfe senden, du Vater bist. Vater, vergib Und sensinst allzuweit, Wann deinem kinde Seine schwer besich seinem schlafen geh; Auf daß gangne sünde, Sie sind mir ich friedlich sahre Und mit der von herzen leid: Harr! erzeig Ehristen schaare Zum leben aufersteh.

Del. Pfalm 77. (11)

mein gemuthe, mahlen deinen Cohn. IEsus Preiset eures Schopfers gute, blut hat mich erkaufet, In Der mich treulich diese nacht, sein'n tod bin ich getaufet: Hat für satans list bewacht. Tesus voll verdienst allein Höchster! ich will dir lobsin: Soll mein sünden lösgeld gen, Ich will dir dankopfer senn. bringen, Und in diefer morgen- 6 Bib mir beines Beiftes mein mund.

erretter! Cen durch diesen kampfen, Und des fleisches früh-gesang Aufgeopfert lob lüste dampfen, Daß nach dem und dank; Daß du meinen vollbrachten streit Ich erlang leib und leben Deiner engel die seligkeit. schutz ergeben, Und mich aus 7 HErr! vermehre meis der sinstern nacht An den tag nen glauben, Laß den satan

gefund gebracht.

3 BErr, wir arme men | aus meinem berg, Wann mich schen-kinder Sind zwar nichts drückt angst, quaal und alsarme funder, Dannoch haft ichmerz; Wann mich groffe bu zu uns luft, Und uns ftets nothen drucken, Co laß fie viel gutes thust. Laß uns die- mich nicht ersticken, Sondern ses wohl erkennen, Und dich kehr zur rechten zeit Meine unsern Vater nennen, Der die trautigkeit in freud. feinen nicht verläßt, Wann 8 Ein verföhnlich herz ver-

funden, Lag mich ben dir gna- schuld, Wie du hast mit mir

7 D BErr! hilf mir vol-|de finden, Denke, mas ein

5 Tft gleich groß mein sunden=schade, Roch ist größ= ser deine gnade, Und ich will, 351. Huf, mein herz und Ger! zum patron Dir er-

ftund Soll dich loben, HErr, gaben, Daß ich abscheu möge haben Für der fündlichen be= 2 Dir, o du GOtt aller gier, Und gehorsam dienen dir; götter! Mein erbarmer und Laß mich christlich, standhaft

nicht wegrauben Deinen troft

sie ihm vertrauen vest. leihe, Daß ich willig gern ver= 4 Siehe nicht an meine zeihe Meinem nächsten seine

aedult;

geduld; Ein mitleidigs herzymir vergeben, womit in die mir schenke, Das der armen jem leben Ich hab erzürnet mit gedenke; Gib mir demuth, dich.

glieder, Mann, frau, kinder, funden und für fdymach, Für schwester, bruder, Unverwand- feu'r und maffers-noth, Für ten nah im blut, Und die mir armuth und für schanden, Für find herzlich gut, Meine gon-fetten und fur banden, Kur ner, meine freunde, Meine bosom schnellen tod. neider, meine feinde, Schließ 4 Den leib, die feel, bas ich Herr! in beinen schutz leben, Mein weib, gut, ehr Gib mir, was uns gut und und kind, Will ich dir übergenus.

dem, edift dein will, Will ich dir fannten, Und alles, mas ich BErr! halten still; Du wirst hab.

Herv! in allen sachen, Wie 5 Laß beine engel bleiben es selig mirift, machen, Schi- Und weichen nicht von mir, cen was ersprießlich mir, Ich Den satan zu vertreiben, Auf

352. Ausmeines herzens nicht betrübe, Und bring mich grunde Sag ich nicht zum fall. bir lob und dant, In dieser 6 Gott will ich lassen ralebenlang: D GOtt, vor bei- nutt; Er fegnet meine thas

In der vergangnen nacht, 7 Ich spreche darauf amen, Für noth und allem schaden In glaubens-zuversicht; Ich Behütet und bewacht. Ich traue seinem namen, Denn er

hoffnung, lieb, Daß ich nie= 3 Du wollest auch behüten mand nicht betrub. Mich gnadig diefen tag, Furs 9. Meine feele, leib und teufels lift und wuten, Kur

ben, Dazu mein hausgefind, 10 Speise, kleider gib dem Sie sind WErr, Deine gab, leibe: Krankheit, schmerzen, Mein eltern und verwandten Berr! vertreibe; Doch, nach- G e f ch w i ft e r n und be-

ergeb mich ganglich dir. | daß ber feind allhier, in bie= mel. helft mir Gott g. (37) jem jammerthal, Gein tuck an mir nicht übe, Leib und seet

morgenstunde Und all meinsthen, Er weiß wohl was mir nen thron, Bring ich dir ten, Er ist es der mich schütt: preis und ehren, Durch Chri- Ihm hab ich heimgestellt Den ftum unfern Berren, Dem leib, Die feel, Das leben, Und eingebornen Göhn; was er mir gegeben; Er 2 Daß du mich aus genaben machs, wies ihm gefällt.

bitt demüthiglich, Du wollest verläßt mich nicht : Ich stre=

de aus die hand Und treibe dir ganz zu eigen hin, Und was hienieden Mir Gottfelbst gib dich selbst mir zum ges hat beschieden In meinem winn. amt und stand.

doch an allen morgen neue, So gnädig hast behütet. Drum bin ich billig hoch er= 2 In welcher nacht ich lag freut, Und trete vor dein an= so hart Mit sinsterniß umfan= geficht, Mit danken und mit gen, Bon meiner fund geplalob=gedicht.

2 Du haft mich biefe nacht begangen.

frisch und gesund, Und deine zenegrund Du wollest mir ver-gnade lassen walten Ueber mich geben All meine fund, die ich alle zeit und stund, Bon mei- begunt In meinem ganzen le-ner findheit an bisher, Drum ben.

behüte Mich fremdlingen und mannigfalten. armen gaft, Auch diesen tag 5 Regier mich nach dem und immerdar Vor allem scha-willen dein, Laß mich in sünd

den und gefahr. 4 Du wollest mir, o BErr!bas leben mein Und all mein

begegnen In beiner groffen thun gefallen. freundlichkeit, Und meine ar- 6 Dann ich befehl dir leib me seele fegnen, Wann ich und seel, Und all's in deine bich werde suchen heut. Er- hande, In meiner angst und leuchte mich, bu mahres licht, ungefall, SErr! beine hülf

Und zeige mir bein angesicht. mir sende. 5 Laß beinen guten Geist 7 Auf daß der fürste biefer mich leiten, Auf beiner rech- welt Rein macht an mir nicht ten lebens-bahn, Und mich in finde, Dann wo mich nicht allem zubereiten, Wie ich dir dein gnad erhalt, Ift er mir wohlgefallen kan, Rimm mich viel zu g'ichwinde.

Mel. 21ch Gett und S. (44)

353. Herzliebster Abba, 354. Ich dank dir schon durch deinen Sohn berzlieb berzligkeit Ist du mich heut in dieser nacht

get ward, Die ich mein tag

erhalten, In deinem schut 3 Darum bitt ich aus her-

sen dir ewig dank und ehr. 4 Und wollest mich auch 3 Ich danke dir für deine Diesen tag. In deinem schutz ers güte, Die du mir je erzeiget halten, Daß mir der feind hast, Und bitte dich, o Herr! nicht schaden mag Mit listen

nicht fallen, Muf bag bir moa

8 3d

8 Ich hab es all mein tag 4 Laß es in reiner liebe gehort, Menschenshulf ist vers brennen, Un diesem tag und lohren, Drum steh mir ben, cimmerdar, Gib mir den Bater treuer Gott! Bur hulf bift recht zu kennen. Gen mir in= du erkohren.

gen Cohne, Dem beil'gen ein.

Beift auf gleiche weis, Der herrscht ins himmels throne.

10 Er herrschet so gewal-tiglich, Bon anfang bis zu am letten ende.

Mel. Wer nur ben lieb. (36)

355. Ich will von deiner gute singen, Und rühmen beine freundlichkeit, Ich will dir auch zum opfer bringen, In diefer frühen mor= gen-zeit, Mein ganzes berg, gemuth und finn, Mit allem was ich hab und bin.

2 Das opfer ist zwar sehr geringe, Du aber bift der groffe Gott, Und wiederbringer aller dinge, Def name heißt: HErr Zebaoth, Doch weil ich fonst nichts geben kann, Go nim es, BErr! in gnaden an.

3 Besprenge es an allen Mit deinem fanften Lammes = blut, Welches vor Entzunde es, o suffes Lamm! anadiglich! Gott flamm.

wendig offenbar; Lag beinen 9 Mlein Gott in der hoh Geift mein bergens - fcbrein fen preis, Cam: seinem ein'= Bu feiner wohnung nehmen

5 Und weilen du, mein schatz der feelen! Es mir in der vergangnen zeit Des les bens niemals laffen fehlen, Un ende. GDtt Bater, Sohn Deiner gnad und gutigfeit, und heil'ger Geist, Bilf mir So will ich mich dir bann auch heut Befehlen bis in ewigkeit.

6 Sandle nach beinem wohlgefallen Mit mir, o al= lerliebstes lieb! Dis eine bitte ich für alles, Daß ich bich nur nicht mehr betrub. Sonft fen bein wille meine fpeis, Und meine lust bein lob und preis.

7 Ja, Amen! o HErr JEsu! Amen! Dir sen die ehre immerdar! Es lobe bei= nen groffen namen, Bas je durch dich geschaffen war, Und stimme frohlich mit mir ein: Sott fen lob, preis und ehr

allein.

8 Mein allerliebster Abba! jegne, D fegne und behüte mich vergoffen worden, Sc nich! Herr Jesu Chrifte wird es angenehm und gut nir begegne, In beinem lichte beiner reinen liebes- Beift, gib zum genuß Mir deinen fuffen friedens-tuß.

356. Liebster ICfu, weil gelten Dir, Die groffe liebe Die ich nun Will an du mir Bu dieser zeit erzeigest, meine arbeit gehen, Und doch Da du mein mattes herz er=

ten.

doch hier, Daß mein werk ich betrübet. Es ist nichts lie-wohl anfange; Alles, Hert! benswerth an mir, Doch werde also regier, Daß es seinen ich so hoch von dir Beachtet zweck erlange, Sprich das ja und geliebet! zu meinen thaten, Lasse alles 4 Du linderst meiner sees wohl gerathen.

stören, Gib, daß ich zu schaf in meinem leid, Und stärkest fen hab, Und mich ehrlich mich im kampf und ftreit, Daß möge nahren: Steure dem ich kan überwinden.

Mein verrichten, thun und als mit reiner feiden, Dutran-taffen, Segne, Gert! mein teft mich mit himmels-thau, täglich brod. Mein vermögen Und thust mich auf der lebens= gleicher massen, Segne mich zu In reiner wollust weiden. mit sanftem sterben, Und mach 6 Sa dieses thust du mir,

an beiner liebes-bruft Mich lebens-tagen. nahrest, und erquickest Mit 7 Uch nun mein auser-beinem fuffen freuden-wein, tohrner freund, Der du es Und mid mit beinen auge= baft fo gut gemeint Mit mir lein Gar freundlich oft an= qu allen zeiten, Sch banke blickeft.

Mel. Liebster Jes. wir. (12) | 2 Wie kann ich boch verweiß, daß all mein thun Dh- quickft, Die seele schon und ne dich kann nicht bestehen, lieblich schmückft, Und meinen Will ich eiligst zu dir treten, geist erfreuest!

Und um benstand dich anba- 3 Ich bin ein armes mens schen-kind Und habe dich mit 2 Groffer belfer! mach meiner fund Bar oftermals

len schmerz, Und heilest mein 3 Wende in genaden ab, zerschlagnes herz, Bergibst mir Was mein thun sucht zu ver- meine funden, Du troftest mich

verdammten lugen, Laß mich 5 Du schenkest mir ein meine feind besiegen. neues fleid, Und schmuckst 4 Meine arbeit segne Gott, mich mit gerechtigkeit, Gleich

mich zum himmes-erben. o HErr, Und fonst noch gar viel gutes mehr, Das ich nicht Mel. Kommt her zu mir. (35) fan aussagen. Dann beine 357. D ICfu, fuffe fee- liebe, gut und treu Ift mir zu len-luft! Der bu allen ftunden neu In meinen

dir fur beine gut, Und finge bir

dir ein neues lied Mit her- | 5 Du haft fur mich ver-

gethan Bu gut, in meinem les gut, Bilf mir, bas ift mein ben, Und will mich dir nun bitt. wiederum Bu deinem dienst 6 Ift dir verwundt fo fehre

vorlieb mit dem, Und laß es schuld und pein. dir seyn angenehm, Was ich 7 Laß du von fünden abe,

uns mit hellem schein, Schein mit, Mein'n schat und beuns vom himmelsethrone, Un stes gut. diesem dunkeln ort, Mit dei- 9 D IEsu! lob und ehre nem reinen wort.

wirst dich mein erbarmen, Die geh ein zur freud. gnade schenken mir, Das trau

ich gänzlich dir.

3 Sch kan und mag nicht 359. SEfu, füßes licht! schnacht lich seyn, Mir ist verwundt vergangen, Nun hat dein gnasmein seele, Und fürcht der bensglanz Aufs neue mich ums höllen pein, D'Christ! erbarm fangen; Run ist was in mir dich mein!

Du ein'ger Gottes = Cohn! dir sich ausgestreckt. Bon herzen ich begehre, Du 2 Was soll ich dir denn wollst mir hülfe thun, Du nun, Mein GOtt fur opfer bist der gnaden-thron.

zenslust und freuden. gossen Dein rosenfarbes blut, 8 Ich danke dir so hoch Das laß mich Herr! geniessich kan Für alles was du mir sen, Trost mich durch deine

und eigenthum Zur dankbar- De arme seese dein, So thu keit hingeben. De arme seese dein, So will 9 D nimm, mein lieb! dein helfer seyn, Bergeben

dir jesto bringe, Bis ich dir Und sen ein frommer Christ, dort am gläsern meer Mit Ich will dich selber laben, Dir deinem jungfräulichen heer schenken meinen Geist, Der

Ein neues lob-lied singe. Dich zum himmel weis't. 8 Ich will dich selber spei-sen eigener Melodie. Sich Mit meinem leib und 358. D'Christe! morgen- blut, Mein' lieb an dir besterne Leuch t weisen, Und will dir theilen

nem reinen wort. Sing ich dir allezeit, Den 2 D JEsu! trost der armen, glauben in mir mehre, Daß Mein herz heb ich zu dir, Du ich nach dieser zeit Mit dir

Mel. D Gott bu frem. (23)

ft, Bom schlafe aufgeweckt, 4 D IEju, lieber Herre! Und hat nun in begier Zu

schenken? Ich will mich ganz

und gar in deine gnad ein-wie die luft, umgebe, Auf seufen, Mit leib, mit seel, daß mein ganzes thun Durch mit geist, Heut diesen ganzen herz, durch sinn und mund, tag; Dis soll mein opfer Dich lobe inniglich, Mein senn, Weil ich sonst nichts SUt! zu aller stund.

8 Ach! fegne, was ich

3 Drum siehe da, mein thu, Ja rede und gedenke; GOtt! Da hast du meine see- Durch deines Geistes kraft le, Sie sen dein eigenthum, Mit ihr dich heut vermähle In reiner liebes-kraft; Da hast du meinen geist, Davin- unverrückt Verbleib dein eis nen wollst du dich Verklären genthum. allermeift.

Das rechte ehren-fleid.
6 Mein Tesu! schmücke ten ruhn. Von dem abend mich Mit weisheit und mit liebe, Mit keuschleit, mit gebisten gent lauter sorgen, Und die dult, Durch deines Geiskes überhäuftenoth Heißt hier untriebe; Auch mit der demuth, mich Für allem kleide an: So din ich wohl geschmückt, Und köstlich angethan.
7 His, daß mir diesen tag der thränen In den freudenscheid vor den augen schwebe ort zu gehn, Wo sich unser Daß dein' allgegenwart Wich, creuß in palmen, Unser klages lied

allermeist.

4 Da sen denn auch mein leib Zum tempel dir ergeben, Zur wohnung und zum hauß:

360. S wie fröhlich, o wie selig Werden wir im himmel seyn! Droben wir im himmel seyn! Droben wir im himmel seyn! Droben erndten wir unzählich Unste gred und leib Mit dir vereisnigt sich.

5 Dem leibe hab ich jest Dort die sonne scheinen. Dort ist tag, und keinen acht, Wo man nach den thränen meiner seele seyn Dein bildenseingepräget, Im güldnen glaubenseschmuck, In der gestehen Nur ein sämmerliches rechtigkeit, So allen seelen ist Das rechte ehrenskeit.

6 Mein Tesus.

lied in pfalmen, Unfre laft in pracht Alles gold beschämet lust verkehrt, Wo das jauch macht!

zen ewig währt?

blicken, Was gang unvergleichlich ist; Da wird unfern bald umfangen, Wo bu mich mund erquicken, Was aus recht troften wirft. Unterdef= Sottes herzen fließt; Dawird fen laß auf erben Sier mein unser ohr nur hören, Was die freude kann vermehren; Da empfindet unser herz Cauter freude, ohne schmerz.

5 D wie werden wir fo schöne Ben der klarheit GDt= tes fenn! Wie wird uns das lob-getone Seiner engel-schaar erfreun! Wie wird unfre frone glänzen, Ben fo vielen fieges-franzen! Wie wird unfer fleid so rein, Beller als die fonne senn!

6 Manna wird uns dorden tisch gedeckt, Auf den man reinste wollust schmeckt. so verirrt:,: so verirrt! Samm- Wollust wird wie strome flief le mich, mein treuer hirt. sen, Und uns alle noth ver- 3 Schau, wie ich in manten stehn!

7 Ach wann werd ich da-eines werden; Einzig, innig, hin kommen Daß ich GDt- bu allein :: du allein Mußt tes antlit schau? Werd ich des geistes ruhe senn. nicht bald aufgenommen In 4 In der welt und creatur, ben schönften himmels-bau, Bird mein geift geangstet nur: Deffen grund den perlen glei- Konntich allem mich verschlief= chet, Deffen glang die sonne fen, Deinen frieden gu geweichet, Deffen mundervolle nieffen; Los und bloß, und

8 Mun, ich sterbe, voll 4 Da wird unfer aug er- verlangen; D du großer les licken, Bas ganz unver- bens-fürst! Laß mich dich dort herz schon himmlisch werden, Bis mein loos in jener welt Uuf das allerschönste fällt:

In eigener Detobie-

361. Stille Gottes-wesen du, meines Beiftes ruh, Uch, wann wird mein Beift auf erden Recht in dir gestillet werden! Laß mich nicht so jämmer= lich :,: jammerlich In der un= ruh quälen mich.

2 Dou ftille ewigfeit, Sugtes reich der feligkeit, ten thauen, 280 GDtt felbst Rimm mich ein in beinen frieden; Mach mich innig, ab= schönheits-vollen auen, We geschieden: Ich ich bin noch

füßen: Bas für anmuth wird cherlen Meinen finn fo leicht man fehn Dort in Edens gar- zerftreu; Drum fo leb ich in beschwerden; Laß mich in dir

unges

fu! ganz in dich gekehrt!

5 Schließe herz und sinnen tod und leben war.

3u, Und was stört des geistes und sinnen tod und leben war.

4 Verstand und ehr hab ich von dir, Des lebens nothseignen willen, Samt affecten durft gibst du mir, Dazzu wollst du stillen: Deine liebe stille mich ;; stille mich, Unswerzückt und wesentlich.

6 Du und ich in einsamkeit, Inich der geste und deinen treuen freund, Der mich in glück und unglück meynt.

5 SOtt Sohn, du hast mich durch dein blut Erlöset von der höllensgluth, Das denke, Dich nur schau, in dich mich senke: Uch, wie dadurch des Vaters zorn ist es da so gut ;; da so gestisch.

6 Wenn sünd und sehr hab ich von dir, Des lebens nothse mich in glück und unglück meynt.

5 SOtt Sohn, du hast wohnt, Das der gestisch.

6 Wenn sünd und setzisch des Vaters zorn ist es da so gut ;; da so gestisch.

6 Wenn sünd und ehr hab ich von dir, Des lebens nothse durch einen treuen freund, Der mich in glück und unglück meynt.

5 Sott Sohn, du hast von der höllensgluth, Das der gestisch.

6 Wenn sünd und ehr hab ich von dir, Des lebens nothse durch glück und unglück meynt.

5 Sott Sohn, du hast wohnt.

5 Gott Sohn, du hast directen durch einen treuen freund, Der mich in glück und unglück meynt.

5 Gott Sohn, du hast directen durch einen kreuen freund, Der mich in glück und unglück meynt.

5 Gott Sohn der gestisch de

ren ruht! mich anklagt, Und mir das 7 In der unruh (den leiden) herz im leib verzagt, Alsdenn bleibe du Heimlich meine tie- brauchst du dein mittler-amt, fe ruh; Du Herr, und dein Daß mich der Vater nicht süsser wille Sen in allem verdammt. meine stille: Ach, ich achte 7. Du bist mein fürsprach teinen sch mer z: teinen allezeit, Mein heil, mein trost schmerz: Sib mir nur ein und meine freud, Ich kan stilles herz.

durch dein verdienst allein

362. Für beinen thron höchste kraft, Deß gnade in mir alles schaft, If etwas GOtt, und dich dennüthig bitt, guts am leben mein, So ist Ach, wend dein gnädig angestä wahrlich alles dein. 9 Dein ist, daß ich GOtt re ch t erkenn. Ihn meinen

ungestört :,: ungestört, IC- verhofft, Da nur ein schritt, su! ganz in dich gekehrt! ja nur ein haar Mir zwischen

Mel. Psalm 100. (3) Hier ruhig und dort selig senn. 8 GOtt heil ger Geist, du

fünder nicht.

2 Du hast mich, o GOtt Berrn und Vater nenn, Verne wahres wort und sacrabeinem ebenbild, Durch deine gnade lebe ich, Vergehen müßt ich ohne dich.

3 Errettet hast du mich gartung steh, Und nicht in trübste Ganz wunderlich und uns sal untergeh, Daß ich im hers zen

zen trost empfind, Zuleht mit get, Was luft und wasser freuden überwind.

11 Drum dank ich dir mit macht erhöhn.
herz und mund, Mein GOtt!
3 Mit den viel tausend in dieser morgen-stund, Kür dren Der fel gen, die dich alle güte, treu und gnad, Die ehren Vor deinem throne daz meine seel empfangen hat.
Mit aller engel schaaren Wild

12 Und bitt, daß teine gnas ich mein liedlein paaren, Und denshand Bleib über mir heut singen mit, Halleluja! ausgespannt: Mein amt, gut, 4 Bor dir mit ehrfurcht

ehr, freund, leib und seel, treten, Dich loben und anba-In deinen schutz ich dir befehl. ten: D! davon lebet man. 13 Hilf, daß ich sen von Wohl dem, den du erlesen,

herzen fromm, Damit mein Du selig-machend wesen, Daß ganzeschristenthum Aufrichtig er zu dir sich nahen kan! und rechtschaffen sen, Nicht 5 Die zeit ist wie verschen-

augenschein und heuchelen. fet, Drinn man nicht dein 14 Erlaß mir meine fünden- gedenket, Da hat mans nirsschuld, Und hab mit deinem gend gut: Weil du uns herz kind geduld: Jünd in mir und leben Allein für dich glauben an und lieb, Zu jesgegeben, Das herz allein in

nem leben hoffnung gieb.

15 Ein sel ges ende mir beschehr, Am jungsten tag erstag) geendet, Mein herz zu weck mich, Herr! Daß ich dir sich wendet, Und danket dich schaue ewiglich, Amen, inniglich! Dein holdes anschrieben der weichte weichte weichte der weichte der beich schaue wiellen. amen, erhöre mich. gefichte Bum fegen auf mich

richte, Erleuchte und entzun= Mel. Mun ruhen alle M. (28) de mich!

363. Mann sich die sonn 7 Sch schliesse mich aufsterneue, Die die neue In deine vateretreue, ses rund belebet; Bald gruß Und schutz, und herze ein: ich dich, mein licht! Wann Die fleischlichen geschäfte, sie sich wieder neiget, Mein Und alle finstre kräfte, Bergeist vor dir sich beuget, Mit treibe durch dein nahe-senn.

innigster anbätungs-pflicht. 8 Daß du mich stets um-2 Die sonne, mond und giebest, Daß du mich herzlich sterne, Bas in der näh' und liebest, Und rufst zu dir hin-ferne Hier schönes wird ge-ein; Daß du vergnügst al-sehn. Was sich auf erden re-leine, So wesentlich, so rei-

364. Wie ein vogel lieblich singet In
bem feld und grünen wald :;: Ulles gute in mir
mehre, Daß ich preise überall
dem feld und grünen wald :;: Deine große lieb und treu,
Daß es in der luft erklinget,
Und im ganzen wald erschault;
Ulso, Gott, auch mein gedankt dir früh für
deine gat, Und erkennt dein
große treue, Die all' morgen
ist ganz neue.

Weine zunge stetes
erschall :,: Ulles gute in mir
mehre, Daß ich preise überall
wahre buß und wahre reu,
Bib du mir, Herr Gott,
daneben, Daß ich christlich
bie mag leben.
6 Segne du mein thun
große treue, Die all' morgen
ist ganz neue.

beine macht, Sicher schlafen, ruhen laffen, Durch dein' gut

ruhen laffen, Durch dein' güt ohn alle maßen.

3 Tausend unglück mich hätt troffen, Wo du nicht durch deine hand :,: Hättest über mein verhoffen, Alles unglück abgewandt. Dein güt, Her! ist, daß ich leb, Darum nach dein'm lob ich streb, Dich zu preisen, die den weiß.

2 D Vater! beine gütigkeit Ist alle morgen neu. Du thust uns wohl von zeit zu danken, Laß mich nur nicht von dir wanken.

4 Laß die sonne beiner liebe meinem heil Von neuem einen tag.

ne, Laß früh und spat mir Scheinen in mein herz hinein wichtig seyn.

9 Ein tag der sagt dem selbst treibe Zu dem lob des andern, Mein leben sen ein namens dein, Führ du mich wandern Zur großen erigkeit: Dewigkeit so schone! Mein icht mocht irre gahn, Leit herz an dich gewohne! Mein mich auf dem rechten stege, heim ist nicht in dieser zeit.

Daßich meid der sünden wege,

Mel. Wohl dem, der den. (1) 5 Hilf, daß zu dein's nas mens ehre Meine zunge stets

Mancher ist die nacht gestugend-straßen Nimmer möge rathen In unglück und große weichen ab. Stärk mich durch noth; Mancher auch ohn dein'n heiligen Geist, In dem alle gnaden Hingerissen durch glauben allermeist, Daß ich den tod; Mich hast du in diesendlich selig sterbe, Und das ser nacht. Anverdient, durch ewig leben erbe.

Mel. Mun fich der Zag. (10)

tag. Gib, daß ich davon schäften ruh, So sen mein jedes theil Mit weisheit nu- herz ben dir. zen mag. 7 Was du mir zum ver-

4 Die zeit, in beiner furcht gnügen gibst, Vermehr in vollbracht, Bringt ewigen ge- mir die lust, Ganz dein zu winn. So sließe vor dir, senn, der du mich liebst, Und

Winn. So stieße vor die, senn, der du mich teoli, and GOtt der macht, Auch dieser so viel guts mir thust. tag mir hin! 8 Wenn sorg und kummer 6 Gib, daß ich, fern vom mich befällt, So laß mich müssiggang, In meinem stan= auf dich schaun, Und deiner de treu, Und, wenn ich kan, vorsicht, Herr ver welt! Mit mein lebenlang Bereit zu die= frohem muthe traun.

nen sey. | 8 Un beiner gnade gnüge 6 In allem, was ich denk mir! Sie ist mein bestes theil; und thu, Sey dein gebot vor Mein trost und meine zuslucht mir; Und, wenn ich von ge= hier, Und dort mein volles heil.

## Albend , Gefange.

mel. Abermal ein Tag v. (1) rechnen Deine güt und wun366. Werde munter, mein derthat, Ja, kein redner kan
gemüthe, Und aussprechen, Was dein' hand
ihr sinnen geht her für, Daßihr
preiset GOttes güte, Die er
hat gethan an mir, Daß er
mid den ganzen tag Kür so
mancher schweren plag Hat er
halten und bedecket, Daß kein
unfall mich erschrecket.

2 Loh und dank sen der gest bricht an: Es sit hin der

2 Lob und dank sen der ge- bricht an; Es ist hin der sungen, Bater der barmher- sonnen prangen, So uns all zigkeit, Daß mir ist mein werk erfreuen kan. Stehe mir, ogelungen, Daß du mich für Rater! ben, Daß dein glang allem leid, Und für fünden stelke karn arbike. Renn ich mander art So getreulich kaltes herz erhike, Wenn ich hast bewahrt, Auch die feinde gleich im finstern sitze. weg getrieben, Daß ich unbeschädigt blieben.

3 Keine klugheit kan aussthat. Die mein armes herz bes

laben,

übertretten.

6 Bin ich gleich von dir zu; Leib und feele, muth und gewichen, Stell ich mich doch blut, Weib und finder, haab wieder ein; Hat mich doch wieder ein; Hat mich doch bein Sohn verglichen, Durch hausgenossen, Sind in deinen sein angst und todespein. Ich jehut geschlossen.

feelen! Du glanz der ewig- seu'r und wassersenoth, Pe-keit! Dir will ich mich ganz stillenz und schnellen fod; befehlen Diese nacht und alle- Laß mich nicht in sünden zeit. Bleibe doch, mein GOtt, sterben, Noch an leib und ben mir, Weil es nunmehr seel verderben.

finsternis, Die mir mauche werther Geist, Der du freund nacht zusetzen, Und erzeigen und tröster heißt, Höre doch viel verdrieß. Hilf mir, IS mein sehnlichs stehen; Amen, su, wahres licht, Daß ich dich vriere nicht, Wenn ich dich nur hab im herzen, Fuhl ich mel. Befiehl bu beine 25. (2) nicht der feelen schmerzen.

9 Wenn das auge fich will 367. Bleibe ben mir, lieb- fchließen Und ermudet schlafet

Laden, Und so gar vergiftet dein verbleibe, Und kein feind hat, Daß auch satan durch mich von dir treibe.
fein spiel Mich zur höllen stürzen will: Du kanst mich als pfinden Eine sanft und süsse laß verschwisse und, Alles übel laß verschwisse

verleugne nicht die schuld, 11 Ach bewahre mich für Aber deine gnad und huld Sst schrecken, Schütze mich für viel größer als die sünde, Die überfall, Laß mich krankheit ich stets in mir empfinde.

7 D du licht der frommen des krieges schall: Wend ab

Dunkel hier; Da ich mich so 12 O du großer GOtt, ersfehr betrübe, Tröste mich mit höre, Was dein kind gebeten beiner liebe. 8 Schübe mich fürs teufels verehre, Bleibe du mein schutz neben, Für der macht der und rath, Und mein hort, du

ein, Denn laß doch mein herz su, mein verlangen! Weil die geflissen Nur auf dich gericht sonne nicht mehr scheint, Und tet seyn. Meine seele mit besonn untergangen, Uch! so gier Träume stets, o GOtt, bricht die nacht herein, Und von dir, Daß ich schlafend wird alles dunkel; Drum so febre

meine liebe!

meine liebe!

3 Uch drum will ich dich, mein licht, Bestiglich umfassen, nacht Teso auch vorhanden, sen, Und dich nun und nimsund schon alles dunkel macht mer nicht Wieder von mir Inssehr vielen landen, Uch! Lassen; Dann es ist nicht gut zo laß du doch dein öl Unstreallein Dunkle zeit vertreiben; lampen feuchten, Daß sie uns Drum must du mein liebes stets ohne sehl Scheinen und lein! Stets ben mir verbleischell leuchten. ben.

geift erschrecke.

kehre bey mir ein, D mein Damit ich ganz inniglich herz-karfunkel!

2 Dann ich habe niemand sonst, Dem ich mich vertraue, Uleber deinem gatten, Daß ich Mis nur dich und deine gunst heute fanste ruh Unter deinem Ists, worauf ich daue; Du bist meine zuversicht, Und wornen alles trübe, So bist du mein trost und licht, Issu, lichkeit Mich aufs neu anlasmeine liebe! chen.

9 Und wir von der lebens 4 Las mir, o mein liebstes bahn Ja nicht mögen irren, licht, Und mein zartes leben! Wann der höllische tyrann Dein verklärtes angesicht Uns sucht zu verwirren; Daß Licht und klarheit geben, Daß des thieres tyrannen Uns auch der fünden dunkelheit Nicht nicht berühre, Noch der humein herz bedecke, Noch des ren schwecken In deinen versühre.

geist erschrecke. 10 Uch, Herr JEsu! gib 5 Deine äuglein die so klar, daß wir Baten und stets Und wie sterne funkeln, Neh-men meiner eben wahr: Und schwachen, Und mit reinem men meiner eben wahr: Und schwachen, Ind er zärt'sten lie-feinde große macht Mich sucht zu verschlingen, So laß deiner engel wacht, Issu! bes-slamm Mit gar schönsten laß deiner engel wacht, Issu! bräutigam, Freundlich zu

mich umringen.
6 Deine linke lege mir Heute sanfte unter, Daß ich schlassen in dir, Doch auch bleibe munter, So laß deine rechte munter, So laß deine rechte trauersnacht Ein geschren ers mich herzen und umarmen, schallen: Seht! der brautis

gam ist nah, Auf! ihn zu ich muß vergehen! Dann wer empfangen, Wir bald für kan vor dir bestehen? dir stehen da, In gar schönen 3 Schrecklich ist es ja, zu

prangen.

bir In den faal der freuden, zuruft allen: Riemand treib Wo wir werden für und für mit mir ein spott; Frret nicht, Und in freuden weiden, Und wo das geschicht, Ich Sehovah mit allem himmels=heer, IC= leid es nicht, Ich bin ein ver= fu, beinem namen Ewig brin- Behrend feuer, Die gottlosen gen bank und ehr. Halleluja, find wie spreuer. Umen.

IEsu, ach! ich bitte dich, gütig, Der gefühlt des todes Schein in mein gemüthe, schmerz; Steh ich nicht in Mit den strahlen deiner güt. deiner hand Angezeichnet als Geist des Herren, Herren, ein pfand, So du ewig willst Komm mit deinem GOttes- bewahren Vor des alten drafried. Ben mir einzufehren. chen schaaren?

Mel. Werde munter m. (1)

verstossen, Näher zu der neues leben an, Das dich end= ewigkeit! Wie ein pfeil wird lich führen kan Mit verlangen abgeschossen, So vergehet nach dem sterben, Da du wirst meine zeit. Ogetreuer Zeba- die kron ererben. oth! Unveränderlicher GOtt! 6 Soll ich dann in dieser Uch! was foll, was foll ich hutten Mich ein' zeitlang pla= bringen, Deiner langmuth gen noch; So wirst bu mich bank zu singen?

Wesen! Angst und furcht mein herz auf dich, TEsu bedecket mich; Dann mein Christe! du und ich Wollen baten, singen, lesen, Ach ewig treu verbleiben, Und von das ist so schläferig! Heilig, heilige, Großer Se= 7 An dem abend und dem

raphinen Bert! Webe mir, morgen, D mein rath! befu-

rangen. fallen In die hand von sol-12 Und dann gehen ein mit hem GOtt, Der rechtfertig

4 Aber du bist auch fanft= 13 Abba! Bater! segne muthig, O getreues Bater= mich, Und mich wohl behüte, herz, In den bürgen bist du

5 Auf, mein herz! gib dich nun wieder Gang dem frie-bens-fürsten dar, Opfre dem 368. Abermal ein tag der seelen lieder, Welcher fro-(nacht) (jahr) net tag und jahr. Fang ein

dank zu singen? überschütten Mit gedult, das 2 Ich erschrecke, mächtig weiß ich doch: Setze denn

che mich; Laß der heidensstets regier, Und mich zum nahrungs = forgen Nimmer guten führ. scheiden mich und dich: Prüf 6 Wohlan, ich lege mich in jedem augenblick Meine In deinen armen nieder; nieren und mich schick, Schick Des morgens rufe mich Zu aehe-

In eigener Meledie.

thur, Sie liegt zu mir, Komm boch ohn' schon auf der erden; Mein alles fäumen, Und heisse meis TEsu! tritt herfür, Und lag nen geist Nur träumen, wer es helle werden. Ben dir, du senst. Herr Issu Christ, Ist lau- 8 Ich schlafe; wache du, ter sonnen=licht.

Laß in mir brennend fenn Und also stell ich dich Zum Die schone glaubens-kerze; wächter über mich. Die schone granden = nacht, Bertreib die fünden = nacht, Mel. Nun sich ter Tag. (10

hast den überschlag Gemacht ICsus ruht in dir, Schleuß und aufgeschrieben: Ich sel die verdroßnen augenzu, Mein ber stelle mir Die schwere ICsus wacht in mir. rechnung für.

Noch aufgeschrieben stehen, mein rath, Wenn sich der So laß durch deine huld Die- satan gleich emport, Wohl selbe doch vergehen: Dein dem, der ICsum hat. rosen-karbes blut Macht alle rechnung gut.

3 Diß wort ist in der nacht mein licht, Wenn alles sinster rechnung gut.

hort! Aufs neue dich ver-zerbricht Des argen feindes binden, Zu folgen deinem list.

mich, daß ich wachend fle- meiner arbeit wieder: Denn be, Che dann ich schnell ver- du bist tag und nacht Auf meinen nut bedacht.

7 Ich munsche nur von dir, Nichts von der welt zu träu= 369. Die nacht ist vor der men. Drum bitt ich, fomm

Ich schlaf in IEsu namen; 2 Gib beinen gnaden-schein Sprich du zu meiner ruh In mein verfinstert herze, Gin fraftig ja und amen;

Die mir viel kummer macht.
3 Ich habe manchen tag 370. Geh, müder leib zu In eitelkeit vertrieben; Du

echnung für. 2 Ich hab ein gnädigs wort 4 Sollt etwa meine schuld gehört, GOtt ist mein schutz,

5 Ich will mit dir, mein ist, Wo dieser schild ist, da

wort, Bu fliehn den wuft der 4 Auf dieses wort schlaf ich funden. Dein Beift mich nun ein, Und ftehe wieder

auf.

auf, Das soll die morgen- 7 Darauf thu ich mein' au-

Tonnen=lauf.

bruder, macht Aus mir ein traurig seyn? todten-bild, Ich schlafe, doch mein herze wacht: Komm, hin, Wo ihr habt euren lauf, Ich daue-jest in meinem sinn

fterniß ist dir verhaßt, Weil

du bist selbst das licht.

3 Gedenke DErr, boch auch an mich In dieser schwarzen 372 Nun bricht die finsnacht, Und schenke mir genädiglich Den schirm von deiner Des tages glanz ist todt; wacht.

wutheren, Durch beiner engel mit Gott.

nichts gefahr. fan: Du siehst auf mich vom 5 Awar fühl ich wohl der himmels-zelt, Hor auch mein fünden schuld, Die mich den seufzer an. dir klagt an; Uch aber deines 3 Der tag, den ich nunmehr Solnes huld Hat gnug für vollbracht, War insbesondre wich eather mich gethan.

burgen ein, Wann ich muß fenn. fürs gericht, Ich kan ja nicht 4 Vielleicht ist dieses nicht versicht.

sonnen-lauf. ein: Mein Gott wacht jest 5 Der schlaf, des todes in meiner ruh, Wer wollte

Mel. Geh, müder Leib. (10) G. Dtt einen tempel auf. 9 Soll diese nacht die letz= 371. Nun sich der tag te senn In diesem jammer= geendet hat, thal, So führe mich in him= Und keine sonn mehr scheint, mel ein, Zur auserwählten

Schläft alles, was sid abge-schar.

matt, Und was zuvor geweint.

2 Nur du, mein GOtt! hast ich dir, D allerhöchster GOtt, teine rast, Du schlässt noch Im tod und leben hilf du mir schlummerst nicht. Die sin- Mus aller angst und noth.

mel. Mun fich ber Zag. (10)

Tedoch mein herz! schlaf noch 4 Wend ab des fatans nicht ein, Romm, rede erst

schaar, Go bin ich aller for= 2 D GDtt, du großer BErr gen fren, Und bringt mir der welt! Den niemand sehen

Den setz ich dir zum in die nacht Mir sollen heilig

verloren fenn In solcher zu- geschehn, Dann ich bin fleisch und blut, Und pfleg es öfters

zu versehn, Wann gleich der Bater ber, Und bift des lich-

wort, Und thu und immer schand. wohl, Damit man stets an 4 Bir bitten bich, Herr diesem ort GOtt diene, wie Ilu Christ! Behut uns fur

man soll.

8 Indessen such ich meine unser seelen tracht, Daß er ruh: D Vater! steh mir ben, an uns hab keine macht.

ewig fenn.

wille gut.

5 Nun such ich beinen gnas
bensthron: Sieh meine sauld uns heint In dieser nacht
nicht an, Und denke, daß dein
lieber Sohn Für mich hat
gnug gethan.

6 Streih alles mas man

6 Schreib alles, was man 3 Db schon die augen schlasheut gelehrt, In unste herzen sein, Und lasse die, so es gestoch wacker senn, Holt über hört, Dir auch gehorsamsenn.

7 Erhalt uns sernerhin dein wir nicht fall'n in sünd und

des teufels lift, Der ftets nach

Und gib mir deinen engel zu, 5 Sind wir doch dein ererbDaß er mein wächter sen.

9 Sib allen eine gute nacht, theures blut: Das war des Die christlich heut gelebt, ew gen Baters rath, Da er Und besser den, der unbedacht uns dir geschenket hat.

Der gnade widerstrebt.

10 Wofern dir auch mein er komm, Und uns bewach, thun gefällt, So hilf mir dein eigenthum; Gib uns die morgen auf, Daß ich noch steven wächter zu, Daß wir ferner in der welt Vollbringe meinen lauf.

7 So schlafen wir im nassensel

11 Und en blich führe, men dein, Dieweil die engel wann es zeit, Mich in den ben und seyn; Du heilige himmel ein, Da wird in dei- Dreveinigkeit! Wir loben ner herrlichkeit Mein sabbath dich in ewigkeit.

Del. Abermat ein Zag v. (1)

373. Christ, der du bist der helle tag, Bor Abermal ein tag dahin, Lehre bir die nacht nicht bleiben mich nun achtung geben, Ob mag, Du leuchtest uns vom ich frommer worden bin; Zeis

und that, Und vom morgen sicher schlafen. bis jegund Pfleget herze, hand 7 Laß mich denn gesund er= und mund So geschwind und machen, Wenn es rechte zeit oft zu fehlen, Daß ichs nim- wird senn, Daß ich ferner

mermehr kan zählen.

3 Aber, o du GOtt der ehren ein: Der hast du, gnaden! Habe noch mit mir liebster GOtt! Heute mir geduld, Ich die freylich schwer bestimmt den tod, So besehl beladen, Doch vergib mir meisich dir am ende Leib und seel ne schuld, Rechne nicht die in deine hände. missethat, Sondern zeig mir deine gnad, So will ich auch Mel. In dich hab ich g. (26)

als heut erfüllen.

4 Heilige mir das gemüthe, Bater, Sohn und heiliger Daß der schlaf nicht sündlich Geist! Ihr bin ich zu geringe. sen, Decke mich mit deiner Bernimm den dank, Den güte, Und dein engel steh mir lobgesang, Den ich dir kindben, Lösche feu'r und lichter lich singe.

aus, Und bewahre selbst das daus, Daß ich morgen mit herzlich an, Hast großes heut den meinen Nicht im unglück an mir gethan, Mir mein gemüsse weinen. muffe weinen.

nuffe weinen.
5 Steure den gottlofen leu- Mein haus und mich Befchusten, So im finstern boses tet und genähret.
thun, Sollte man gleich was 3 Herr, was ich bin, ist bereiten, Uns zu schoen, dein geschenk; Der geist, mit weil wir ruhn, So zerstreue dem ich dein gedenk, Ein du den rath, Und verhindre ruhiges gemüthe; Bas ich ihre that, Wend auch alles vermag Bis diesen tag, Ist ander schwesken, So der satan alles deine güte. kan erwecken.

ge mir auch ferner an, So 6 Herr! dein auge geht ich was nicht recht gethan, nicht unter, Wenn es ben und Und hilf du in allen sachen wird, Denn du bleibest wie ein 2 Freylich wirst du manches guter hirt, Der auch in der sinden, So dir nicht gefallen sinssern nacht Ueber seine heerde wacht; Also gib uns, sünden In gedanken, wort deinen schaafen, Das wir alle und that. Und nom morgen über schlasen

deinen willen Kunftig mehr 375. Für alle gute fen als beut erfullen.

4 Gen auch nach beiner

lieb

lieb und macht, Mein schutz werden Vom elend dieser erund schirm in dieser nacht; den Und von der sunden arz Bergib mir meine sünden. beit frey. Und kömmt mein tod, Herr 6 Nun geht, ihr matten Zebaoth, So laß mich gnade glieder! Geht hin und legt

Bebaoth, So laß mich gnade finden.

Mel. Son lob die fiund. (31)

376. Nun ruhen alle wälzbegehrt: Es kommen stund und zeiten, Da man euch wird bereiten Zur ruh ein bette in der erd. schläft die ganze welt; Ihr soll beginnen, Auf, auf, sich soll beginnen, Was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Wo dist du, sonne, dies den Soll du, sonne, die nacht hat dich verz spreind; Fahr hin, die rechte sonne, Mein Issue, meine wonne, Mar hell in meinem Will saten mich verschlingen, wonne, Gar hell in meinem Will saten mich verschlingen, so laß die engel singen:

We der Bebette in der erd.

7 Die augen stehn vervorssellen, Sie sind nun gleich, gesaber, wie sind ver erd.

7 Die augen stehn vervorssellen, Sie stind nun sleich gesaber, Sie sind nun gleich, gesaber, Sie sind nun gleich, gesaber, Sie sind nun gleich, gesaber, Sie staden, Du aug und wächter ben? Die nacht hat dich verz Issue!

8 Breit aus die slügel bevolen, Mein Issue, meine wonne, Mein Issue, meine wonne, Mein Issue, meine wonne, Gar hell in meinem Will saten mich verschlingen, So laß die engel singen:

jammerthal.

4 Der seib eilt nun zur ruhe, Legt ab das kleid und schuhe, Das bild der sterbzlichkeit; Die zieh ich aus; dargegen Bird Christus mir anlegen Den rock der ehr und harrlichkeit.

7 Unse müden augen= lieder Schliessen sich jest schläsfrig zu, Und des eibes matte glieder Grüßen den die dunkle sinstre nacht. Denn die dunkle sinstre nacht. Dat

herzen scheint.

3 Der tag ist nun verganzen, So laß die engel süngen, Sie güldnen sterne pranzen. Diß kind soll unverletzt seyn.

6 Undzeuch, ihr meine lieben, Soll heute nicht betrüben Ein Also werd ich auch stehen, unfall, noch gefahr. GOtt laß. Wann mich wird heissen gezuch sicher schlafen, Stell euch hen Mein GOtt aus diesem jammerthal.

5 Das haupt, die füß und die dunkle finstre nacht Hande Sind froh, daß nun des hellen tages pracht, In zum ende Die arbeit kommen der tiefen see verdecket, Und sey, Gerz, freu dich, du sollst die sterne aufgestecket.

2 Md!

2 Uch! bedenk, eh du gehst heilige gedanken; Und bin ich schlasen, Du, o meines leibes gleich schlasens voll, So laß gast! Db du den, der dich erzooch den geist in mir Zu dir schlassen, Heute nicht erzürnet wachen für und für, Bis die hast? Thu, ach thu ben zeiz morgenvöh angehet Und man ten buß, Geh, und fall ihm von dem bet aufstehet. bald zu fuß, itnd bitt ihn, 7 Bater droben in der hő= daß er aus gnaden Dich der he! Deffen nam' uns theur

ftrafe woll' entladen.

3 Sprich: Herraft wund werth, Dein reich komm, 3 Sprich: Herr ! dir ist und werth, Dein reich komm, dein will geschehet; Und verstag vollbracht, Anders, als gieb uns unsre schuld, Schenk du mir befohlen; Fa, ich uns deine gnad und huld, habe nicht betracht Meines Laß versuchung uns nicht amtes ziel und zweck; Habe gleichfallsbeinen weg Schahe gleichfallsbeinen weg Schahe aus allen nöthen.

Bin gefolgt der wollust straf-

fen.
4 Uch Herr! laß mich gnad erlangen, Gieb mir nicht Hat nun den lauf vollführet, verdienten lohn, Laß mich deis Die welt hat sich zur ruhne huld empfängen, Sieh an gemucht, Thu feel, was dir deinen lieben Sohn, Der für gedühret; Tritt an die himmich genug gethan; Vater! mels-thür, Und sing ein lied ninm den dürgen an; Dieser dafür, Laß deine augen, herz hat für mich erduldet, Was und sinn Auf JEsum seyn mein unart hat verschuldet. mein unart hat verschuldet. gerichtet bin.

5 Sende, Herr, nach dei 2 Ihr hellen fterne leuchtet ner treue, Sende deine macht wohl, Und glanzt mit licht herab, Daß mein banges berg und strahlen, Ihr macht die nicht scheue, Selbst des todes nacht des prachtes voll; Doch finstres grab, Daß das übel, noch zu tausend malen Scheint so ben nacht Unsern leib zu heller in mein berz Die ew'ge fällen tracht, Mich nicht mit himmels-kerz, Mein ICsus, dem netz umbecke, Noch ein meiner seelen ruhm, Mein

lich, o mein GDtt! verlaffen,

In eigener Melodie.

boser traum mich schrecke. schutz, mein schatz, mein ei= 6 Laß mich, Herr! von dir genthum. nicht wanken, In dir schlaf 3 Der schlaf wird fallen ich sanft und wohl, Gib mirbiese nacht Auf menschen und

auf thieren; Doch Einer ist, brust, Mein traum die süsser der droben wacht, Ben dem lust, Die aus dem wort des kein schlaf zu spühren; Es lebens sließt, Und dein Geist schummert FEUE nicht, in mein herz ergießt.

Sein aug auf mich gericht; Se Go oft die nacht mein wachend seyn, Daß FEsus ader schlägt, Soll dich mein wachen sicht allein.

4 Berschmähe nicht das schlaften wertangen, Daß schlechte lied, Das ich dir, SEsu, singe, In meinem herz dem schlaft Mogressen ist kein fried, Eh ich es zuch die nacht mein verlangen, Daß schlechte lied, Das ich dir, schlaften sich mein verlangen, Daß schlechte lied, Das ich dir, schlaften sich mein verlangen, Daß schlechte lied, Das ich dir, schlaften sich mein schlaften sich zuch dir und bleibe dein.

9 Nun, matter leib, schlechte lich gut gemennt, DIEsu, sich zur ruh, Und schlaf sein lich gut gemennt, DIEsu, meiner seelen freund.

erbarmen, Mein kissen deine 3 Huch wollest du, mein

meiner seelen freund.

5 Mit dir will ich zu bette gehn, Dir will ich mich besaber diß mit ein: Herr ICsfehlen, Du wirst, mein hüter, ju! ich bin dein, So ist der auf mich sehn, Und rathen meiner seelen; Ich sünchen Kunliebster Ics, gute nacht.

meiner seelen; Sch furchte kuntebster Schu, gute nacht. keine noth, Nicht hölle, welt, noch tod; Dann wer mit Feinem licht.

SSU schlafen geht, Mit freuden wieder aufersteht.

6 Ihr höllen-geister, packet euch, Hier habt ihr nichts zu schaffen, Diß haus gehört in Feinem lichte Bur sonne der gerechtigscher schlafen; Der engel starke und licht Kan stets erleuchten macht. Pile es in auter acht

wacht Halafen; Der engel starre und licht san sters erleuchten wacht Half es in guter acht, Ihr heer und lager ist sein schutz, Drum sen auch allen seufeln trutz.

7 So will ich denn nun schlassen ich Esu, in deinen armen, Dein aufsicht soll die decke senn, Mein lager dein erbarnen Mein klager dein gaben zugesandt.

liebstes

fanfte ruh In deinen liebes- und ungemach, Durch IEsum armen geben, Und mid mit Christ, Herr! bitt ich dich, gnaden decken zu; Das mir Wollst mich behüten gnader feind in dieser nacht Richt diglich.

4 Du wollest über mir stets und gesund Aufsteh, und mit wachen Mit beinem lieben erfreutem mund Dein' große engelssheer, Und schicken alle gnad und gütigkeit Lob, ehr meine fachen, Bu beines na- und ruhm zu aller zeit. mens lob und ehr. Ich wache oder schlafe ein, So laß mich immer ben dir fenn.

5 Laß mir dein licht stets belle leuchten In meiner feelen und gemüth, Laß beinen Und die finstre nacht hat sich himmelsthau befeuchten Mein Wieder angefangen. berze, daß es grunt und blüht, 2 Bo find ich heint Dann Und früchte bringt zu beinem meinem freund Ein bettlein preis, Bleich einem schonen seiner ruhe? Welcher einften paradeis.

Mel. Pfalm 100. (3)

380. Mun ift vollbracht schwerden, Als die thier und auch diefer tag, vogelein Haben auf der erden. Mein Gott und Herr! dir 4 D liebstes bild, Schön, und unglück mich behüt.

2 Was ich verbrochen hab warmen. an dir, Das wollst du, HErr! 5 Schonftes find! Romm

3 Darauf, Herr! in die der seelen.
3 Darauf, Herr! in die der seelen.
6 Fa, komm mein schatz! der seelen.
6 Fa, komm mein schatz!
7 Komm!

liebstes leben! Mir heute-eine bewach Fürs teufels g'walt

schaden kan mit lift und macht. 5 Berleih, daß ich frisch

Mel. D Traurigkeit, o S. (30)

381. D TEfulein, Mein freuden = fchein! Run ist ber tag vergangen,

mir zu gut War so voller mube.

3 Dağ er auch gar Noch är= mer war Und hatte mehr be=

lob ich fag, Daß du durch zart und mild, Du follt in beine große gut Fur fund meinen armen Ruben, und an meiner bruft. Diese nacht er=

vergeben mir: Laß deine groß her geschwind, In meines hers barmberzigkeit Ueber mich zens höhlen Sollt du liegen, walten allezeit. komm herein, Du mein schatz

7 Romm!

7 Komm! es foll dir Kein met. D traurigren, etc. Coffeind in mir Die fanfte ruhe 389. S großer GDTI, Herr Zebaoth, mein lieb! Ben mir einzu- Nun ift der tag vergangen, kehren. Aber beiner gnaden schein

8 Alles mas dir Miffallt pat mich noch umfangen. in mir, Will ich aus mir 2 Drum trete ich Nun hin verbannen, Mein herz few vor dich Mit danken und verschlossen vest Bor allen tprannen.

D Rur dir allein Geb ich 3u bringen. es ein Bu beiner rube-ftatte, Ia, zum tempel und zum thron, Wie auch zum braut= bette.

10 Ruhe in mir, Daß ich in dir Much meine ruhe finde, Und mich deine liebes=brunft Inniglich entzünde.

Berbinde dich Gang erfennen. inniglich Mit mir in reinen flammen, Schmelze mich, mich Doch heute auch bewah-mein lieb! mit dir, Ganz in ren, Daß kein boses ungemach eins zusammen.

bists allein, Dem ich mich diglich; Das mich ja nicht ganz verschreibe, Du ganz mein, und ich bein! Unfre nacht und tag Stellet net losung bleibe.

13 D ja! mein freund! Diß fen auch heint Der schluß mischen uns benden: Du in mir, und ich in dir, Niemand

foll uns fcheiden.

14 So ruhest du In mir, ich ruh Gar fanft in beinem namen Diese nacht und im= merzu. Halleluja, Umen.

2 Drum trete ich Run bin lobfingen, Und dir, Herr! nach meiner pflicht, Ein opfer

3 Ich bringe dir Mein herze hier Bu einer opfer = gabe, Rimm es, HErr, in gna= den hin, Beil ich fonst nichts habe.

4 Laß es ganz flar Auf dem altar Im liebes=feuer brennen, Und gib dich und deinen Sohn Mir recht zu

5 Ich bitte dich, Du wollest Mir kan widerfahren.

12 Du mein, ich bein! Du 6 Befchube mid Gang gna= berücke Mein feind, der mir

und ftricke.

7 D HErr lag bein Gena= den=schein Mir heute.lieblich leuchten, Und laß beinen him= mels=thau Meine feel befeuch= ten.

8 Auch wollest du Mir schut und ruh Geben in beinem namen. Gute nacht! ich schlafe ein, Halleluja! Umen.

Mel.

met. O fuffes kanun, tas. (33) 4 Bergib es, HErr! was 383. Der tag ist hin, mein mir sagt mein gewissen; Daß Iseju! ben mir ich noch werd so oft von dir bleibe, D seelen = licht! der gerissen; Es ist mir leid, ich fünden nacht vertreibe: Gehiftell mich wieder ein; Da ift auf in mir, glanz der gerech- Die hand, du mein und ich tigkeit! Erleuchte mich, ach bin Dein.

Herr! dann es ist zeit. 5 Ifraels schut ! mein hüter 2 Lob, preis und dank sen und mein hirte! Zu meinem Dir, mein GOtt! gefungen; trost dein sieghaft schwerdt Dir sen die ehr, daß alles umgürte; Bewahre mich durch wohl gelungen Nach deinem deine große macht, Wann rath, ob ichs gleich nicht ver= Be lial nach meiner seele

steh; Du bist gerecht, es gehe, tracht.

wie es geh.

3 Nur eines ist, das mich wenn matte glieder schlafen; empfindlich quälet: Bestän- Uch! laß die seel im schlaf digkeit im guten mir noch seh- auch gutes schaffen: D lezlet; Das weißt du wohl, chens-sonn! erquicke meinen herzens-kündiger! Ich strauch- sinn, Dich laß ich nicht, mein le noch, wie ein unmündiger. fels, der tag ist hin. wie es geh. 6 Du schtummerst nicht,

## Tisch & Gefange.

Mel. D GOtt, du frem. (23)

3 Lob, ehr und preis sen

384. Nun dan fet alle GOtt, Dem Bater und dem

384. Nun dan fet alle GOtt, Dem Bater und dem

384. Nun dan fet alle GOtt, Dem Bater und dem

385. Dem Bater und dem

386. Dem Bater und dem Bater und dem

386. Dem Bater und dem Ba

and Unzahlg viel zu gut, Und Segund und immercar.

moch jehund gethan.

2 Der ewig reiche GOtt Chrift, Durch unfre bitt beweWoll uns ben seinem leben gen, Komm in mein hauß und
Ein immer fröhlich herz Und herz, Und bring uns deinen
Edlen frieden geben, Und uns segen; All arbeit, müh und
in seiner gnad Erhalten fort sorg
und fort, Und uns aus aller
und fort, Und uns aus aller
aus, Wo du in gnaden bist,
noth Erlösen hier und dort.

Kommt segen in das haus.

5 Jest

5 Jest ist die gnaden-zeit, soutes dar, Immanuel Nach Zetzt steht der himmel offen, leib und seel, Für augen Jett hat noch jedermann Die jonnen-klar. seligkeit zu hoffen, Wer diese 3 Mun lobet doch den Bunzeit verfäumt, Und sich zu der GOtt! Mit herz und GOtt nicht kehrt, Der schren mund, Auch diefe stund, Der weh über sich, Wann er-zur uns viel gutes thut.

höllen fährt. 5 Stell, HErr! dich wie se ihn, Und bringe dant, bu willt, Ich fahre fort zu lind lobgefang Dem Herren schreven In meiner anast zu immerbin.

dir, Du wirst mir hulf verleis 5 Mein mund und zunge hen, Du hast mirs zugesagt, sage viel Bon GOttes preis, Drum wird es auch geschehn, Auf alle weis, Wie es des Ich will noch meine lust Un Herren will'.

Deiner hulfe febn.

Im glauben schliessen wir, In deinem lebens-lauf. Das ende sen vorhanden, 7 Ein' jede bose frucht vers Drum komm, Herr JEsu, derb, Was bitter, herb, In komm! Und führ uns aus jedem sterb, Wer ist des der welt, Die uns noch hier Herren erb. und dar So hart gefangen halt. 8 GOtt seve dank in ewig-

8 Der richter dieser welt feit, Ihm sene preis, Auf Wird sich nun bald aufma- alle weif', Er schenk uns chen, Mit seinem großen tag, wonn und freud. Und sich an feinden rächen; 9 Mein herz das leb ihm Drum haltet euch bereit, Daß williglich In feinem Geift, ihr vor ihm besteht, Un fei- Wie er uns heißt, Bum ruhm nem großen tag Mit ihm zur ihm ewiglich. freud eingeht.

In eigener Melodie.

385. Es fen dem Schös der vom tod erweckt. pfer dank gesagt, Dann er ist gut, Das macht mir muth, Der uns bisher 386. Meine hoffnung stes bet veste, Auf

4 Mein ganzes alles prei=

6 Mein berg, nun hüpfe 7 Man horet nichts als noth freudig auf, Sen wohlge= Und angst in allen landen, muth, Steh auf der hut,

10 Mein geist sen innig ausgestreckt, Bu geben ehr, Noch immer mehr, Dem,

2 Er reicht uns gar viel ben ewig trenen Gott, Erift

mir der allerbefte, Der mirjund geift ernahret, Dag wir bensteht in der noth; Er al- Uns dir Banz ergeben, Und lein Coll c5 sepn, Den ich stets leben, Dir zum preise, nur von herzen meyn.

2 Sagt mir, wer kan doch

vertrauen Auf ein schwaches Mel. Es ist gewistich a. (4) menschen-kind? Wer kan voste 388. Ubermal uns deine schlosser bauen In die luft und in den wind? Es vergeht, wunderbareweis, Unsre pflicht Nichts besteht, Was ihr hier führt zu gemüthe, Durch den auf erden seht.

Immer und in ewigkeit; Er, in und erwecket Einen hunber vieh und menschen nähret, ger, BErr, nach dir. Bst zu helfen stets bereit: U- 2 Wie groß ist beine freund= les hat Seine gnad Darge-lichkeit, Wie herrlich beine

fluß? Seine lieb ist unbe- und menschen-lust, Du hast greiflich, Wie ein starter uns allen rath gewußt, Und wasser-guß. Luft und erd uns sehr wohl gelabet. Uns ernahrt, Wenn es GDt- 3 Des himmels fenster tes gunft begehrt. öffnest du, Und schenkst uns

Schöpfer Durch den wahren die erden auf und zu, Und menschen-fohn, Der uns, wie giebft uns beinen fegen: Die ein freger töpfer, Hat gemacht fost ift da auf bein geheiß, aus erd und thon. Groß von Ben sollte das, zu beinem rath, Stark von that, Ist, preis, D Bater, nicht beweder uns erhalten hat.

387 GOtt Vater, dir sen raben, Wann sie noch blos, lob und dank, jung, schwach und matt, Und Durch Christum, für die speis keine nahrung haben: Herr, und trank, Die du dem leib du thust auf die milde hand, beschehret; Uch! gib uns auch Und sättigest das ganze land aus gutigkeit, Die himmels- Mit großem wohlgefallen. kost jett und allzeit, Die seel 5 Für solche gutthat wol=

jegen in der speis, Die du uns 3 Aber Gottes gute wahret haft vorgestrecket, Und damit

reichet früh und spat.

4 Giebet er nicht alles reicht jeder zeit Den leib und das lich Und mit großem über- gemüthe; Du lebens-sreund

5 Danket nun dem großen milden regen; Du schließ ft gen!

4 Dem viehe gibst du fute Mel. Wie schon leucht. (13) ter fatt, Und speisest auch die

len wir, Wir liebe finder muf- 3 Lebenswort, ICfu, komm, fen Bon ganzer feelen danken speife die schmachtende feelen, dir, Und unfre mahlzeit schlief- Laß in der wüsten uns nim-fen Mit einem dank = und mer das nöthige fehlen; Gib lob-gedicht, O treuer GOtt! nur, daß wir Innig stets dür-verschmäh es nicht, Laß es sten nach dir, Ewig zur lust

bir wohlgefallen.

6 Vergib uns unstre misse.

4 Nimm die begierden und finnen in lie be gefangen, ren; Schaff uns, o Vater!

Ternern rath, Daß wir uns 3Csu, auf erden verlangen; ehrlich nähren. Verleihe kunf- Laß uns mit dir Leben ver-tig gute zeit, Glück, nahrung, borgen allhier, Und dir im fried und einigkeit, Gesund- Geiste anhangen.

wirst zumessen: Da wird dein leben allein, Icsu! du man schmecken freud und ehr, kanst es vollbringen. Und wir, Herr, wollen nimmermehr Zu preisen dich auflest uns stärken und leiten, hören.

fprung der guter, Der uns erquicket die leiber, und nährt Liebet den gütigen febr, Ctimmet die dankende lieder.

leibe die nothdurft beschehret; kinder Sest aus gnaden milz Laß doch die kräften im guten diglich. Gib uns, ohne nur werden verzehret: Allek schmach und noth, Immer

heit, heil und segen.

5 Laß uns dein Lebens-geist 7 Laß endlich ben des Lam- kräftig und innig durchdrinsmes tisch, In deinem reich gen, Und uns dein göttliches und essen, Wo tausend gaben leben und tugenden bringen; mild und frisch, Du selbst uns Bis nur wird seyn uns

Und zu der hochzeit des Lam= mes rechtschaffen bereiten; met. Lebe ben Berren, b. (6) Bleib uns hier nah, Bis wir 389 Danke dem BErren, Dich ewig allda Schmäcken o feele, bem ur- und schauen in freuden.

Mel. Gute Macht, ihr m. (1)

Die gemüther; Gebet ihm epr. 390. Großer GDtt! wir giebet den giftigen fehr Stim. arme f un ber Seufzen, flehn und bitten 2 Du haft, o gute! ber bich, Speife boch uns arme ist dein, Seelen und leiber unser täglich brod: Segne allein! Werd auch durch ben-jolches, und verleihe, Daß es de geehret. uns auch wohl gedeihe.

2 Hilf

Hilf doch, daß wir nicht mahlzeit so geschehen, Wie vermessen, Herr! dein wort du es wirst gerne sehen. und bein gebot Ben dem

überfluß vergeffen: Halt uns doch, o treuer GOtt! Ben 391. D Bater, findlich ber gaben rechtem brauch; Was du täglich wirst bescheh- Gibs deinen kindern, die du ren, Stets in beiner furcht liebst, Und segne, was du verzehren.

nen, Daß wir, großer Schö-milde hand! Auf dich ist aller pfer! dich Kindlich unfern blick gewandt, Der du von Bater nennen, Welcher uns allem, was da ift, Der schöfo gnädiglich Schützet, nähret pfer und verforger bift. und erhalt, Der uns, was uns 3 Du haft auch uns bisher

nöthig fällt, Hier in diesem genährt, Bas wir bedurften, armen leben, Pflegt mit rei- uns gewährt, Und wirst es cher hand zu geben. finftig nicht entziehn,

gute Nehmen wir, was du dir fliehn. beschehrt; Gib, daß sich leib 4 Lag uns zwar fatt, boch

zu der arbeit schickt: Lag dielder arme leben muß.

mel. Pfalm 100. (3)

Gib uns gnade, daß wir auch, unser täglich brod zu dir; buldreich gibst!

3 Lehr uns beine gab erken= 2 Thu auf, Herr, beine

4 Run wohlan, auf deine Wenn wir voll glaubens zu

und gemuthe Bohl erfrischt mäßig fenn, Und deiner gute und nicht beschwert, Daß sich dankbar freun, Und nie verbendes, wohl erquickt, Wieder geffen im genuß, Daß auch

### In gemeiner Moth.

Met. Es ist gewistich an. (4) | 2 Herr! unsre fund beken-392. Ach Herre, du ge- nen wir, Die wollst du uns rakten (50) t. t. leverseihen. Wir habens wohl verdienet, steht zu dir, Du wollest hulf Mit unsversund und missethat, verleihen. Gib uns regen Daß unser feld nicht grünet, und segen bein, Um beines Daß menschen und vich trau-namens will'n allein, HErr, rig fenn, Wenn du zuschließ'ft unser GDtt und tröfter! den himmel dein, So muffen 3 Gedenke, HErr! an deis wir verschmachten.

rechter & Dtt! verzeihen, Mu unfre hoffnung

willen:

willen; Wir bitten dich aus Befrene beine schaafe Bon bergens-grund, Du fanst den der verdienten strafe. jammer stillen, Bom himmel 5 BErr! deines zorns ge-mit dem regen dein; Dann du walt Berderbt uns allzu bald: allein kanst helfer fenn, Dhn Ach laß, um IEsu willen,

nicht, Daß er follt regen ge- Ich laß das wasser fallen! ben, Den himmel hast du 6 Ach Gott! sieh an die zugericht't, Ben dir ist hülf noth, Das elend und den tod, und leben: Allmächtig ist der Den wir vor augen sehen; name dein, Das alles kanst Laß dirs zu herzen gehen: du thun allein, Herr, unser Ach GOtt! wir mussen ster-Gott und trofter.

Mel. Muf meinen lieb. G. (7)

393. Die wassersenoth ist Un beinem creutes-ftamm wir flieben blos Bu dir und Ach laß uns des genieffen : deiner güte, Daß sie uns jest Ach IGsu! wir verderben, behüte, Weil alles sich ergief- Uch laß uns felig fterben! fet, Und schrecklich auf uns 8 Ach, guter Geift! wir flieffet.

meer, Rauscht schreckens-voll Sonft gib ein felig ende, daher, Will alles überschwem: Daß, wo wir ja verderben, men: Wer will die fluthen Bir bennoch felig fterben. hemmen? Wer will dafür bestehen? Uch, alles muß mel. helst mir GOtt g. (37)

vergehen!

fen, Die fich wie berg ergieffen, voll erbarmen, Der alles trägt Daß lander, städt und flecken, und hält! Schau her auf

Was wir mit recht verdienen; 2 Ad, unfer fündlich leben

bich fan es nicht regnen. Sich fturm und wellen ftillen; 4 Ein anderer vermag es Man hort die fluthen schallen,

> ben, Uch hilf, eh wir ver= derben!

7 Du ließest; GOttes-lamm! groß: Ach GOtt! Das blut in strömen flieffen;

liesset. 2 Das wasser, wie ein sehn, Laß uns bald rettung

3 Es raubt die wilde fluth 394. Du bester trost ber Uns guter, muth und blut: armen, Du HErr Dein grimm läßt ftrome flief- ber gangen welt, D Bater Woll angst, dafür erschrecken. unfre noth; Ertarme bich ber 4 Bergib uns unfre fchuld, beinen! Die armen gehn und Und hab, o Werr! geduld; weinen, Und schmachten, Las Christi blut verföhnen, Herr, nach dir.

Berklagt vor dir uns hart ! | 11nd bald uns hülfe fehn: Doch schonen und vergeben Erquicke du die faaten, Die Ist treuer väter art. Drun jest so traurig stehn. Herr, laß uns nicht vergehn! Du vaue selbst das land; Trank bester aller väter, Berschonst is mit thau und regen, Und auch übertreter, Wenn sie um full es an mit fegen Mus gnade flehn.

verlaß uns nicht.

4 GOtt, unfer beil! ad wende Der zeiten schweren lauf! Thu beine milben hande. Den schaß der allmacht,

5 BErr, der du uns auch uns befinden. schufest, Ber unser angst-ge- 2 Dein eifer bore auf. schren; Allmächtiger, du ru- Brich nun der theurung lauf; fest Dem nichts auch, daß es Laß dich so vieler armen, D fen. Uns helfen ift dir leicht. milder GDTI! erbarmen : Du kanst dein mangel weh-Laß uns nicht gar verderben, ren, In überfluß ihn kehren, Und nicht durch hunger ster-Wenns uns unmöglich deucht. ben.

6 Den reichen gib erbarmen, 3 Wir hättens zwar ver= Gefühl von andrer schmerz, dient; Tedoch wir sind ver= Und, zu erfreun die armen, sohnt Durch Christi tod und Ein mitleid-volles herz, Da-leiden: Drum laß den hunger mit sie mild ihr brod Trost-scheiden, Der uns anjeto lofen brüdern brechen, Richt plaget, Und groß und fleine unempfindlich sprechen : . Es naget.

nahr', es fegn' euch Gott! 4 Bergiß ber alten schuld, 7 Las alle frucht gerathen, Erzeig uns deine huld In die=

deiner milden hand.

3 Wenn sie mit ernfter reue 8 Die frohen armen follen Bu dir um hulfe schrey'n ; Errettet aus der noth, Dir So willst du bald aufs neue jauchzen; alle wollen Wir dir Ihr Gott in Christo fenn. frohlocken, Gott! Denn du Herr, unsre zuversicht, Zu errettest gern, Und hast nur dem wir alle flehen, Auf den lust am leben, Dich wollen wir alle sehen, Hilf und! wir erheben, Dich frohlich, unfern BErrn!

Met. Unf meinen lieb. G. (7)

395. Won dir, liebreicher Gott! Kommt auf. Was nur ein leben hat, unfer täglich brod, Was hat Nährst du mit wohlgefallen. dich doch bewogen, Daß du Nähr uns auch, schaff uns al es uns entzogen? Nur unfre len Ben unserm mangel rath. schwere funden, Die sich an

fen

sen theuren zeiten, Und schenksund auf erden! Dem wolken, uns armen leuten Zur noth- luft und wind Mizeit gehor= durft deine gaben, Den mat- fam werden, Benn dein all= ten leib zu laben.

schaar; Darum vergiß nicht zen doch Test in erfüllung gar Der halb verschmachten gehn.

Deinen: Hör unser kläglich 2 Uch! überschütte uns. weinen, Gen gnadig beinen D HErr! mit beinem fegen; findern, Laß dich ben zorn Erfreu uns gnadiglich Mit nicht bindern.

Die uns nicht darben läßt: erquick, Und es zu beinem Willt du an die gedenken, preis Mit fruchtbarkeit be= So muft du nahrung schenken, glück.

Das leben zu erhalten.

theurung untergehen; Du Soll denn dein regen stets wirst ja ben uns stehen; Du Ben uns vorüber gehn? Wir kanst, was unser leben Er armen sunder flehn: Ach laß

BErr! wie birs gefället.

schuldt; Drum gib uns nur trantt, erquicket fen. geduld, So lang diß clend 5 Ergieß zugleich bein wort, währet: Wird uns benn troft Uls einen gnaden-regen, In schon loben.

Mel. Mun banket alle. (23)

396. SErr, allerhöchster barkeit erfreut.

machtig wort Gie heißt zu 5 Du nährst der vögel dienfte ftehn: Lag unser feuf=

einem milden regen, Der un= 6 Die Bater-treu steht fest, fer durres land Bewäßre und

Den jungen, nebst den alten, 3 Du wollest unser flehn Und seufzen nicht verachten: 7 BErr, unfre zuversicht! Der acter ift wie staub, Die Lag unsern glauben nicht In welken früchte schmachten.

fordert, reichlich geben. es nicht geschehn!
8 Sedoch, gefällt es dir, 4 Befeuchte doch das land Nimmst du durch hunger mir Und trank die matten felder. Diff jammervolle leben; Wirst Gieß regen aus und thau du ein beffers geben. Dir Muf wiesen, garten, malber; sen es heimgestellet, Machs, Daß, was bisher gelechzt, Grr! wie dirs gefället. Durch deine huld aufs neu, 9 Wir habens wohl ver- Mit einem fegens-guß Ge-

beschehret, Go wollen wir unser mattes herz Mit taudich oben Ben dir, und hie sendfachem fegen. Gib dein gedeihn, o BErr! Breit aus die frommigkeit! So wird auch unfer land Mit frucht=

### Todes , Betrachtungen.

Mel. Abermal ein Sag v. (1) zittern, Weil sie GOttes zorn 397. Denket doch, ihr entzündt; Aber nicht vor menschen-kinder, leichen-bittern, Welches gute An den letzten todes-tag; voten sind. Einmal müssen Denket doch, ihr frechen sün- wir daran; Lieber bald darzu der, An den letzten glocken- gethan: Laßt uns heute lerschlag: Heute sind wir frisch nen skerben, Daß wir morgen und stark, Morgen füllen wir nicht verderben.

und stark, Morgen füllen wir nicht verderben.
den sarg, Und die ehre, die 6 Bas hilft doch ein langes wir haben, Wird zugleich mit leben Ohne buß und besse und begraben.

und? Wer nicht will nach

und? Wer nicht will nach 2 Doch wir dumme mentugend streben, Uch der sterbe schein sterbe schein streben streben scheit die augen fällt, Was nach nimmt nicht ab, Sondern diesem soll geschehen, Bleibe mehrt sich bis ins grab; Fren an seinen ort gestellt: Un der von sünden wird man nimmer, erde kleben wir, Leider! über Sondern alle tage schlimmer. die gebühr; Uber nach dem 7 Daß doch nur ein tag andern leben Will ber geist des lebens Möchte fren von sich nicht erheben.

3 Wo ihr euch nicht selber schen ist vergebens, Unter uns hasset, Uch so legt die thorheit ist niemand rein. Beicht und ab; Was ihr thut, und was abendmahl genung, Wenig ihrlasset, So gedenkt an euer von der besserung; Scherz grab: Ewig glück und un- habt ihr mit Gott getrieben, gelück Hängt an einem au- Und seyd unverändert blieben. genblick; Niemand kan uns 8 Langes leben, große sünde, bürgen geben, Daß wir noch Große sünde, schwerer tod: bis morgen leben.

bis morgen leben.

4 Ungewissenhafte leute Dem ist sterben feine noth.

3ittern vor der todes-pein: Selig, wer ben guter zeit Gute Christen wollen heute Sich auf seinen tod bereit't, Lieber aufgelöset senn; Dann Und, so oft die glocke schläget, sie missen, daß der tod Ist Seines lebens ziel erwäget. ein ausgang ihrer noth, Und 9 Isede patienten schule senn; sie an als blumen-topse.

Kährt ein andrer in die grube,

5 Bor der fünde foll man Wahrlich, ihr müßt auch hin-

ein. Steht ihr auf, fo sprecht Schmach um Chrifti willen

du GOtt: Beute kommt viel- leiden. leicht der tod; Legt ihr euch, 14 Das find regeln vor fo führt im munde: Heute gesunde, Da man zeit und

kommt vielleicht die stunde. frafte hat; In der letten to-10 Stündlich sprecht: In des stunde Ist es insgemein beine hande, Here! befehl ich zu spat. Krankheit gleicht der meinen Geift, Daß euch nicht pilgrimschaft, Keine 8 giebt ein schnelles ende Unverhofft dem geistekraft; Bendes macht von hinnen reißt. Gelig, wer die glieder mude, Und verftort fein haus bestellt: Gott den feelen-friede.

Und des Menschen Sohn er pränge, So man den verstorb-scheinet Zu der zeit, da mans nen hält, Und dem loben nach

nicht mennet.

auf, Da sieht man für aus die fachen aus; Fremde bitten gen schweben Seinen ganzen und gebäte Kommen hinten lebens: lauf. Alle seine kost- nach zu späte.

gaben Dergestalt in Dieserzeit, ihr felber in der zeit Nicht an le scheidt. Sterben ist kein neusch für eure seele. kinderspiel, Wer im HErren 17 Jehund ist der tag des sterben will, Der muß erstlich heiles, Und die angenehme darnach streben, Wie man soll zeit; Aber leider meistentheis im Herren leben.

Ken, Allen lastern miderstebn, Doch die welt treibt ihren An der tugend sich ergetzen, soch die welt treibt ihren Kn der tugend sich ergetzen, spott: Ach die stunde wird Willig Gottes wege gehn, verstiessen, Und Gott wird Wahre lebens-besserung, Stoden himmel schliessen.

18 Da wird mancher erst verleugnen, und mit freuden nach öle Bey des braut's ams

kommt oft ohn angemeldt, 15 Weg mit allem leich=ge= der lange: Dann der baum 11 Das gewissen schlöft im liegt, wie er fällt. Ich bestellt leben, Doch im tode wacht es selbst euer haus, Machet hier

barkeit Gabe man zur selben 16 Suchet GOtt selbst zu zeit, Wann man nur gescheh- versöhnen, Greiset selbst nach ne sachen Ungeschehen künnte Christi blut: Kein gebäte machen.

12 Darum brauchet eure hier nicht selber thut. Denkt Wie ihr wünscht gethan zu eure fterblichkeit, Bahrlich, haben Bann sich leib und see- in der grabes-hole Sorgt kein

les Lebt die welt in sicherheit: 13 Diefe welt geringe fcha- Täglich ruft ber treue Gott,

ankunft

ankunft gehn; Und da wird ben geld und gut: Liebes herz, die arme seele Vor der thüre müssen stehe Von das lied am ende: Veicht von in der zeit, Soust erschalt von das lied am ende: Weicht von int, ihr höllen-brände!

19 In dem ganzen Vielt von int, ihr höllen-brände!

19 In dem ganzen Vielt von int, ihr höllen-brände!

19 In dem ganzen Vielt von int, ihr höllen-brände!

19 In dem ganzen Vielt von int, ihr höllen-brände!

19 In dem ganzen Vielt von int, ihr höllen-brände!

23 Uch wie ofte hört man iagen, Daß ein mensch ent-wird erschlagen, Oder bricht ven hals entzwen; Einen anschrecklich für, Als die worte vern rührt der schlag Wehl im sauf = und spiel-gelag; Manschluchten, weicht von mir!

24 Feuer, wasser, lust und erden, Schafft, daß wir dort geschehn läßt; Niemand ist vom tode fren, Macht im tode lau
20 Hie in lauter freuden zeschehn läßt; Niemand ist vom tode fren, Und die art

20 Hier in lauter freuden geschehen läßt; Niemand ist schweben, Macht im tode lauz vom tode frev, Und die art ter noth; Aber auf ein trauz ist mancherlev; Insgemein rig leben Folgt ein freudenzist mancherlev; Insgemein scheher ted: Drum mit dieser scheher gleich verschwunden. Welt hinweg, Achtet sie für scheher gleich verschwunden. 25 Nach versliessung diebens Hatten gleich verschwunden. 25 Nach versliessung diebens Hatten gleich verschen gleies schehen Hatten gleich verschen gleies schehen. Den geschen In der pein und in vergedens In der pein und in der gelicht euch nicht; Und wer weiß, Drückt die böse tüste nieder, diesen dicht; Und wer weiß, Drückt die böse tüste nieder, die geschicht: Also salt Brecht dem willen seinenwurth: in wahrer duße Eurem Gotte Brecht dem willen seinenmuth : in wahrer bufe Gurem Gotte

Werdet dem willen seinenmuth: In wahrer duße Eurem Sotte Werdet TEsu Christo gleich. Nehmt sein creuß und jock auf euch; Daran wird euch barten glauben Einen schasse Ehristus kennen, Und euch seine jünger nennen.

22 Auf ein langes leben harren, Da man täglich sters harren, Das gehört vor eizs sit wollust, nichts ist welt: nen narren, Nicht vor einen Alles trachten, alles tichten, klugen mann. Mancher spricht Muß man auf die seele richten.

27 Freun=

27 Freunde machet euch in der den wurm schon heget, zeiten, Mit dem mammon, Fällt endlich unversehens ab. den ihr habt; Lasset von Der alte bund schließt keinen bedrängten leuten Keinen aus: Mein leib ist auch ein menschen unbegabt: Chriftus todten=haus. nimmt die wohlthat an, Gleich 3 Es kan vor abend anders

als wär es ihm gethan, Und werden, Als es am morgen der armen bettler bitten Hilft mit mir war; Den einen fuß hab' ich auf erden, Den 28 Euer wandel sen im andern auf der todten=bahr; himmel, Da ist euer bürger- Mich trägt ein ein'ger schritt recht; Lebt in diesem welt- dahin, Wo ich der wurmer getümmel Unbekannt, gerecht speise bin.

und schlecht: Flieht vor aller 4 Es schiekt der tod nicht sclaveren, Machet eure seele immer boten, Er kommet oft fren, Daß sie sich in SOtt unangemeldt, Und fordert uns erhebe, Und hier als ein ins reich der todten. Wohl

fremdling lebe.

29 Diese gabe zu erlangen, stellt! Dann ewig wohl und Sparet das g e b a t e nicht; ewig leid Hängt nur an eis Nett mit thränen eure wan nem punct der zeit. gen, Bis daß GOtt sein 5 Herr aller herren! tod herze bricht. Aufet IEsu und leben Steht nur allein in Christo nach, Wie er dort am deiner hand: Wie lange du creuze sprach: Bater! nimm mir frist wirst geben, Das ist an meinem ende Meine seel und bleibt mir unbekannt. in deine hände.

308. Ich sterbe täglich und mein leben alles enden, Wann fall und sie eine ger schlag kan sich seine war. Denne mir einen bürzen gen geben, Ob ich noch morzen, Schließ mich in Christigen lebend bin? Die zeit geht hin, der tod kommt her: Ach, baß ich täglich fertig war! sich sie seine seine sie seine sie seine seine sie seine sei

dem, der herz und haus be=

Silf, daß ich jeden glocken= Mel. Wer nur den lieb. (38) schilag Auf meinen abschied denken mag.

2 Gin menfch, ber fich mit 7 Bielleicht fan ich fein funden träget, Ift immer reif wort mehr fagen, Wann sich jum sarg und grab. Ein apfel, mund, ohr und auge schleußt;

tagen: BErr! dir befehl ich nicht weiter wuthe. meinen geift. Berschlieffen 4 Wir glauben an den Cohn

nen segen, Go fegne du fie Ranst uns befrenn; Errett selbst für mich; Ja, klagt uns, deine kinder! und weint man meinetwegen, 5 Wir übergeben volk und D Bater! so erbarme Dich! land In Deine treue Bater= Laß der verlaß'nen schmerz hand; Entferne jede plage! und pein Ben meinem tod Erquick uns, BErr; Allmach= erträglich fenn.

zu herzen, So schließ mir, aicht befrenn: So laß und, Ber! den himmel auf; Ber- Gott! gedultig fenn, Und furze mir des todes schmerzen, Dir uns ganz ergeben! Laß, Und hole mich zu dir hinauf: sterben wir, Uns dort vor dir So wird mein abschied feine In beiner wonne leben! pein, Zwar traurig, dannoch 7 Gib allen sterbenden bein

felig fenn.

Mel. In dich hab ich g. (26)

399. In unsern nothen tod Aus jeder noth Bu dei= fallen wir Woll nem throne fuhren! unfre brüder.

2 So viele sanken schon lockt: GOtt hilf uns allen! ins grab, Wie schnell, wie ungewarnt hinab! Wie ist um Mel. Liebster SCsu, wir. (12)
hülf uns bange! D schone
noch; Befrey uns boch Ron noch; Befren uns doch Bon

unferm untergange!

Drum bat ich ben gesunden Gebeut, daß er Nicht mehr,

meine lippen sich, So schrene und dich; Und darum schaue Christi blut für mich. paterlich Auf tiefgebeugte 8 Laß ich den meinen keissunder! Denn du allein

tiger! Gib wieder heitre tage!

9 Dringt mir der lette ftof 6 Doch willft bu uns noch

heil, Und laß sie, GOtt! ihr bestres theil Im himmel nicht verlieren! Laß sie den

reu, und demuthsvoll vor bir 8 Lag unfer glaubiges ge= In unserm jammer nieder; bat, Das, Herr! zu bir Denn seuch und tod Umgibt um gnade fleht, Dir, Bater! uns, GDTI! Und würget wohl gefallen; Und unfer dank Und lobgefang Froh-

ist vollbracht 211= inserm untergange! ! !er jammer, angst und schmer= 3 Urzt, kunst und vorsicht zen: Welt, zu tausend gute retten nicht; Wir haben keine uacht, Ich erfreue mich von zuversicht, Als nur zu deiner herzen, Daß ich jeto foll hins gute. Dem tod, o Herr! fahren Zu den auserwählten

fchaa=

schaaren, Da wird mir geben Loben und singen, Jauchzen Christus, mein leben, Ewige und springen. freude, Himmlische weide.

6 Zwar dem fleisch kommts

groß hat feine noth, Jung die ihr mich geliebt, Und euch und alt erwischt der tod. Kom- über mid betrübt, Machet ein met die stunde, Gehen zu ende, Folget behende, Laffet grunde Alle zugleiche, Armejeuch geben Himmlisches leben.

und reiche.

und reitsje.

4 Nun bedenk ein jeder Ghrift, Db auch gottesfurcht und liebe Noch allhie zu finsten liebe Wie sieht Christens hirte, trost und leben, Mein treu so trübe? Die gerechtigs bester freund zu jeder frist, keit ist krank, Neid und denn ich mich ganz ergeben; seinbschaft, krieg und zank, Ich bitte dich Ganz inniglich, Gehen im schwange, Ehristen den, Wann ich verderstellt dange, Wünschen ihr leben den, Wann kommt die zeit Van sich van gehen

gehen, Und ber meinem GOtt den; Mach mich von meinen zu seine, Daß ich vor ihm schulden fren, Und sprich mich möge stehen, Anzuschauen 103 von fünden; In aller

freude, Himmlische weide.

2 Denket doch, was ist die sauer an, Won den steunden welt? Was ist aller menschen abzuscheiden: Doch wann ich leben? Was ist großes gut und gedenk daran, Wie ich komm und geld, Und in hohen ehren zu großen freuden, Scheid ich schweben? Nichts als lauter gern, weils Gott gefällt, eitelkeit, Kummer, sorg und herzeleid; Baldiges stekben, Den wird alles heimgestellt, Der wird euch geden Weirdesverberhen, Dann wirt vergessen, Wo wir gesessen und leben, Der wird euch lehven gesen und die güldne kron Mögen nicht dem tod ven, Schüben und nähren.

3 Scepter und die güldne kron Kollingen und nähren.

7 Aun Sott lob! es ist vollbracht, So will ich mit entlausen, Kriegen eben sol- freuden fahren, Kun zu tauchen lohn, Wie der arme send guter nacht, Gott der bettlerzhausen. Klein und wolle euch bewahren: Alle, groß hat seine noth, Jung die ihr mich geliebt, Und euch

Von sich zu geben.

5 Drum verlanget mich 2 Steh mir am letzten ende allein, Selig aus der welt zu ben, Und hilf mir überwinfeine macht, Und der auser- noth Sen mir dein tod, Und wählten pracht, Daß sie jetzt unverschuldtes leiden, Ein alle Christum mit schalle, anblick großer freuden.

3 Erscheine mir zur selben 5 Darneben bitt ich, treuer zeit Mit deinen offnen wun- GOtt, Du wollst mich ganz den, Die du, daß ich soll umfassen, Und ja nicht in seyn befreyt, Aus lauter lieb solch letzter noth Aus deinen empfunden: Dein theurestarmen lassen: Ach möcht ich blut Komm mir zu gut, Und doch, Auch heute noch, Die labe meine seele, In ihrer theure gunst ererben, In deis matten hole.

empfunden: Dein theures armen lassen: Ach möcht ich blut Komm mir zu gut, Und doch, Auch heute noch, Die labe meine seele, In ihrer theure gunst ererben, In deis matten höle.

4 Und wann ich nicht mehr 6 Ep nun, so komm zu sprechen kan, Noch meinen deinem lamm, Mein hirte, mund bewegen, So nimm beinem lamm, Mein bester die schwachen seufzer an, Die freund und bräutigam, Dem sich im herzen regen: Laßich mich ganz ergeben, Komm für und für, Gar süß in bald zu mir, Nimm mich mit mir Den namen Fe su kötir, Aus diesem see der leisschallen, Wann mirs gehör den, Ins land der ew gen freuden.

## Von der Michtigkeit.

Mensch! Est des himmels u. (31) und ansehn haben, Und beym berren große gunst; Dringt ben? Eine blum und dürret bilft klug und weise seine blum und dürret bilft klug und weise sein. Laub, Das am zweige kaum 4 Was ist zierlichseit und mag kleben, Und verkreucht sich in dem staub; Diß bedenstich wir selle stimm und süßke, menschenskind! Weil wir getone, Uch! ein weisser wasser, ich aum; Helle stimm und süßke, menschenskind! Weil wir getone, Uch! ein leer und nicht alle sterblich sind.

2 Was ist adel, hoch gesein dampf vergeht, Und nicht schlechte, Was ist hoch gebos vor dem tod besteht.

ren senn, Muß der herr doch 5 Was ist reichthum, was mit dem knechte Leiden bittre sind sein den herz nicht sals glänstodesspein; Kaiser, könig, zend gelber koth; Mensch dare edelmann, Ulle, alle müssen was kar an und den den, Diesungs

dran. Die zeit an und den tod, Die-3 Was ist weisheit, was ser nimmt das leben hin, Jene sind gaben, Was ist hochge- frist gut und gewinn. lehrte kunst; Was hilft ehr 6 Was ist jugend, frische jahren.

beiner wangen, Mit dem gold in deiner hand, Kan es doch nicht helfen dir, Wann der 403. Schon wieder eine von den stunden

8 Menschen töchter, men- In meinem leben hingelegt, schen söhne, Laßt euch diß Wie bald ist doch die zeit verzesaget senn, Send ihr jung, schwunden! Die uns mit sich reich und auch schöne, Doch zum grabe trägt; Die zeit nur arme todten-bein, Hier vergeht und wir mit ihr, Und ein wohl-geschmückter dau, alles ist vergänglich hier. Nach dem tod der würmer 2016 stunde wird nicht

9 Menschen-kind nimm dist besser krauchen kan, Und was zu herzen, Hier ist leben, hier darinnen vorgenommen, Das ist tod, Hier ist seben eine und student nun gethan; auch schmerzen, Wilt du meis Ach! haben wir es recht besen ew ge noth, Denke, daß dacht, Und diese zeit wohl du sterben mußt, So erstirbt angebracht? der funden luft.

bist du herr im haus, Morgen ein hartes urtheil draut.

jahren, In der besten blüthe möchte fertig seyn, Wann stehn; Junger muth und sein letzter tag bricht ein. graue haaren Müssen mit 12 D Herr Issu! wollst dem tode gehn; Ist es doch und lehren Wie, woher, wann kein unterscheid Zwischen jung tommt der tod, Daß wir und und alten leut.

7 Staub und asch' was willt der prangen Mit dem wissen der seelen noth, Weislich und der prangen Mit der rothe and ende hin.

3 Bon einem jeden augen= 10 Leg ab mißgunst, neid blicke Wird uns die rechnung und hassen, Demuth lieb, laß zuerkennt, Und denket man hossart senn, Alles mußt du hernach zurücke, Wie man die andern lassen, Blos in die edlezeit verschweudt, Sograut grub fahr'n hinein; Heute uns vor der ewigkeit, Die uns hist du herrim haus Warden wir kort der wigkeit, Die uns

trägt man dich hinaus.

4 Lehr' mich ben zeiten

11 Wer diß klüglich wird dran gedenken, Du herrscher erwägen, Der wird als ein über olle zeit! Willst du noch wahrer Christ Falsch = und eine stunde schenken, Vielbosheit von sich legen, Denken leicht ist mir der tod nicht dist zu jeder frist, Wie er weit, So präge mir das im=

mer ein, Es konnte wohl bie winn, Wann ich allein bei lette fenn. IEsu bin.

5 Gib, daß ich alle meine 4 Uch lehre mich o GOttes flunden In deiner furcht vollen- Sohn! So lang ich in der den mag, So sindet mich in hutte wohn: Gib, daß ich Ischus wunden, Der allerletzte zähle meine tag', Und munter glocken-schlag, Und ich ver- wach, Daß eh' ich sterb, ich wechste meine zeit Ganz frö- sterben mag. dich mit der Ewigkeit. 5 Was hilft die welt in

letter noth? Lust, ehr und

Met. Ich hab mein sach. (18)

404. Wie flieht dahin der menschen zeit!
Wie eilet man zur ewigkeit! ten zu, Bedenk es nu, Du Keie wenig denken andie stund kommst sonk nicht zur wah:
Wie wenig denken andie stund kommst sonk erzens = grund! Wie
Ichweigt hievon der träge lust! Mir ist das höchste gut

mund! bewußt, Das such ich nur, das

2 Das leben ift gleich wie bleibet mir! D mein begier, eintraum, Ginnichtes-werther BErr Jeju! gieh mein berg wasser-schaum: Im augenblick nach dir. es bald vergeht, Und nicht be- 7 Waswird das fenn, Wann

steht, Gleichwieihr dieses tag- ich dich feh, Und bald vor deinem throne fteh? Du lich seht.

3 Nur du, Jehova! blei=unterdessen lehre mich, Daß best mir Das, was du bist ich stetig ich Mit klugem herzen traue dir; Laß berg' und hu- suche dich.

gel fallen bin, Mir ifts ge-

# Won Absagung der Welt.

Meines lebens beste en An den gütern dieser welt; freude Ist der Ich will nach dem himmel bliebinmmel, GOttes thron; Meisten, Und zu Tesus seyn ges mer seelen trost und weide Ist stellt, Denn der erde gut versmein ICsus, GOttes Schn; geht, ICsus und sein reich be-Was mein herze recht erfreutssteht.

3 Reicher fan ich nirgends Ift in jener herrlichkeit.

mera

werden, Als ich schon insste zier, Geht auch aller freu-IGfu bin; Alle schätze diefer de für. erden Sind ein schnöder 9 Ach! so gonne mir die angst-gewinn. IEsus ift das freude, IGsu, die dein hims rechte gut, Das der feelen mel hegt; Gen du felber fanfte thut.

4 Glänzet gleich bas welt-gepränge, Ift es lieblich an-zusehn, Währt es doch nicht in die lange, Und ist balt damit geschehn; Plöhlich pfleget aus zu senn Dieses lebens glang und schein.

5 Aber bort des himmels gaben, Die mein SEfus innen hat, Können herz und feele laben, Machen ewig reich und fatt, Und vergeht au keiner zeit Jenes lebens

berrlichfeit.

6 Roft und motten, raub und feuer, Schaden auch der freude nicht, Die mein 3C= fus, mein getreuer, Und fein himmel mir verspricht; Dort ift alles ausgemergt, Bas die feele frankt und fcmerat.

stellt Bu des HErren rechter len heil.

ter stand. gericht't, Ift der feelen fchon- ftarter Davids-fohn!

meine weide, Die mich hier und dort verpflegt; Und an dir recht froh zu fenn, Nimm mich in den himmel ein.

Mel. Freunde, ftellt bas. (20) 406. Frenlich bin ich arm und blos, D bu großer menfchen=hiter! Uch! nimm mich auf beinen schoos, Schenke mir des himmels güter. Schau, ich lieg in meinem blut, Nimm mich auf, o höchstes gut.

2 Allerhöchster & Dtte 8= Cohn, Meines lebens einzig leben! Komm herab vom fter= nen-thron, Komm, ich will mich dir ergeben; Geh boch nicht por mir vorben. Hör. o ZEsu! mein geschren.

3 Gold und filber acht ich nicht, Es find lauter kinder= 7 Einen tag ben ICsu sie possen, Eines, eines mir gesten, Ist viel besser, als die bricht, Dieses such ich unverwelt Tausend jahr in freuden droffen: Der Maria besten nüben: Aber ewig fenn ge-theil Bahl ich aus, ber fee-

hand, Bleibt ein auserwähl- 4 Weil ich bin in funden stand. todt, Ceufz' ich nach der Trinken, effen, tanzen, seelen leben; IEsu! hilf aus fpringen, Labet meine feele diefer noth, Bilf dem teufel nicht; Aber nach dem himmel witerstreben, Dann er steht ringen, Und auf IEfum fenn nach meiner fron, Silf, o 5 Miles

5 Alles will ich geben hin, meide bose that; Wie GOtt Wann ich nur dich kann besti- will, so muß es geben, D ten; Weg mit allem weltge- der lugen wird wohl rath! winn, Hierauf will ich mich Endlich wird der wahrheit nicht stüben: Meinerloser ist wein gold, Das ich nicht ver- doch geben. tauschen wollt.

gebn, Sollt' ich schon im blu- frommer nicht. Wahres lob te liegen; Treulich wird er kommt nur von oben, Won bei mir stehn, Und mich nim- dem, der ins herze sicht: So mermehr betrügen: Id foll viel wird der menfch nur tauleben, fagt er mir; Bas frag gen, Als er gilt in Sottes ich, o welt, nach dir!

Benn Tehovah ben mir ift! will, was will ich mehr? Es muß mir der himmel wer- Gott allein will ich betrachden, Trop der welt und teu-ten, Wenn mir leib und feel fels-lift! D Herr JEsu, verschmachten. meine frone! Komm, in meinem bergen wohne.

2 En! was frag ich nach ehren-ftraten! Droben ift die gut und geld ? Mes verehren-stadt. D mein Scho- schwindt geschwind, Gleichwie gfer, hilf doch glauben Dei- der rauch vom wind.

ner bloden turtel-tauben.

3 En! was frag ich nach Das scepter und die kron?
Dem himmel! Himmels gnug, Scepter und regiment Hat wer Kcsum liebt! Pfun, du alles balb ein end. schnödes welt-getimmel, Da 3 Bas hilft fenn hubsch

5 En! was frag ich nach 6 Er wird nicht vorüber bem loben! Darum bin ich augen.

Mel. Gon des himmets u. (31)

6 En! was frag ich nach, deuch allen, himmet, exde, geld und ehr! Wenn ich nur nach der erden, fan GDtt gefallen, En! was

In eigener Meledie.

ducaten! Reich genug, wer 408. Sag, was hilft alle Gott nur hat! Ich verachte

es nichts als unruh gibt! Ich und fein, Schön, wie die en-will mich davor ergogen In den unsichtbaren schäffen.

4 En! was frag ich nach
dem schmähen, Wenn ich haar, Augen crystallen-klaar?

Lefzen corallen=roth? Alles 2 Rath mir nach beinem

nannt? Von schnecken aus erbaut.

pur her.

ding, Die wir schatin nicht Dich haft geblut't zu tob. gering? Erd, wurm, koth, 4 Berbirg mein feel aus schnecken-blut Ifts, das uns gnaden In deine offne feit,

zieren thut.

Das ew'ge acht'ft du nicht; kommt ins himmels-schloß; Baft bie bein ernot und Der ift ewig genefen, Der schnitt.

Fromm leben ich ansah.

Mel. Befieht du deine 2. (2)

409. Valet will ich dir fren; Co will ich ewig rühfalsche welt! Dein fündlich boses leben Durchaus mit In eigener Meledie. nicht gefällt: Im himmel ist 410. Welt, hinweg! ich gut wohnen, Hinauf steht Ich will nach dem himmel zu, ewig lohnen Dem, ber ihm Da wird senn der rechte friede dient allhier.

vergeht im tod.

5 Was ist das gülden stück, Sohn! Sollt ich ja dulden Bougeld, zierd und geschmück! schweizen, Herzen, Herzen, Hollt mir, Herzen, Gold ist nur rothe erd, Die Christ! davon: Verkürz mir erd ist nicht viel werth. 6 Bas ift das roth ge- bloden muth, Laß selig mich wand, Das purpur wird ge- abscheiden, Set mich in dein

dem meer Kommt aller pur= 3 In meines herzens grunde Dein nam' und creut allein 7 Bas ist der seidenspracht? Funkeln all' zeit und stunder. Wer hat den pracht gemacht? Drauf kan ich frohlich senn: Es haben würm gemacht Erschein mir in dem bilde, Den ganzen seidenspracht. Zum trost in meiner noth, 8 Was sind dann solche Wiedu, Herr Christ! so milde

Rück sie aus allem schaden 9 Fahr hin, o welt, fahr In deine herrlichkeit: Der hin! Ben dir ist kein gewinn, ist wohl hie gewesen, Wer bleibt in deinem schook.

10 Fahr hin, leb wie du 5 Schreib meinen nam'n willt, Haft gnug mit mir ge- aufs beste Ins buch des lespielt; Die ewigkeit ift nah; bens ein, Und bind mein' feel fein veste Ins schone bunde= lein Der'n, die im himmel grünen, Und vor dir leben

Und die stolze feelen = rub Welt!

Welt! ben dir ist krieg undstod; In dem himmel allezeit streit, Nichts, dann lauter Friede ruh und feligkeit. eitelkeit; In dem himmel 6 Run, es wird dannoch

allezeit Friede, ruh und geschehen, Daß ich auch in feligkeit.

2 Wann ich werde dahin werde sehen In der großen

kommen, Bin ich aller krank- herrlichkeit : Dann ben uns. heit los, Und der traurigkeit ift lauter noth, Muh und entnommen, Ruhe fanft in furcht, zulegt der tod; Aber Gottes schoof. In der welt dort ift allezeit Friede, freud

freude? Nebel, dunst und schwingt empor! Dann Die herzeleid; Hier auf dieser welt hat krieg und streit, All schwarzen heide Sind die la-ihr thun ist eitelkeit; In dem ster ausgestreut. Welt! ben himmel allezeit Friede, ruh

dir ift krieg und streit, Nichts, und feligkeit. dann lauter eitelkeit; In dem 8 Zeit, wann wirst du doch himmel allezeit Friede, ruh anbrechen, Stunden, o wann und feligkeit.

get GDTES auserwählte schönften für und für? Welt! schaar; Heilig, heilig, heilig du haft nur sturm und streit klinget In dem himmel im Lauter quaal und traurigkeit; merdar. Welt! ben dir ist Aber dort ist allezeit Friede, spott und hohn, Und ein frend und seligkeit.

feligkeit. 5 Nichts ist hier, dann alles wird zerkrachen, Es lauter weinen, Reine freude heiß: komme, und nicht: bleibet nicht; Will uns gleich geh. Welt! ben dir ist die sonne scheinen, So ver- angstzgeschren, Sorge, furcht hemmt die nacht das licht. und heuchelen; In dem himzelt! ben dir ist angst und mel allezeit Friede, ruh und noth, Gorgen und der bittre seligkeit.

ist angst und noth, Endlich und seligkeit. gar der bittre tod; Aber dort 7 O wer nur dahin gelansist allezeit Friede, freud und get, Wo jetzund das schöne seligkeit.
hor In vergüldten kronen Was ist hier der erden pranget, Und die stimm sich

schlaget ihr, Daß ich mich 4 Unaussprechlich schöne sin= boch mag besprechen Mit dem

steter jammer-ton; Aber dort 9 Jest will ich mich fer-ist allezeit Friede, freud und tig machen, Daß mein thun vor GDtt besteh; Dag, wann

## Unfechtungs : Befange.

Mel. In bid hab ich g. (26) | bein gericht, Und meiner ju-

411. 20th, frommergend schanden. GDtt! wo foll 7 Sieh meine thorheit über= ich hin, Mit meinem hochbe=hin, Nach deiner großen lang= trübten sinn, Und tiefen see= muth sinn, Las doch mein len-schaden? Mein krankes herz sich stillen. Gedenke herz Ist wie mit erz Und mein In lieb allein, Um deiner gute willen. fteinen überladen.

steinen überladen.

2 Wie klagt mich mein ge= 8 Gib deinem großen na= wissen an? Es thut mich men statt, Sen gnabig meiner grausam in den bann, Ich missethat, Die ich dir nicht muß mich selbst verjagen, Und verhehle, Ist gleich kein ziel, seinen mord An allem ort Und ihr so viel, Daß ich sie

In meinem busen tragen. gar nicht zähle. 3 Gleichwie ein wild durch 9 Mach mich von meinem schnelle flucht Den pfeilen zu fummer los, Dann meines entgehen sucht, Die schon sein berzens angst ist groß, Ent-herz empfunden, So eil auch führ mich meinen nöthen, ich, Und trage mich Mit mei- Schau gnädig her Auf mein nen höllen-wunden. befchwer, Es drohet mich zu 4 Wer hilft in diesen no- tödten.

then mir? HErr! mein ver- 10 Bergib, o Bater, aus langen steht nach dir, Ich gedult Mir aller meiner fünftell auf dich vertrauen Und den schuld, Laß meine seele hoffnung, GDtt! Laß keinen leben, Errette fie, Damit ich spott Ben beiner furcht mich nie Inschanden möge schweben. schauen. 11 Dann sieh, ich trau

5 Denk, keiner der gedultig allein auf dich, Durch schlecht dein Kan harren, wird in und recht behüte mich, GOtt schanden seyn, Laß den zu woll aus allem bosen Mein schanden werden, Der deiner arme feel, Und Ifrael, Aus macht Berächtlich lacht, Und aller noth erlösen. traut der schnöden erden.

6 Gedenk an die barmher: Mel. Sen Gott getreu, h. (15) zigkeit, Die du erwiesen alles 412. Frisch auf, mein seel, zeit, Seit daß die welt gestranden; Bedenke nicht Un Sott wird sich dein erbarmen;

Rath,

Nath, hulf wird er dir thei-welt mein üherdruß, Wollt len mit, Er ist ein schut der mich darzu auch trugen, So armen. Obs oft geht hart, weiß ich doch, Er wird mich Im rosen-gart Kan man nicht noch Zu seiner zeit nicht lasallzeit figen: Wer GOtt ver- fen. Wer GOtt vertraut, traut, hat wohl gebaut, Den hat wohl gebaut, Wie konnt

Job, man lesen kan, Wie sie teufel und die höll, Soll'n im unfall waren; Roch hat dir ewig nicht schaden: Dann fie Gott In ihrer noth Ge- Gottes Cohn, Der gnadennäbiglich behütet: Dann wer thron, Hat sie all überwun-GOtt traut, Hat wohl ge den. Auf GOtt vertrau, baut, Wann der feind noch Best auf ihn bau, Der hilft fo wüthet.

der welt, Bon Gott mich hat, Die nach sein'm willen abzuführen; Auf ihn mein leben; Um gnad hülf suchen hoffnung ist gestellt, Sein früh und spat, Sich ihm ganzgutthat thu ich spüren; Dann lich ergeben. Glaub, lieb, er mir hat Gnad, hülf und gedult, Bringt GOttes huld,

spotten mein, Mich ganz und GOtt dem HErren, Derfelbist gar verachten, Uls sollt GOtt gottlos und verflucht, Kommt nicht mein helfer seyn, Dan nimmermehr zu ehren: Dann noch will ichs nicht achten: GOtt allein Will helfer senn, Der schutzherr mein Ist GOtt In ISsu Christi namen. Wer allein, Dem hab ich mich solches glaubt, Und GOtt verergeben; Dem ich vertrau, traut, Sollfeligwerden, Amen. Beft auf ihn bau, Der kan mich noch erheben.

5 Obs sich bisweilen schon anließ, Als wollt mich GOtt, nicht schüßen: Und hätt die Ich sie in tiesen sünden:

will er ewig schützen.

2 Diß hat So se ph, der 6 Darum freu dich, mein fromme mann, Sehr oft und liebe seel, Es soll kein noth viel erfahren; Von David, nicht haben; Welt, sund, tod,

o wüthet.
3 Trotz sey dem teufel und 7 Der keinen er verlassen rath In seinem Sohn ver- Darzu ein gut gewissen. Wer heißen. Wer ihm vertraut, GOtt vertraut, Best darauf Haut wohl gebaut, Wer will baut, Der sollsewig genießen. Mich anders weisen?

4 Wann böse leut schon schen such, Und nicht ben ichen such, Und nicht ben

fchlamm;

ich kan nicht mehr bestehen, Zu schwer ist die versuchungs-prob: Mein herze klopft, die

schlamm; Da kommen hohe 6 (Christus.) Gleich jenem wellen wieder, Streck aus die Canana'schen weibe Rufst hand, o GOttes-lamm! Ich du, mein kind! ohn überdruß; geh zu grund, ich muß ersaugeh zu grund, ich muß ersaufen, Herr! hilf mir, ich kan
nicht entlaufen.

2 Herr! hilf mir, ich muß fort, den guten kampf
fort, den guten kampf
macht es allzu grob; o GOtt!
teufel dämpfen.

hande beben, Du weißt es, 4 14. Lebt jemand fo wie o mein feelen-leben! o mein seelen-leben!

3 (Christus.) Getroft, seliglich, Was ich sucht alle mein kind! sen stark im stunden, Hab ich nun erst glauben, Alein-glaubiger! gefunden, Ich bin der sorgen was zweiselst du? Wer ift sc. Und sit in TEsu schoos. kühn, der dich sollt rauben 2 Ich as das thränen-drod, Aus meiner hand? hie ist die lund grämte mich schier todt, ruh: Ich, TEsus, ich bin dein Ich ließ das welt-getümmel, erretter, Des teufels starker Wein der hund son gericht

6 Halt ein, du thränenbach, wandelt mit der zeit, In jene Du herz = erzwungnes ach! Sest kommt nach ditterm leizden, Mit vielen füssen kreuzden, Mit vielen füssen kreuzden, Daß ich vom lebenszioch Nicht den, TEsus, der liedste freund, Den meine feele meynt.

7 Mein seufzen ist erhört, mein dervien ist gekehrt In kachen, mein betrüben In süssen weinen ist gekehrt In kachen, mein betrüben Kort, mel tröpfelt ab Die werthe seelenzgab.

8 Was mir bracht bittre gelden, Mein Fesu, wie so lange! Uch nimm mich aus der welt, pein, Muß jeho süsse sen, Ins güldne himmelszelt.

Den meine feele liebt, Der Je bittrer im betruben, Je mich vorhin betrübt. füßer in dem lieben, Ber- 6 Halt ein, du thränenbach, wandelt mit der zeit, In jene

## Saat , und Erndte , Lieder.

Mel. Es ist gewistich an. (4) Wann nicht, GOtt! deine 415. Es baut, Herr! gnad und gunst Hier unsern deine menschen steiß begleiten. Durch dich schaar Auf dein geheiß, die nur keimt der saamen auf, erde, Und hosst daben von Bächet, treibt, sehr frucht, jahr zu jahr, Daßsie versorget und reift darauf; Du bist, werde: Denn du versprichst, der alles nähret.

werde: Denn du versprichst, der alles nähret. du treuer GOtt, Daß sie, ben 4 Straf uns, HErr, nicht sleiß und müh, ihr brod Bon in deinem zorn; Sen uns ein dir erhalten solle.

2 Bis hieher trifft die zusag unsrer felder korn; Uch! Basein. Sib ferner deinen segen; ter, ach verhüte, Daß frost, Laß unsre früchte wohl gesund sturm, und hagelschlag deiln; Gib sonnenschein und Sie nicht zerstörend tressen! Benn, ohne deine ses mag, Und wir dann trauren gensshand, Bringt selbst ein müßten.

3 Bergebens ist all unsre mußten.

3 Bergebens ist all unsre seine hand Sest in der hossen, was es könnte.

5 Sib gnädig, was uns deine hand Sest in der hossen seine hand Sest in der hossen seine hand Sest in der hossen.

HErr,

DErr, gepreiset! Dann erblickt; Berg und thäler, bringen wir dir ehr und dank, tief' und höhen, Sahen wir D Vater, der mit speis und trank Die creatur erfreuet.

5 Als das feld nun reif zur ernte, Schlugen wir die sichel thätzger Stt! Dich lassen un, Da man zum erstaunen wir nur walten, Du kennst lernte, Was dein starker arm am besten unsre noth, Hast lange hausgehalten. Du wirst zends menge Doch die scheus in deinem eigenthum, Zu unsseren menge Doch die scheus in deinem eigenthum, Zu unsseren seine unse genden werden bei scheus in deinem eigenthum, Zu unsseren seine Und wer ist, der solche Jücke Dich serug werdanken fün? Nimm ein dankbares gemüthe Kür die große wohls

Mel. zeuch mich, zeuch. (31)

416. SErr des himmels that an. Alle felder sollen gemuthe Für die große wohlschaften der erden! schaft nacht satt wohlgefallen. Eaß den mund voll lobes werzen. 7 Sib nun kraft, den mischen! Da man dir zu sussellen, Den uns deine fällt, Kür den reichen erndtestegen Dank und opfer darzulegen. Daß der fluch ihn nicht verzehrt. Bleiben wicht mir in alten sinder. Kan das

zulegen.

2 Uch! wir habens nicht wir in alten sünden, Kan das verdienet, Daß du uns so treu besucht, Hat gleich unser feld gegrünet; Brachten wir doch te herzen; Stolz und geiz laßkeine frucht, Die zu deines ferne seyn; Laß den undankt namens ehre, Uns und andern nichts verscherzen. Schonke mit dich wäre.

3 Bater! der du aus erbarsieht und künftig haben, Auch men Böse kinder doch gestieht, Der du benden, reich und armen, Deines segens kraft dem is sie die dirftigen zu laben.

9 Laß dein wort auch früchsten bem is sie, gepriesen, Daß wir ernoten kan; So wird man sen gepriesen, Daß du so viel wirk jährlich singen, Wie du uns so wohl gethan. Sib

geschickt: Und so hat man mel, Umen! allerwegen Auen voller korn

guts erwiesen! uns so wohl gethan. Gib 4 Du halt früh und späten auch nach dem thränen-faa-regen Uns zu rechter zeit men Freuden-erndt im him-

Mel.

Mel. Wer nur den lieb. (36)

417. D daß doch ben der reichen ernote,
Bomit du, Höchster! uns hände, Uns zu erquicken, fererfreust, Ein jeder froh empfinden lernte, Wie reich du, uns zu segnen, senst; Wersorg uns dis an pfinden lernte, Eie reich du, unser ende, Und mach in unsern du unsern mangel stillst, that uns mit speis und freud uns größres glück erfreu.

7 Newahr uns den geschenke erfüllst.

2 Du siehst es gern, wenn ten segen; Gib, daß uns sein beiner güte, D Vater! unser herz sich freut; Und ein er herz auch seinetwegen Dir kenntliches gemüthe Auch das, dankbar und ergeben seine von das du für diese zeit Uns Du, der uns täglich nährt zur erquickung haft bestimmt, und speist, Erquick auch ewig Mit dank aus deinen händen unsern geist. nimmt.

3 So komm benn, GOttes huld zu fevren, Kommt Chrizten, laßt und seiner freun, Und ben den angefüllten schwerzen der erndte dankbar seine. Ihm, der und schwerzen der erndte dankbar seine. Ihm, der und schwerzen die wohlthat dankstets versorger war, Bringt neuen dank zum opfer dar.

4 Nimm gnädig an das lob der liebe, Das unser herz dir, Vater! weiht: Dein segen mehr in und die triebe dankbarkeit? Man steckt zum thät gen dank zur folgt in weltz und sleisches siebe, samkeit; Daß preis für deine Batertreu Auch unser ganzes der den den den seine segens. 3 So komm benn, GDttes Mel. Ber nur den lieb. (36)

leben sen.

seven jen.

5 Du nährest uns blos aus dienen muß.

erbarmen, Diß treib auch 3 Uch wunder! daß du nicht uns zum wohlthun an. Nun durch strafe Uns auch wie sem andre völker schreckst, Und armen, Wer ihren mangel aus dem tiefen sünden-schlase stillen kan. Her du Durch hunger, krieg und pest

7 Bewahr uns den geschent=

Batertreu Auch unser ganzes heit; So daß dein segens-leben sen. überfluß Uns blos zur wollust

erweckst;

erweckst; Das machet beineserleucht, Mit thau und regen gutigkeit, Die schonet und auch befeucht.

bis diese zeit.

4 D EDtt! bekehr uns naß, Und läßst drauf wachsen große fünder, Bergib uns laub und gras, Daß sich die unsreschwere schuld; Erbarme thiere mannigsalt Im seide dich der armen kinder, Und nähren und im wald. habe doch mit uns gedult: 3. Uns menschen gibst du Wirk in uns kräftig durch brod und wein, Daß unser dein wort, Und treib die lust herz kan fröhlich seyn; Du

zur fünde fort. machst es, daß die erde bringt, 5 Ach segne ferner deine Und uns die arbeit wohl gesgaben, Die jegund in dem lingt. felde stehn; Laß uns gut 4 Wir bitten deine gnad erndte-wetter haben, Und alle und güt, Daß deine wohlthat noth vorüber gehn: Gib, uns behüt: Die frucht der

fan.

men in der noth, Boll lieb regen, thau und sonnenschein, und treu, davon ernähren: Muß beinem wort gehorfam Berhüte doch, o treuer GOtt! seyn. Ben deiner wohlthat jederzeit b Die mäus und schnek-

7 Und also laß uns kunftig Solch ungeziefer von uns leben; Wie uns dein will im treib, Daß dein geschenk uns worte lehrt, Daß wir dir dank völlig bleib. und ehre geben, Und sich dein 7 Und wann sich sunde ben fegen täglich mehrt: Führ uns uns findt, Denk, daß wir auch endlich insgemein In deine kinder sind: Thu auf,

feind : Es wird die ganze welt verdirbt und wird zunieht.

2 Du machest berg und auen

lieber Gott! daß jederman erden uns bewahr, Und gib Die früchte völlig ernoten uns ein gefegnet jahr.

5 Ein fruchtbar wetter uns 6 Hilf, daß wir sie in ruh beschehr, Frost, hagel, miß-verzehren, Und auch den ar- wachs von uns kehr: Wind,

Den mißbrauch beiner gu- ken, beine ruth, Und was tigkeit. den früchten schaden thut,

beine himmels-scheuren ein. | BErr! beine milde hand, Dein Fußstapf fegne unser land.

Mel. Du unbegreissich h. (3)

410. D Bater! beine wolken rein, Auf daß die sonn beständig schein, Und bald ers böss und fromme, freund und wärme und aufricht, Was sonst

9 D GOtt! erhöre unfre erndt entgegen, Und plöhlich bitt, Und theil uns milden ift er uns entflohn, Der uns regen mit, Daß wir geniessen gezeigte segen. GOtt nimmt deine gab, Und auch das vieh und giebt, Was ihm beliebt, sein futter hab.

10 Wann deine gnad das jahr deinem gut belehnt; Thu wir mit deinem gut belehnt; Thu aber dieses noch dazu, Und gib gesundheit, fried und ruh.

11 Bey dir steht alles, doch sicherlich, Co-viel wir nöthig haben; Ist stes beschacht, Voll gnad und madt, treu und dankbar seyn, Und deines großen namens chr.

Dafür ausdreiten mehr und dessen walten.

Dafür ausdreiten mehr und well. Was Gott thut, d. (42)

Wel. Was GOtt thut, d. (42)

Mel. Was Gont thut, d. (42)

420. Preist, Christen, welt Regiert und hält, Auch und, so lang wir leben, Was ot erndte, Daß sich nicht ganz die fruchtbarkeit Von ehren dich In allen deinen wegen, Und trauen unveränstets erhält Er seine welt; derlich Auf deinen milden seinen wegen, Und trauen unveränstets erhält Er seine welt; derlich Auf deinen milden Was nöthig ist zum leben, Will er uns alles geben.

2 Er ist der Herr; in seistelt gewähren, Wenn wir dich ner hand Ist, was die erde kindlich ehren.

3 Er läßt die saaten bedinget, Kommt doch allein Von ihm gedeihn; Nur er, er läßt die saaten Blühn, reisen und gerathen.

3 Oft sehn wir froh in preisen deine güte Mit gnügshoffnung schon Der reichsten samme gemüthe.

### Scheid , Lieder.

Mel. Ach TCsu mein br. (27) 2 Da follten wir begehren, 421. Uch herzens-gelieb- Und nicht hinläßig werden, te! wir scheiden Das end kommt schnell herben; jetzunder, Ein jedes das halte Bir wissen feinen morgen, sein herze doch munter, Es Drum lebet doch in sorgen, schrene mit mir, Aus liebes- Der g'fahr ist mancherlen, begier: Herr Fcsu! Herr 3 Betrachtet wohl die sa-

Isefu! ach zeuch uns nach dir.chen, Daß uns der Herr 2 Ja, liebste geschwister, beißt wachen, Zu seyn allzeit drum lasset uns wachen, Weil bereit: Dann so wir wurd'n unsere feinde sich kräftig auf-erfunden, Liegen und schlaf'n machen, Sie suchen zu raub'n in funden, Er wurd uns wer-

Den göttlichen glaub'n, Da-den leid.
mit sie verhindern das kindlich 4 Drum rüstet euch benvertraun.
3 Und weilen wir jetzt von den, Lebt in gerechtigkeit:
einander thun treten, So laßt Das ist das rechte wachen,
uns doch eines vors andre Dadurch man mag gerathen, nur bäten, Daß keines nicht Zur ew'gen seligkeit. mög Abtreten vom weg, Nur 5 Hiemit send GOtt befoh-daß wir bewandeln den rich- len, Der woll uns allzuma-

tigen steg.

4 Ach herzeus-geliebte! es Zur ewigen freud erheben, könnte geschehen, Daß eines Daß wir nach diesem leben das andre nicht thäte mehr Nicht komm'n in ewigs leid. sehen, Ein jedes thu sleiß, 6 Zum end ist meine begehtebens doch trage zum preis.

Daß unsere reis Die krone des kebens doch trage zum preis.

Derren, Wie ich auch g'sine kommen in wachet alles war wurden alles semen Durch Achten Chris

woll uns GOtt begleiten, Ein jedes an sein oct; Da wol- Su eigener Meledie. lend fleiß ankehren, Unser 193. Lebt friedsam, sprach leben zu bewähren, Nach in Zu seinen auserkohrnen, Ge-

Mel. Nun ruhen alte W. (28) famen, Durch Ichin Chris 422 Muß es nun fenn stum, Umen. Es muß gescheiden, So schieden fenn.

· liebte.

liebte, nehmt diß für ein' lehr, sentfallen, Diß hat die lieb zu Und wollt sein' stimm gern euch gethan, Ihr bleibt auch hören, Das ist geseit, Zu mit euch allen, Zu tag und ein'm abscheid Bon mir, wollt nacht In mein obacht, Der vest drinn stehen, Ob scheid WErr woll euch bewahren, ich gleich, Bleibt's herz ben Ob scheid ich gleich, Bleibt's cuch, Bis wir zur freud ein- herz ben euch, Wollt nichts gehen.

überkam Im scheiden, über tapker senn, Die g'm ein e d'maßen, Als ich von euch GOttes versorgen, Die euch mein abscheid nahm, Und das nun ist befohlen kein, Auf mals mußt verlassen, Mein daß ihr unverborgen Die ehterzen bang, Beharrlich lang, renskron Zu einem lohn Auf Bleibet noch unvergessen, Ob eurem haupt mögt tragen, scheid ich gleich, Bleibt's herz Ob scheid ich gleich, Bleibt's ben euch, Wie follt ich euch herz ben euch, Um GOttes vergessen?

4 Es ist ja kund und offen= 8 Kommt doch hier an bar, Wie friedsam wir zu- mein's herzens-grund, Mit sammen Gelebt han und ein- thränen ifts gefungen, Im müthig gar, Gemäß dem Herren bleibet doch gesund, christen-namen, Als kinder Ihr alten und ihr jungen, GOtt's, Lieblich guts muths, Hit euch für zwist, Bon's Da that mir weh das scheiden, satans list Woll' euch der Db scheid ich gleich, Bleibt's HErr befreyen, Db scheid ich

mehr auszubreiten.

5 Mein' liebste freunde,
manche thran Ist mir um euch sein werk, Daß er kräftig ge=

an tugend fparen.

2 Ein herzens = weh mir 6 Und ihr, väter! wollt wohlbehagen.

3 Nach Christi wesen ench 7 Send klug und unters boch halt, Gleich wie ihr habt thänig fort, Ihr jungen all empfangen, Gebaut auf m im leben, In eintracht, drift-grund zu rechte g'stalt, Sein' lichem accord, Wollt nach wegen wollt anhangen. Da- dem besten streben; Habt rinn besteht Mein rath, weil's eure freud In dieser zeit Stets geht Auf ein scheiden sehr im gesetz des Herren, Db traurig, Db scheid ich gleich, scheid ich gleich, Bleibt's Bleibt's herz ben euch, Bis herz ben euch, Lebt doch nach an mein end gedaurig. Gott's begehren.

herz ben euch, GDtt's lob gleich, Bleibt's herz ben euch,

wohn euch ben in gnaden.

Mel. Wer nur den lieb. (36)

alles was ihr feht, Das trägt trant : nun gute nacht. die obschrift: Es vergeht!

2 Ich liege hier im sterbe= bette, Bom funden-gift gang infiscirt, Mein geift weiß feine ruhe stätte, Die mir die liebe hand geruft, Als nur den namen Jeju Chrift, Der auch

im tod mein leben ist.

3 Mein zeitlich leben ist verflossen, Und meine tage sind vorben: Die kurze wall= fahrt ift beschloffen, Es ift an mir die todes=reih, Doch bin ich froh, HErr TEsu Christ, Daß du auch mit am rei= hen bist.

reiche gnade, Der welt schon gnad.

lenket, Geht ihr zu dem geba- 5 Ad GDtt! durch beine te stark, Dann meiner auch liebes-hande, Mach du mich gedenket Im baten rein, Daß jego noch bereit, Daß ich, an GOtt allein Mich wolle wohl meinem letten ende, In berathen, Db scheid ich gleich, deinem heil getroft abscheid. Bleibts herz ben euch, GOtt Dein will fen mir in ewig= feit Gin centrum ber gufriedenheit.

6 Hiermit will ich nun ab= 424. Uch! fommet her, schied nehmen Bon denen, die der! Ach kommt, und seht die von denen, die sich gramen nichtigkeit! Die nichtigkeit der In ihrem armen forgen-ftand; stolzen fünder, Und ihres le- Fürcht't GOtt, und batet bens eitelkeit. Dann alles, tag und nacht, In ihn ver-

> 7 Gut nacht, ihr reichen dieser erden, Die ihr den reich= thum nennt ein glück, Ich wünschte niemals reich zu wer= den. Es währt doch nur ein'n augenblick, Und Christus ruft: Ein hartes weh! Bedenks doch, bitt ich, zum adjeu.

8 Gut nacht, du wilde schaar der jugend, Du unbe= kehrte heiden-zucht, Die du nichts weißt von ehr und tu= gend, Und nur dem satan bringest frucht. Folg GDt= tes ernstem wort und rath. 4 Ich hab durch Gottes Sonst findst du ewig keine

langst gut nacht gesagt: Und 9 Gut nacht, ihr welt-ge-auf dem schmalen SCsus-pfa- sinnten herzen, Die ihr auf de Nach wahrer seelen-ruh erden freude sucht, In kurzgetracht. Doch hab ich nicht weil, lachen, spielen, scher= gethan, was taugt, Und viel zen, Und eurem Gott nicht bringet frucht, Ach, thut boch, feelen,

seelen, thut doch buß! Sonst mir nicht gefallen, Hat euch sahrt ihr in die finsternuß.

10 Gut nacht, euch mit einsssolches nicht durch Gottes ber allen, Du falsche, böse, gnad, Schon eh'r gescheh'n, arge welt! Daß euer thun wars jest zu spat.

## Unhang.

Mel. Abermal ein Tag v. (1)

425. Auf, mein g eist! Mein in angst verzehre.

du hast gelausen

Lang genug der sünden bahn; jeht nieder, Sagend, daß ich Willst du nicht zum teuselst jen der knecht, Welcher dir hausen, So schwing dich jeht daß pfund gab wieder, Ohne himmelan! ISsus tadet in wucher, allzuschlecht. Willt sein haus, Will daselbsten du ins gerichte gehn, Wie theilen aus Heil, gnad und wollt ich vor dir bestehn? O, was mehr erquicket, Sen nur ihr berge, mich bedecket, Und, recht dazu geschicket.

2 Wohl! ich komm und 5 Groß bist du von güt und

2 Wohl! ich komm und 5 Groß bist du von güt und fühl den schaden, Darein ich treue, Richt dem, welcher gesetzt bin: Könnt ich nur in ohne schuld, Sondern denen, thränen baden, Uch, was gäb die mit reue Suchen deiner ich nicht drum hin! Gitles anaden huld: Drum nicht wesen, sep verslucht, Das ich straf in deinem grimm, Lenke bisher sehr gesucht, Welt und ab die donner-stimm; Und, suft, mit deinen schäßen, Weg um deines eides willen, Thu nur, du kanst nicht ergößen. hinfort mein zagen stillen.

3 Meiner fünden centner= 6 Mag ein mutter=herz plagen, Wie der wellen wilde wohl haffen, Was des kindes fluth, Mich zu tausend trüm= namen hat? Wie wolltst du mern schlagen, Und ertödten dann mich verlassen, Wegen allen muth. Mein herz ist meiner missethat? Nein, der= gar sehr bedrängt, Und in selben ernstes leid Machet, kunmer eingezwängt. Uch, daß du bist bereit, Mich schor

N 1 wieder

wieder zu umarmen, Und dich glaubt, so send ihr GOttes

gewandt, Neu in ICsu mich Aus gnaden nimmt er funs verbunden, Bringen mich in der an. ruhestand. Nun ich Sodom 5 Aus gnaden — aber suns bin entführt, Soll nicht wer- der! hüte Dich vor dem miß-den mehr gefpuhrt, Irdisch brauch seiner huld, Und häuleben, blinde werke, IGfu, fe nicht, weil feine gute Go meinen vorsat stärke.

Mel. Wer nur den lieb. (36)

426. Hus gnaden soll ich trost und heil verfagt.

2 Aus gnaden — benn wer zum tode fen. kan verdienen, Was fündern 7 Aus gnaden hilf mir rin=

den? Sprich, weß du dich zu dich hier preisen kan. Dann rühmen hast? Bracht' er sich bin ich ganz gerecht und rein, nicht zum opfer dar, Als jeder Und ewig selig, ewig dein. Sottes feind noch war?

meiner zu erbarmen. finder, Ihm wohlgefällig-7 D glückfelig dann die durch sein blut. Welch heil, stunden, Die zur buß sind an das GOtt nur geben kan!

wunder-voll ist, schuld auf schuld; Denn wer auf sie zu freveln wagt, Dem ift ihr

selig werden, Und 6 Ergreif mich denn mit nicht durch meiner werke vater-armen, Gott! rette werth! Welch heil, daß Gott mich; gib glauben, gib Auch mich schon auf erden Für sei- heiligkeit, durch dein erbarner gnade kind erklärt! Durch men, Bu allen pflichten kraft meinen Heiland foll ich rein, und trieb; Daß meine feele Mus gnaden ewig selig fenn. dir getreu Im glauben bis

GDttes Cohn erwarb, Als er gen, streiten Und überwinden; zu GOttes ruhm, und ihnen tritt herzu, Wann meine mat: Bum besten, zur verföhnung, ten fusse gleiten, Und becke starb? Nahm er nicht aller meine mängel zu. Denn du fünden schuld Auf sich allein, belohnst dem glauben auch und blos aus huld? Der gnade redlichen gebrauch.

3 Aus gnaden trug er ja 8 Aus gnaden einst von dir auf erden Der strafen GDt-erhoben In beinen himmel, tes ganze laft. Was triebihn, will ich dann Mit allen heili= mensch! dein freund zu wer- gen dich loben, Mehr, als ich

4 Hus gnaden that ers; Diel. Lebe den Serren, d. (6) freut euch, fünder! Wenn ihr 197. Blühende jugend, nur wahre buße thut, Und fünf=

fünftigen zeiten, Hore doch 7 Suchst du ihn herzlich, so einmal, und las dich in liebe mussen dich engel bedienen. bedeuten. Folge der hand, Dwie vertraulich wird deine

2 Opfre die schöne, die mun- ewig verschreibst, Ben dem tre, lebendige bluthe, Opfre wir allezeit grunen. Die frafte der jugend mit 8 Gnade ben menschen kan

der güte.

armt er die lämmer auf erden. verschwinden. Jugend, du sollst ihm die 9 Denk! welch ein freude liebste belustigung werden und ehre wird dem widerfah-

kan man für jugend luft ach mit blühenden haaren. ten! Schmeckend und sebend 10 Bahrlich, so folget ein verschmachten.

Die sich oft zu dir gewandt, gemeinschaft mit ihnen! Wenn Dein herz zu ICsu zu leiten. du nur bleibst, Und dich dem

frohem gemüthe ICju, dem niemand gesegneter finden, freund, Der es am redlichsten Uls wer von jugend auf alle meynt, Dem großen Konig begierde der sünden Ernstlich verflucht, 11nd sich beluftigung

8 Bartlich und fröhlich um- sucht In sachen, die nicht

Segen und heil Cammlet ren, Der sich von kind auf, ber Vater in eil Für dich, du und bis zu den spätesten jah-schmuck seiner heerden.

ren, ICzu vertraut, Den man 4 ICzum geniessen, das im alter noch schaut, Gekrönt kan man kön in eine kort den man kön in geniessen, das im alter noch schaut, Gekrönt

die ewige diebe betrachten: fanftes und frohes verscheiden: Das ist genug. Aber der Wenn man des Lammes ver= lufte betrug Läße unfre feele sohnende blutige leiden Lange schon kennt. Wohl mir! in 5 Bäume der jugend, er dem element Will ich mich füllet mit beiligen fästen, ewiglich weiden.

Machsen an weisheit, an gnade und seligen kräften.
Wel. Christus der uns s. (2)
Wenige zeit Macht sie dem haus-herrn bereit Zu seinen schönen geschäften.
6 GOtt und dem Lamme zum wertzeug der ehre gereischen, Das ist mit irdischer Ist neu alse morgen, Die derrlichkeit nicht zu vergleisischen. Til neu alse morgen, Die derrlichkeit nicht zu vergleisischen. Tugend, ach du, Bist und vertreibt die sorgen.
ihm die nächste dazu, Laß nur den scholaf, der du bist das leben,

leben. Meues leben in mir schaff; Denn haft du gegeben Dieser welt der sonnen licht, Welches all's erfreuet, Wirst du ja mich lassen nicht, Mein heil! unverneuet.

3 Ohne licht sieht man kein licht, Ohne GOttes leuchten Sieht kein mensche Christum nicht, Der uns muß befeuchten, Mit dem hellen himmels-thau Geiner fuffen lehre, Drum BErr Chrifte auf mich schau, 11nd dich zu mir fehre.

4 Rehre zu mir deine gut, schuldt, Was dich je betroffen. Freundlich mich anblicke, Daß mein innerstes gemüth In dir sich erquicke, Und die fusfe himmels-luft Mit begierde schmecke, Sonsten sen mir nichts bewußt. Co da freud ermecke.

5 Laß ja ferne von mir fenn Hoffart, augen-weide, Flei- deutlich merken Un fo viel schoes : lust und allen schein, liebes-werken: Drum preisen ICfu! mir verleide, Damit wir ihn hoch. sid die welt ergöht Zu ihr z Wirrühmen seinerbarmen, felbst-verderben, Dann, mas Das uns das feld beftellt, fie fürs beste schäft, Machet Und unverdient uns armen ewig sterben.

licht, ICfu, meine freude ! Db wir gleich gottlos leben; Bis der frohe tag anbricht, Das fried und ruh gegeben, Du, nach allem leide, Ich in Daß jeder sicher wohnt. weisser kleider pracht Werde 3 3war manchen schönen se= freudig springen, Und das gen Hat boses thun verderbt, GOttes wohlgemacht, Din Den wir auf guten wegen aufbören fingen.

Mel. Befieht du beine 2B. (2)

420. Marum bist dutraurig doch, Lieber Christ im herzen, Ziehst du et= wan schwer am joch, Unge-füllt mit schmerzen, Ober ist des unglücks fall Ben dir ein= gekehret, Daß man nichts als überall Geufzen von dir höret? 2 Sa, sprichst du, ich habe wohl Urfach, mich zu qualen, Weiß nicht, wo ich alles foll, Was ich brauch, hernehmen. Trage alles mit geduld, Harr auf GOtt mit hoffen; Du hafts ja vielmals ver=

Mel. Helft mir GDtt. g. (37)

430. Die erndte ist zu ende, Der fegen eingebracht, Worans GOTT alle stände Can, reich und fröhlich macht. Der alte GOtt lebt noch; Man kan es

Gethan, was uns gefällt; 6 Mun, so bleibe stets mein Das immer noch geschont,

Sonst noch von ihm ererbt;

Doch

Doch hat GOtt mehr gethan, deinen gaben sehn, Mit her-Aus unverdienter güte, Als zen, mund und leben, Dir mund, herz und gemüthe, dank und ehre geben. Olaß Nach würden rühmen kan. es doch geschehn!

Und fünder zu erfreun, Und So nimm du unsern geist In sich und gang bezeiget Durch deine Bater-hande, Wo er thau und sonnenschein. Wann der ruh geneußt, Wo ihm wir es nicht geacht. Co hat kein leid bewußt; So erndten er sich verborgen, Und uns wir mit freuden, Nach ausgesdurch noth und sorgen Zu standnen leiden, Die garben dem gebat gebracht. voller luft.

5 D allerliebster Bater! Du hast viel dank verdient; Du mildester berather! Machst 431. Du Friedens-fürst, daß dein segen grünt: Wohl-an, dich loben wir Für abge- Christ! Ein mensch und

6 Zum danken kommt das In dir allein Will uns der fleben: Lag uns, o frommer Bater retten. GOtt! Für feuer sicher stes 2 Die noth ist groß, uns hen, Und auch für andrer drücket sehr Des krieges un-noth. Gib friedens-volle zeit, gemach; Wir sind von eigner Erhalte deine gaben, Daß hülfe leer, Drum führe du wir uns damit laben; Regier die sach; HErr, schaff uns die obrigkeit.

die obrigkeit.

7 Berleih zu beinem worte Diesen nöthen.

2 Besonders dein gedeihn, Daß wir an unserm orte Uns dein amt, Daß frieden uns des beständig freu'n: Halt verspricht, Und hilf uns gnäsdiesen saamen rein, Laß ihn dig allesamt, Sen unser trost viel früchte bringen, Daß wir und licht: Laß uns hinfort in allen dingen Necht fromm

von driftlich sonn und christlich seyn.
9 Laß diß uns zu dir len- den wieder haben.
2 Laß diß uns zu dir len- 4 Wir haben alles wohl

ken, Was du zum unterhalt verdient Und leidens mit ge-Des leibes wollen schenken, dult; Doch denke, daß du

4 Er hat fein berg geneiget, 9 Kommt unfer lebens-ende,

In eigener Meledie.

wandten schaden, Für taufend mahrer GDtt, Der bu ber andre gnaden; SErr GDtt! rechte helfer bift, Im leben wir danken bir. und im tob, Hor unfer fchrenn,

Daß wir dich mannigfalt In und versöhnt; Du zahltest

unfre

unfre schuld; Darum vergieb, Immerfort im elend schweben, Nach deiner lieb, Die du zu Ist darben der Christen brod:

fundern trägeft.

5 Da ift groß elend und Giebt den allerbesten muth, gefahr, Wo pestilenz regiert, Wann ben jeden augenblicken Wiel größer aber ists fürwahr, Wir die seele wohl beschicken. Wo krieg geführet wird, Da 4 Denke, wie viel körner wird veracht Und nicht be- fallen Im gemegnen ftunden= tracht, Bas recht und löblich glas, Bie des blutes ftrome wäre;

6 Da fragt man nicht nach noch lag: Alles rinnet ohn= ehrbarkeit, Nach zucht und nach verweilt, Weil das leben felgericht, Dein wort liegt auch ber eilt. Sier dein reifliches zu solcher zeit, Und geht im bedenken Soll GOtt wahre schwange nicht; Drum hilf buße schenken.
uns doch, Zerbrich das joch 5 Die minuten kan man

Herr! zu danken senn be- ftundlein wohl erklecken. dacht, Daß an meiner pilger- 6 Hast du dieses nie erwonäher kommen?

chen hin, So viel, wie ich kan geschicktes wandern, Eine vermuthen, Schritt dem tod stunde nach der andern. ich näher vin. Flügel hat die 7 Zeit und jahr ist hinge-lebens-zeit: D ein ungewisses flossen, Fragt sich, wie du's heut; Doch gewis, daß zu angelegt? Mensch! sen künstenn sich dem grade Ich mich selbst ge-tig unvertorssen. Wann sich tragen habe.

Ist der erste schritt zum tod ; stehen foust bereit, Mit der

Doch das ende macht es gut,

wallen. Werden nimmer mud

Des ungerechten kriegs. - Zählen, Und fo oft die aber Mel. Abermal ein Tag v. (1) schlägt; Aber zählen möchte fehlen, Wann, durch bittre 432. Eben jeto schlägt reu bewegt, Da, die fund die stunde, So ich vorher gethan, Führest auf lebend hingebracht: Sollt ich den muster-plan: Taufend nicht mit meinem munde, greuel aufzudecken, Mag ein

reis Bu bes himmels paradeis, gen? Pilger, eilend zu ber Und der frohen schaar der gruft! Gott, der selbst dich frommen, Um ein schrittlein auferzogen, Dir anjett zur beff'rung ruft. Gine ftund ift 2 So viel stunden und mi- gleich vorben; Schaue, was nuten Un dem uhrwerk strei- diß leben sen; Ein zum tod

uhr und ader regt, Stets zu 3 Unfer anfang in dem leben machen auf die zeit, Da du

lampen

lampen ölebegiessen, Deinen 3 Merk auf, der du mit grofskönig zu begrüssen. sem pracht Die lässest hauser 8 Wollft, Herr ICsu! mir bauen :,: Du wirst in jener

verleihen, Was die zeit erkau- finstern nacht. Dergleichen fen lehrt, Dieser welt mich zu nimmer schauen: Der höllen verzeihen, Welche fund und wohnung ist ein schlund, Sa zeit verzehrt. Gib, daß meines tiefe pfüß, In welcher grund lebens lauf Sen gerichtet Du fallen wirst mit grauen. himmel-auf, Und ich komme 4 Da findet sich kein schoner

ben : Wer diß ziel mit Gott farte flammer Weft an einan= erlangt, Hat das beste theil der hat verpicht, Es ist ein gefunden, Da, wo man in wohn-haus ohne licht, Ein frieden prangt. Uch wie wünsch schwefel-loch voll jammer. ich da zu senn, In der engel 5° Man wird dich auch an

Der höllen pein betrachtet :,: schlingen. Sa, daß sie fast als ein ge= 6 Gedenk jetzt nicht, wie dicht Von vielen wird geach- kan es senn, Daß dieser ort tet: Da doch kein augenblick soll fassen :,: Solch eine vergeht, Daß nicht ein hauf meng, und so viel rein Die im sarge steht, Vom würger sunder fühlen lassen? D men= abgeschlachtet.

beinem lauf, Es ist ja leicht ist breit Von angst = und geschehen :,: Daß dich gereut marter-gassen. der schlimme kauf, Orum 7 In diesem loch ist gar

bleib ein wenig stehen: Wir kein licht, Noch heller glanz wollen erst das hollen-loch, zu finden :. Die liebe sonne besehen.

nach dem streiten Hin zum saal, Kein vorhaus, keine licht der ewigkeiten. kammer :,: Es heißt und ist 8 Ewigkeit hat keine stun- ein ort der quaal. Den satans

freuden = schein. Her engel diesem ort Nicht sanft zu enden meine klagen, Laß die wagen bringen :; Uch nein! du mußt mit grauen fort, Und in den abzrund springen; Es wird, so bald du fährst das von, Wie Dathan und den Abzrund springen in den Abzrund springen; Es wird, so bald du fährst das von, Wie Dathan und den Abzrund springen in den Abzrund springen; Es wird, so bald du fährst das von, Wie Dathan und den

ibgeschlachtet.

2 Halt ein, o mensch! mit Ihr feld ist groß, die stadt

Den schwefel = pfuhl, des scheint hie nicht, Man tappet satans joch Mit rechtem ernft wie die blinden. Die leuchtet weder mond noch stern, Gin

höllen=

höllen-kind das lebt von fern, und schrecken :,: Ach höret, In schwarz verbrannten grun- wie der donner kracht, Es ben.

8 Hier steiget auf ein dicker stets an diesem ort, Die winde rauch, Erschrecklich anzuse- braufen fort und fort, Der hen :,: Ein rechter pech = und hagel bleibt nicht steden. schwefel-schmauch, Der über- 13 Ein jeder fünder hat sein all muß gehen. Ein schmauch, loch, In dem er sich muß quä-

der billig wird genannt Lingst, len :,: Dann unter diesem jammer, marter, quaal und teufels-joch Hat einer nicht zu brand, Dafür man nicht kan mählen. Man darf nicht schwei-

stehen.
9 Wer mag ermessen den macht fällt viel zu schwer, gestank, Der hie auch wird Er hat da zu befehlen. gefunden :,: Der strenge gift 14 Die stolzen werden all= kan machen krank Urplötlich zumal Dort ben einander die gesunden. Er ift wie siten :,: Die faufer werden dicker toth und feu'r, Durch in der quaal Den suffen wein ihn wird alles ungeheu'r, Das ausschwiten: Den schindern

10 Diß große feld hegt eis hurer wird das hollisch feu'r nen brand, Der schwarz und In ewigkeit erhitzen. traurig scheinet:,: Doch brens 15 Wer ist, der das erduls weinet.

11 Das höllen-feu'r ist der-spiel, Dort wird es anschrecklich heiß, Kan stein und ders schneiden. stahl verzehren :,: Der ew'ge 16 Magst du hier nicht ge-angst = und todes = schweiß fangen seyn, Wie wirst du Wird die verdammten nähren. dann ertragen :,: O mensch! Diß feuer brennet graufam der höllen angst und pein, zwar, Verbrennet doch nicht Den rauch, gestank, das klaganz und gar Die, so den gen, Die finsterniß, des dontod begehren.

jammer-nacht Ift lauter angst welt zu fagen.

blist an allen ecken. Espraffelt

ftinkend, überwunden. wird die gnade theu'r, Die

net diß verfluchte land Mehr, den kan, Was die verdamm= als der fünder mennet. Ben ten leiden :,: Ihr frechen diesen flammen kan er sehn sünder, denkt daran, Ihr Die plagen, welche dort ge- musset plöglich scheiden. Ist schehn, Die man zu spät be- euch der kerker hie zu viel? Ach GOtt! das ift nur kin=

ners macht? Beut ift die zeit,

12 In diefer traur = und bald gute nacht Der argen

In eigener Melodie. und stämmlein aus göttlicher 434. Es glänzet der Chrisstamme, Die oben Terusalem sten inwendiges freundlich gefäugt. Die engel leben, Obgleich sie von aussen sind brüder, Die ihre loblieder die sonne verbrannt. Bas Mit ihnen gar freunlich und ihnen der könig des himmels lieblich absingen. Das muß gegeben, Ist keinem, als ihsten ganz herrlich, ganz nen nur selber, bekannt. Bas prächtig erklingen. niemand verspüret, Bas vies

miemand verspüret, Was niemand berühret, Hat ihre erund leben im himmel. Sie
leuchtete sinne gezieret, Und bleiben ohnmächtig und schwesen
sie zu der göttlichen würde sen die welt. Sie schwecken
geführet.

den frieden ben allem getüm-

2 Sie scheinen von aussen mel. Sie kriegen, die armdie schlechtesten leute, Einsten, Was ihnen gefällt. Sie
schauspiel für engel, ein eckel stehen im leiben: Sie bleiben
der welt, Und innerlich sind in freuden. Sie scheinen ersie die lieblichsten bräute, Der tödtet den äusseren sinnen,
zierrath, die krone, die TCsu Und führen das leben des
gefällt, Das wunder der zei-glaubens von innen.

ten, Die hier sich bereiten, 6 Wenn Christus, ihr les Den könig, der unter den ben, wird offenbar werden, lilien weidet, Zu küssen, in Wenn er sich einst, wie er ist, güldenen stücken gekleidet. öffentlich stellt; So werden

3 Sonst sinder gerteibet. Opfentia, steat, So toetben 3 Sonst sind even der Nacht find fie des Abams sie mit ihm, als götter der natürliche kinder, Und tragen erden, Auch herrlich erscheinen das bilbe des irdischen auch zum wunder der welt. Sie Sie leiden am sleische, wiewerden regieren, Und ewig andere fünder, Sie essen und floriren, Den himmel als trinken nach nöthigem brauch, prächtige lichter auszieren. In leiblichen sachen, In schla Da wird man die freude gar fen und wachen, Sieht man offenbar spüren.

fie vor andern nichts sender- 7 Frohlocke, du erde, und lichs machen, Nur daß sie jauchzet ihr hügel, Dieweil du die thorheit der welt-lust ver- den gottlichen saamen geneußt. lachen.

Denn daß ist Jehova sein gött=

4 Doch innerlich sind sie liches siegel, Zum zeugniß, daß aus göttlichem stamme, Die er dir noch segen verheißt. Du GDtt durch sein mächtigsollst noch mit ihnen, Aufs wort selber gezeugt, Gin funke prächtigste grünen, Benn erst

ihr

ihr verborgenes leben erschei-schler da! Gollten wir noch net, Wornach sich dein sous-schlafend träumen, Da der

zierde der inneren welt, Gib, der himmel und die erde Ru-daß wir die heimlichen wege fen, daß man munter werde. erwählen, Wenn gleich uns 4 Da der ew'ge überwinder bie larve des creuzes verstellt. Chmals in der leidens-nacht, Hier übel genennet, Und we- Als ein freund der armen nig gekennet, Hier heimlich sunder, Seinen abschied hie mit Christo im Vater gelebet: gemacht, Ben dem letten Dort öffentlich mit ihm im abendmahl, Bon der jünger himmel geschwebet. fleinen zahl, Die er mit ver-

Mel. Abermal ein Zag v. (1)

ihn nicht betrüht; Seiner schmach, Durch der liebe lieben angst und schmerz schen Möchten allem Bricht sein liebstes IGsus- tod entsliehen. herz; Drum wird er mit 6 Auf, last uns von hin-nachdruck eilen, Und sich gar nen gehen! War und ist das

nicht mehr verweilen.
2 Muß man gleich auf ihn nicht stille stehen, Nein, er noch warten, D! so ists der eilet immerfort. Als ein drum laffet uns aufftehn, rechten creubes-garten.

Und mit ihm von hinnen 7 Run hat JEsus über=

3 Sollten wir und noch ver= ben wiederbracht, 2118 der mah=

zen mit ihnen vereinet. bräutigam so nah; Sollten & DEsu, verborgenes le- wirs nicht hören denn, Daß ben der seelen! Du herrliche so viel posaunen gehn! Uch!

liebtem lieben In des lebens

buch geschrieben;

5 Hat er ihnen übergeben 435. Fort ihr glieder und Die verliebte liebes = kraft, gespielen, Und wer Wie ein weinstock seinen reben sonst den braut'gam liebt, Theilet mit den weinstocks-Seht, es kommt der freund saft, Daß wir alle nach und im kuhlen, Wohl dem, der nach In der lieben creußes-

muh wohl werth, Weil er in wohlgeübter held Ziehet er dem creupes-garten Uns das hinaus ins feld, Wo die fein-höchste gluck beschehrt: O! de auf ihn warten, In dem

gehn, Auf daß auch die welt wunden, Und das creuß zur erkenne, Daß man sich von lust gemacht, Unster feinde ihm nicht trenne.

faumen, Da die mitternachtlre Gottes-Sohn Sat er ko=

nigreich und fron, Saden him- Die gedult und demuth üben, mel eingenommen, Und wird Mebft ber herzens-reinigkeit, nun bald wieder kommen. Füllen ihr gefäß mit öl,

8 ICfus will mit eilen kom- Werden von Im m an uel men, Unfer freund gur mit- Had begehren eingenommen, ternacht, Bu der kleinen zahl Bann er nun wird wieber der frommen, Deren herz im kommen.

glauben wacht; Aber auch als 13 Auf! lagt uns von hinwie ein dieb Denen, die in nen gehen, Ihr berufnen all-fremder lieb, Fremder buhl-zumal! Laffet uns doch nicht ichaft, falfchem leben, Gich befehen, Bas uns von des der weichlichkeit ergeben. Lammes mahl In dem

9 Kan die liebe des geliebten kurzen glaubens-lauf Jegund Unfer herz erweichen nicht, noch will halten auf; Dann D! so muffen die betrübten der zustand aller frommen Bringen traurigen bericht, Spricht: ber brautigam will

Daß wir lieber stille stehn, kommen. Als ein wenig weiter gehn, 14 Selbst die schläfrigkeit Boman nachgefalbtem fterben bekennet, Dag bie mitternacht Soll ein ewigs leben erben. nicht weit, Und wer fich faum

10 Möchten wir zu herzen glaubig nennet, spricht : es fassen, Unsers großen königs ift die lette zeit, Welt und rath, Und uns jest noch war- abgrund haben frieg, Und der nen laffen, Durch des liebsten BErr allein giebt fieg Denen, wort und that! Bachet, fpricht die mit flehn und baten Bor der braut gam, wacht! Das ben thron der gnaden treten.

geschren zur mitternacht Wird des bräut'gams zukunft brin=

In eigener Meledie. gen, Und ben flugen wirds 436. Friede! ach friede!

ach göttlicher gelingen. 11 Anechte, die mit warten friede, Bom Bater burch eilen Bu ber zufunft IGfu Chriftum im beiligen Geift! Christ, Deren idmerz kan IC- Welcher ber frommen herz, fus heilen, Welcher ihrer nie finn und gemuthe, In Chrifto vergist: Und wen er zur let - zum ewigen leben aufschleußt, ten zeit Wachend findet und Den follen die glaubigen feelen bereit, Wird er über alles fe-erlangen, Die alles verleugnen Ben, Und in ewigkeit ergeben, und Schu anhangen.

12 Jungfrauen, die JEfum 2 Richte deswegen, fried= lieben Und in widerwärtigkeit liebende feele! Dein herze im glauben zu IGsu hinan; rott, Welche den weltlichen lu-Was da ist droben ben Chri- sten nachjagen, Richt fürch= sto, erwähle, Berleugne dich ten noch lieben den heiligen felbst und den irdischen plan; Gott; Denn die sich zu sol-Rimm auf bich das fanfte den gottlofen gefellen, Die joch Christi hienieden, Solfahren mit ihnen hinunter findest du rube und göttlichen zur höllen.

frieden. des friedens viel schmerzen, und laufen den raben nicht Von wegen des Vaters ver- nach: Also auch, seele! nur söhnung auf sich: Nimm diß, ICsu nachrenne, Dich fündlis o seele! recht fleißig zu her- cher brut und welt-vögel entzen, Und siehe, was thut schlag; Go wird auch bein wohl dein ICfus für dich! Beiland sein küchlein beschir= Er bringet mit seinem blut men, Wenn auf dich welt, frieden zuwege, Und machet, teufel und hölle losstürmen.

du dich ihm ganglich ergie-feinem wort leben.

ift, fliehen und meiben.

6 Weislich und fleißig mußt

7 Küchlein die bleiben ben Rahm doch der mittlerlihrer gluck-henne, Sie schreven

daß alle unruhe sich lege.

8 Liebe und übe, was ICsus
4 Nun dafür bist du ihm dich lehret, Und was er dir ewig verbunden, Du follt da- jaget, baffelbige thu; Saffe fur ganglich fein eigenthum und laffe, was fein wort verfenn, Beil er dir ewige er- wehret, Go findest du frieden löfung erfunden, Und schleußt und ewige ruh: Denn felig, dich in gnaden - und friedens- Die also sich IEsu ergeben, bund ein: Drum siehe, daß Und gläubig und heilig nach

best, Und immer beständig 8 JEsu! du Berzog der frie-von herzen ihn liebest. Dens-heerschaaren, D König 5 Siehe, von seinen fried- von Salem! ach, zeuch uns bundes-genossen Ersordert er nach dir, Das wir den frie-herzliche liebe und treu ; Da- dens-bund treulich bewahren, rum sollt du von dir alles aus- Im wege des friedens dir stoßen, Was feiner feindseligen folgen althier: Uch laß uns gegen-parthen: Belt, teufel bod beinen Geift fraftig reund funde die mußt du be- gieren, Und dir nach im frie-ftreiten, Bas IGju zuwider den zum Bater hinführen.

Met. D wie felig find bie. (39)

du dich entschlagen Der bosen 437 Freue dich, du kinder-gesellschaft und sündlichen 437 Freue dich, du kinder-

ift ein kindlein worden; Alsoserden wohne, Und in und hat euch Gott geliebt! Schaut sein wohlgefall'n. dis Gott-kind in der wiegen Rackt, und arm und weinend Mel. Wer nur den lieb. (36) trübt.

2 Eurentwegen iaft er fah- Der du so gnadiglich verheifft, ren himmel, und der himmel Durch Sesum Chriftum, deischne, Daß er euch mögt nem Sohne, Bu geben beinen kommen nah: Kinder, sucht heil'gen Geift, Allen, die diß kind auf erden, Daß sie darum bitten dich, Durch seine engel werden, Die ihm deinen Sohn, demuthiglich.

singen gloria.

Beiland wieder; Werft euch ftum, beinen Sohn: Sende mit zur frippen nieder; Gebt ihn dann zu mir hernieder, ihm herz und alles ein: Sei- Bon beinem hohen himmelsne unschuld, seine tugend, thron, Und laß ihn ben mir Sen ein spiegel eurer jugend, kehren ein, In meinem innern

5 Nun, ich will die welt ver- 4 Drum sende ihn mit sei-lassen, Und dich himmels-kind nen gaben, Und laß ihn in umfassen, Das sich gern den mir finden ruh, Und ewig seine kindern gibt: ICsu, konnn, wohnung haben; Gib, daß er mein herz ist deine; Mach es mich bereitet zu, Noch hier, still, gebeugt und reine; Machs, in dieser lebenszeit, Zum tem-

daß es dich ewig liebt.

6 Komm, o IESU, heil
ber fünder; Laß, o IESU, alles lehret; In alle wahrheit
freund der finder, Herz und
mund dein lob erschall'n:

Chr sen GOtt im höchsten im mir verkläret; Laß ihn stes
Ehr sen GOtt im höchsten im mir verklaret; Laß ihn stes
Ehr sen GOtt im höchsten im mir verklaret; Laß ihn stes
Ehr sen Gott im höchsten im mir verklaret

liegen; Eure fund ihn so be- 438. GOtt Vater in dem trübt.

2 Uch nun, ich bitte, lieber ingen gloria. 2 Ach nun, ich bitte, lieber 3 Kommt, liebt dann ben Bater! Durch JEsum Chri-

Freuet euch in ihm allein. herzens-schrein.

4 Er wird euch weit mehr 3 Sch kan ja ohne ihn nicht ergößen, Als die welt mit ih= leben, Und du getreues Ba= ren schaften, Die so bald, so terzherz Kanst mir ja keine bald vergehn: Fcsum lieben, steine geben, Der mir vergrößeschum loben, Fcsum schauzssert meinen schmerz, Wann ich en hier und droben; Diese in meiner hungersznoth Dich freude wird bestehn.

throne, Fried ben uns auf sein ganzes werk vollbracht,

9 2 Und

In eigener Melodie.

439. Großer prophete, mein herze be= gehret, Von dir inwendig gelehret zu feba. Du aus des Baters schoof zu uns gefeh- Seine treu, Täglich neu, ret, Sast offenbaret, wie du Rühret mein gemuthe: Sen= und ich ein; Du haft als de, BErr, den Beift von oben. mittler, den teufel bezwungen, Daß jetund Berg und mund Dir ift bas schlangen=gopf= Deine gute loben.

treten gelungen.

gedanken Denken mit bren- als mir Röthig war zum le= nendem eifer an dich, Brin- ben: Meine seel mit tausend ge mein seufzen in heilige gnaden Allerhand, Dir besichvanken, Der du ein opfer kannt, Hast du, HErr, bes geworden für mich, Du bift, laden.

Laffet das loben und danken dienst, ergeben. nun hören, Weil wir die theu- 4 Wann ich damals war

mein alles erklingen, Ich, als 5 Wann ich gleich nicht ein Christe, will treten herben, hören wollte, Riefst du boch Will nicht ermüdet aus liebe Immer noch, Daß ich kom= dir singen, Sondern vermeh- men sollte: Endlich hast du ren diß jubel-geschren. Ich überwunden, Endlich hat will dich, herzog des lebens, Deine gnad Mich verlornen verehren, Alles, was othem funden.

Und alles neu und gut ge- hat, lobe den Herren. (Oder: macht. bige lallen, Laß dir die stim= me der seelen gefallen.)

Mel. Warum follt ich m. (47)

440. Groß ist unsers GDttes gute,

2 Du haft meinem leib 2 Priefter in ewigkeit, meine gegeben Fur und fur Mehr

als fürsprach, gen himmel 3 Da ich, HErr, bich noch gefahren, Kanst auch bein nicht kannte, Und, in sünd eigenthum ewig bewahren. Todt und blind, Dir den 3 König der ehren, dich rücken wandte, Da hast du wollen wir ehren, Stimmet bewahrt mein leben, Und mich ihr faiten der liebe mit ein, nicht Dem gericht, Nach ver=

er erkaufete senn, Herrsche, gestorben, Uch! mein Berr, liebwürdigster Heiland, als Ewig war Meine feel verdor-könig, Menschenfreund, schü- ben: Du, du haft verschont te die deinen, der'r wenig. in gnaden, Und mich gar Im=
4 Run dann, fo foll auch merdar Nur zur buß geladen.

6 End=

6 Endlich mußt mein herzesteiten Spur ich ja Innig nah, brechen, Und allein, Ohne Daß ich nicht foll gleiten: schein, Dir das ja-wort spre- Wenn ich stille bin und merke, chen: D du sel ge gnaden- Geht er mir Tröstlich für stunde, Da ich mich Ewiglich Etets ben allem werke. 13 Wann ich oft im dunkeln

7 Da ich allem fünden-le-walle, Steht mir ben Deine ben, Aller freud Dieser zeit treu, Daß ich dann nicht fal-Abschied hab gegeben! Da le; Daß ich mich kan über-

geblieben, Wie ich follt, Wie Innerlich Kan im herzen fin-ich wollt, Dich allein zu lie- den zu Bie man baten muß ben; Aber du bleibst ohne und sterben, Wenn man will wanken Immer boch Treue Werden still, Und dein reich noch; Könnt' ich recht dir ererben. danken!

trübet Deinen Geist, Wie ben, In so mandzen proben: du weißt, Du hast doch ge- Dir hab ich es nur zu danken, liebet; Daß ich immer wieder Daß ich doch Stehe noch, Kame, Und mein schwerz Brach Der so leicht kan wanken. dein herz, Das mich in sich

du wacht; Groß ist dein deine wege, Deinen rath, Deiserbarmen: Lauf ich weg, du ne gnad, Deine liebes-schläge. holst mich wieder; Wäterlich 17 D wie groß ist deine Baltst du mich, Wann ich gute! Deine treu Immer neu, finke nieder.

währet, Hat mich oft Unverschofft In der noth erhöret; Deinem dienst verschrieben.
Dwie oft hast du mein herze Richt erlöst, Und getröstt, Da ich lag im schmerze!

Deines Geistes zug und Deine güte laß mich loben

mein geist zu Edtes füssen lassen, Stille stehn, Ohne sehn Sank dahin, Und mein sinn Meinen Bott umfassen. Wollt in reu zersliessen! 14 Du hast auch gezeigt 8 Zwar ich bin nicht treu mir blinden, Wie man dich

vanken! 15 Deine güte muß ich los 19 Sint hab ich so oft bes ben, Die so treu Mir stund

nahme. bald durch freuden, Haft du 10 D du forgest für mich mich Wunderlich Immer wol-armen; Tag und nacht Hältst len leiten: HErr, ich preise

Preiset mein gemüthe: Uch, 11 Deine gut, die ewig ich muß, ich muß dich lieben;

Hier

Hier auf erd, Bis ich werd eins, Unser alles, licht und Thun vollkommen droben. leben! Laß doch deiner kinder

Sich mit freuden wagen. und rein, Reich an deinen 2 Sie sind dir zu wohl be- GOttes-gaben, Deiner liebe kannt, Ihre namen Waren süffes blut Geb uns gleichen schon von dir genannt, Eh sie sinn und muth. kamen: Und sie kennen deine 5 Kindlein, gebt der liebe

senn, Den wir gehen, Und hoch zu halten, Liebe ist die das wort zur kraft gedeiln, susse speis, Die man ist im Das wir saen; Mach uns paradeis. heeres-spissen gleich, Auch 6 Dringet ein in SE su siegunder, Du thust gerne herz, Sein gebot last in ench munder.

bas werk forttreib, Const fällt 7 Allerliebstes ICsulein! alles bald darnieder, Deines Lehr uns um die liebe baten, mundes lebens-geist Schaffe Schmelz uns in dein herz

streut, Und verirrt auf eignen eins in dir, Und verbleiben

keins Ginem andern sich er= In eigener Melodie.

geben, Du, Herr Ich unfer hirt, Unfre weide, speis und wirth.

gnaden Deiner junger, die dein 4 Beuch uns in dein herz joch Aufgeladen, Und die dir hinein, Zions könig, hoch er-die leichte laft Nachzutragen haben, Mach uns einig, keusch

ftimm Auch ganz eigen, Sonst plat, Laßt den Geist des friemuß alles schweigen. dens walten, Fried und liebe 3 Laß den gang begnadigt ist ein schat, Der unendlich

bleiben. Wandelt nach der Mel. Meinen Issum l. (20)

Mel. Meinen Issum l. (20)

Mahrheit kerz, Last den sanften Geist euch treiben. Lerz den Geist euch treiben. Lerz deib; Deinen temzeichs zehult am creutzeszehlen bas werk kontreil Ganteszehlen.

was er uns verheißt. hinein, Bind uns mit der 2 Deine schässein sind zer- liebe ketten, Daß wir sepen

wegen; Aber, Herr, es ist für und für.
nun zeit, Daß du ihnen gehst 8 Zier dein'n Ernstallenen entgegen, Sie zu sammlen in leib, Du, darinn die gnadendie lieb, Durch des Geistes fraft und trieb.

3 Du, Herr Issu, unser und wonne, Deinen sieg und

tugend=

tugend-schmuck Uns in unser lift die lange :,: der tage versherz eindruck. heißen? Der Heiland, dem

In eigener Melodie.

443. Ihr kinder, was ist lieben und ehren. wohl die krone 6 Ihr kinder, wem wollt der jugend? Nur FEsus, ihr euch ewig ergeben? Dem himmlischen tugenden perlen= kommen. Franz tragen.

vergebung der fünden, Und gnade des Geistes :,: die wird weisheit, auch tugend :,: und uns regieren, Um ICsum zu Gottesfurcht finden? Wann loben, zu lieben und ehren; wir auf den knien vorm GDt= Wer will uns das Ho=:;: tes=Lamm liegen, Wie bien= sianna verwehren! lein aus blumlein :,: den 8 Bleibt, kinder, ben ICsu,

Dem der sie erkauft hat :,: herzlich, ihr zarten gemuther, mit wunden und schmerzen, So send ihr der enge :,: lein Der erstlich nach Bethlehems schwestern und brüder. krippen gegangen, Und end= lich für uns hat : am creube Mel. Mein Gemuth er. (17)

Vater im himmel :,: recht GOtt! erhöre mich, Dann herzlich zu lieben; So, kin- mein herze suchet dich. der, gibt ICsus den kuß und 2 Unveränderlich bist du, den segen, Der heilig Geist Ninmer still, und doch in ruh; führt sie :,: auf himmlischen Vahres-zeitenduregierst, Und

unsere herzen gehören, Der lehrt uns die eltern :,: zu

die quelle :,: nur ICsus, die freundlichen ICsu :,: dem quelle von weisheit und tu- wollen wir leben; Der hat gend; Der machet, daß kinder, uns gerusen, wir habens verdie jung sind an tagen, Der nommen; Er spricht zu den himmlischen tugend :,: der kindern :,: sie sollen nur

ranz tragen. 7 Wie aber, wann andre 2 Shr kinder, wie könnt ihr euch wollen verkühren? Die

honig-saft kriegen. so kriegt ihr die krone, Und 3 Ihr kinder, wen liebt ihr, sollt auch Serusa:,: sem ewig wem schenkt ihr die herzen? bewohnen: Liebt Fum recht

gehangen.
4 Ihr kinder, wo wollt ihr euch fleißig in üben? Den du dein lob bereit, Großer

wegen.
5 Wie könnt ihr den eltern 3 Diese kalte winter-luft gehorsam erweisen, Dann so Mit empfindung kräftig ruft:

Sehet, welch ein starker HErr, 3 Er will euch lernen, still Sommer, winter, machet er. und fromm Nach GOttes

4 Gleich wie wolle fällt willen leben, Er rufet: lie-der schnee, Und bedecket, was bes kindlein, komm! 11nd ich feh! Wehet aber nur ein werde fromm, Ich will dir wind, Go zerflieffet er ge-alles geben. idmind.

6 Alles weiß die zeit und Auf seiner weisheit stühle. 16 Aufrecher der natur! 5 Wie gut ist es, wie schön Frühling, sommer, herbst und und kein, Wie lieblich anzueis, Stehen da auf bein ge-feben: Bann finder recht

heiß.
7 D daß meine feele dich allein In ICsu schule gehen. Möchte loben williglich! D 6 Da lernen sie, mit lust daß deine feuer-lieb Mich zu und freud, Recht baten, les

dir, Herr TEsu! trieb.

8 Db schon alles draussen zeit In heiligkeit, Mit friert, Doch mein herz er IEsu hinzubringen.
wärmet wird. Preis und 7 D! solche kinder habens

Und lernet ICsum fennen: leben, Kein angst, kein furcht, treu; Kommt, thut ihn mei= umgeben.

4 En, kommt bann kinder! 5 Gleich wie asche liegt der geht doch her, In ICsuschöreif, Und die kälte machet ne schule, Hört, lernt, und steif: Wer kan bleiben vor folget seiner lehr, (Ober: dem frost, Wann er ruset Die lectionen sind nicht nord und ost?

[chwcr,) Da seht euch her,

dank ist hier bereit Meinem gut, Sie werden ewig wohnen GOtt in einsamkeit. Im himmelreich, mit frohem muth, Wo IEfus thut Den

Mel. Ich weiß ein Blüm. (22)

A 45 Rommt, liebe kinder,

Rommt, bankan Kommt doch und seht, wie kein traurigkeit, Kein schmerz gut er sen, Wie fromm und und leid Wird sie da mehr

fter nennen.
2 D! fehet seine freundlicht net gern, Und lieben Kinder, lerzott, Die sich zu euch thut kindlicht; Dient ihm, als eurneigen, Wie herzlich er sich rem GOtt und Herrn, Und anerbeut, Euch allezeit Viel sliehet fern Von allem, was gutes zu erzeigen.

10 Folgt

10 Folgt nicht der bosen stenen Des argen weltgetum-kinder rott, Der säuser und mels, Ins vaterland, wo uns der spieler, Die euren Icsum erfreu, DIEsu, treu! Die nur verspott, Nicht liebet herrlichkeit des himmels. GDtt, Nicht seyn will IEsu schüler.

11 Macht euch mit Tesu 446. Rommt ihr Christen! recht bekannt, Und sist zu kommt und höret, seinen Fussen; Da gebet ihm Kommt und höret mit gebühr,

dich füssen.

12 Hangt ihm, als kleine Und durch seine lehr ergößt kinderlein, Un seinen liebes- Alle die, so sich nicht schämen, armen, And sagt: Er solle Ihn und sein wort anzunehanadia fenn Euch kinderlein, men. Und euer fich erbarmen.

verstand, Das ihr das bose rig gehn, Die nichts suchen, scheuet, Er soll euch werden als erbarmen, Und vor GOtt recht bekannt, 2013 ein Bei- mit thranen ftehn : Denen

boch Euch lust und liebe freud und ewig leben.

Und allen scherz Beracht, zu fuffen legt, Dem wird er um seinet-willen. fein berz erquicken, Keine laft

16 So, kinder, hangt ihm darf ihn erdrucken. herzlich an, Uch! hangt ihm 4 Selig sind die frommen an die hande, Und fagt : o herzen, Die mit fanftmuth IEfu! führe dann, Führ angethan, Die der feinde zorn

Mel. JEfu, meine luft u. (1)

Die rechte hand, Und fagt : Bas euch euer Beiland lehret. Beiland! Uch, laffe mich Bas er euch wird fagen fur. Der sich auf den berg gefest

2 Celig sind die geiftlich 13 Er foll euch fegnen mit armen, Die betrübt und trauland, Der euch von fund be- öffnet er gewiß Cein schon freyet. berrlich paradies, Daf fie fol-14 Ja bittet ihn, er-wolle fen vor ihm schweben, Boller

schenken, Gein liebes, fanftes, 3 Selig find, die leide tra= fuffes joch, Alls kinder noch, gen, Da die noth ist täglich Bu tragen mit bedenken. gaft, Gott gibt unter allen 15 Er sone euer junges herz plagen Troft, und endlich ruh Mit seiner liebe füllen, Daß und raft. Wer sein creut in es stets denke himmel-warts, demuth trägt, Und sich ihm

uns fortan, D führ uns die verschmerzen, Gerne weichen ans ende. jedermann, Die auf GOttes 17 Kühr uns aus tiefer wu-rache schau'n, Und die sach

ibm

unzuchts-teufel meiden, Diefe ten weiden.

abdanken, Stiften fried und mehr erfreuen kan; Dich, einigkeit, Die finds, die ihm Herr Icfu; will ich haben, Gott erwählt, Unter feine Du kanft meine feele laben:

schmach zusehen, Tragen in werd erkalten, Wann die seel ein ander feld, Wann euch vom leib sich trennt; Hilf wirdihr falscher mund Lästern mir, daß ich allen strauß als ein toller hund; Send ge- Ritterlich mög halten aus, trost! für ihre lügen Soll sie Und so lang ich noch muß

ihm ganz vertrau'n, Die wird tohnen, Die ihr mir treu blies GOtt mit gnaden schüchen, ben send, Mit den unverwelk-Und das erdreich lang besissen. ten kronen, Dort im reich der 5 Selig sind, die im gemüsthe Hungern nach gerechten ewigkeit; Da sollt ihr recht fröhlich senn, Leuchten als tigkeit, GOtt wird sie aus lauter güte Sättigen zu rechter zeit. Selig sind, die heiligen propheten, Die gester zeit. Selig sind, die steutmen klagen GOtt, Mit betrübten sich betrüben, GOtt wird sie hinwieder lieben.

mich eben, Wann sinwieder tieben.

6 Er wird sich zu ihnen ich sinke, sen mein stab, Wann kehren Mit barmberzigkeit ich sterbe, sen mein leben, Wann ich liege, sen mein seben, Wann ich liege, sen mein seinden wehren, Die sie plazuah, Wann ich vieder aufzgen ohne scheu. Selig sind, ersteh, Ach! so hilf mir, daß die GOtt besindt, Daß sie ich geh Hin, wo du in deinen reines herzens sind, Und den freuden Virst die auserwähle

schauen GOtt mit freuden. 2 D Herr JEsu! schau 7 Seltg sind, die allem zan- vom himmel Mich, den kran-ken, Allem zwiespalt, haß ken sünder an, Dann in die-und neid, So viel möglich ist, sem welt-getümmel Nichtes kinder zählt. Selig, die ver- Bann ich reif' die todes-folgung leiden, GOtt nimmt straßen, Will ich dich zum sie zu seinen freuden. g'leitsmann fassen.

8 Selig mögt ihr euch auch 3 Nun an dich will ich mich schaen, Wann euch wird die halten, Jest und an dem schnöde welt Ueberall mit letzten end, Bis ich gänzlich wohl ihr trankgeld kriegen. kampfen, Hilf den letzten 9 Aber euch, euch will ich feind mir dampfen.

nicht In dem rath der gottlo-fen :,: Noch auf den weg der 2 Wer diesem theuren gut, sünder tritt, Noch da die spöt-ter kosen; Sondern hat seine kust gemein In des Herren geset allein; Und red't das hat, Früh und spat, Was ihn tag und nachte.

baumes pflanz Ben guten treibt, Und wer bleibt GDtt maffer-bachen :,: Der fein im herzen einverleibt; Alles, frucht bringt in sommers was man sonst erwirbet, Auf-glanz, Sein blatt wird sich ser Gott, Wird zu spott, nicht schwächen: Was er an- Stirbt und verdirbet.

wie die spreu vom winde.

3 Die gottlosen in dem ge=les, was wir sehen, In der richt Werden nicht stehen blei= welt, Bricht und fällt, Und ben :,: Auch funder ben den muß vergehen. g'rechten nicht, Sie werden all 5 Sorg, hoffnung, angst

heil gen Geiste: ": Als es im Anders mehr, Als ein rauch, anfang war und nun, Der der hin und her Wird gejaget und sein gnade leiste; Daß von den winden, Und zerswir wandeln in seinem pfad, streut, Schnell zersleucht, Und Daß und die sünd der seel muß verschwinden. micht schad, Wer das begehrt, Sprech Umen.

In eigener Melobie.

Mel. Erschrecklich ist es. (4) | heut, Abthut aller eitelkeit, 448. Wohl dem men- und nur nach dem himmel schen, der wandelt strebet, Der den sinn Einzig

ergößet. 2 Der wird fenn wie ein 3 Gott ift den nichts ver-

faht, wird glud ben senn, So 4 Dann, lieber, sage mir, Die gottlosen fahren hin, Gleich Bas ift hier, Das nicht wan-

vertrieben; Dann GOtt kennt und freud, Quaal und leid, der gerechten weg, Und aber Treibt uns blinde durch die der gottlojen steg Wird durch zeit, Und wir werden ohne kein g'walt umkommen.

4 Ehr sen Bater und dem 6 Was ist die zeitste ehr beit zen Keiste ehr Uklas im Understahrt.

Mel. Du unbegreiflich h. (3)

450.3 wen ding, o Herr, bitt ich von dir, 449. Mohl bem, det fich Die wollest du nicht weigern ben zeit, Ja noch mir, Beil ich in diesem leben

bin, Bis mich mein ståndlein 2 Ach ich ruf voll pein und nimmt dahin. 2 Verfälschte lehr, abgötte- Ichmerzen, Wo ist dann mein 3 Csus hin? Hab kein ruh in ren, Auch lügen ferne von meinem herzen, So lang, bis mir fen, Armuth und reich- ich ben ihm bin z Ach wer thum gib mir nicht z Doch gibt mir tauben-flügel. Daß

dieses ich noch ferner bitt: | ich kan zu aller frist Fliegen 3 Ein ziemlich nothdurft über berg und hügel, Suchen, schaff dem leib, Daß ich kan wo mein IEsus ist.

bin versorgt in aller noth. bilst ja aus aller noth.

5 Oder, wann armuth drück: 4 Liebster IEsu, las dich te mich, Jum stehlen möcht sinden, Meine seele schrent gerathen uh, Und sonst mit nach dir; Thu mir mit den list trachten nach gut, Ohn augenwinken, Ich und eilend GOttes scheu, wie mancher sein ben dir, Uch! sas mich

Sottes scheu, wie mancher thut.

6 Des Herren segen maschet reich, Ohn alle sorg, wann du zugleich In dein im stand treu und kleißig bist, Und thust, was dir besohlen ist.

Mel. Ringe recht, wenn. (19)

45 I Wo ist TEsus, mein well ich sinden, Ber ihm will ich siebeter und mein freund, werlangen, Mein geliebter und mein freund, Bo ift er dann hingegangen, Wo meine seel gefunden hat.

Meine seel ist sehr betrütet, Mit viel sünd und ungemach, Winnen ist, Dann mir kan Den sie begehrt tag und nacht.

nähren kind und weib, Daß 3 Darum will ich nicht ab-kein groß noth noch mangel lassen, Will ihn suchen hin sen, Und auch kein überfluß und her, In den wäldern, auf

daben. den straßen, Ich will suchen den straßen, Ich will suchen 4 Sonst, wann ich würd zu mehr und mehr; Er vertreissatte senn, Verläugnet ich bet angst und schmerzen, Er den Herren mein, Und sagte: vertreibet fünd und tod, Wenn was frag ich nach GOtt, Ich pie guälen in dem herzen, Er hin versoret in allen nath

Sei=

Deiland, ICsus Christ, Nachsbleiben, Du wirst mir ins dem himmel frag ich nicht, herze schreiben, Daß dein Dann ich habe mich verpflicht, treuer mund gebot, Sen ge-Meinem ICsum treu zu bleistreu bis in den tod. ben, Richts foll mich von ihm treiben.

In eigener Melodie.

In eigener Meledie.

453. Mun hab ich das, was ich so lange 452. Sen getreu bis in begehret, Was ich so oft ge-ben tob, Seele, wunscht, erlangt, Die höchste laß bich keine plagen Von glückseligkeit ist mir gewah-dem creuße ICsu jagen, Leistet, Dieweil mein herz an

dein aschen-brod, Sen getreu ler unbeständigkeit, Nichts bis in den tod. slüchtigers ist auf dem kreise 3 Sen getreu bis in den der erden, Die liebe wechselt tod, Tritt die eitelkeit mit allezeit: Es baue die welt

3 So lange die rofen noch 4 Cen getreu bis in den zieren die wangen, Co lange tod, Unfre nur in ICons noch die lippen blühn, Co wunden, Da wird ruh und lange die haare mit golde troft gefunden; Wann dir tod noch prangen, Kan man die und teufel droht, Gen getreu welt noch an sich ziehn; Ein

glänzen; Schwinge dich nach 4 Wann aber die lieblisienen gränzen, Wo des Lams den rosen der wangen, Des mes gastsgebot, Sen getreu alters winter heißt verblühn, bis in den tod.

Der gleichfalls der haare verschaft, o Besu, treu versmit silber unterziehn, So

den will ich alle noth, Ser ICsu hangt; Die liebe versgetreu bis in den tod.

Zen getreu bis in den Drum sag ich recht :,: mein

tod, Wer recht kampfet wird freund ist mein! :,: gekrönet, Db ihn gleich die 2 Die irdische liebe steckt welt verhöhnet; Ik getroft voller beschwerden, Und vol-

fuffen, Die dich nur in fes- auf betrüglichen schein, Ich jeln schliesset; Aller welt gut thue es nicht :,: mein freund ist nur koth. Sen getreu bis ist mein! :,: in den tod.

bis in den tod. irdische seele sucht irdischen 5 Sen getreu bis in den schein, Ich aber nicht :: mein tod, Siehst du nicht die krone freund ist mein! :,:

fliebt

che sinnen, Du findest keine wohnung hier; Ich bleibe ben meinem geliebten allein, Abe o welt :,: mein freund ist mein! :,:

100 Mein Legt unter treet unter treet

mein!:,:

6 Ja, unsere l i e b e soll bist abgeschieden, So wird ewiglich währen, So lang der Herr alsdann Dich sühzein stern noch ist zu sehn, ren hin mit sleiß, Zur aussein unfall, kein haß und erwählten hütten, Mit lust neid soll sie versehren, Sie dich überschütten Daselbst im soll trot welt und teusel stehn, Bis himmel und erden nicht ferner mehr seyn, So stomm mein freund :,: denn du bist mein!:,:

Tun danket alle. (23)

flieht uns ein jeder, so stehn 3 Mit jauchzen sollen sie wir allein, Ich sorge nicht: In Zions stadt eingehen, Womein freund ist mein!: In Zions stadt eingehen, Womein freund ist mein!: In Zions stadt eingehen, Womein freud und wonne hat Auf ihrem hauptzu stehen, Wos freud ohn ende ist, Frohlocken ohn und flieh alsbald von mir; werdruß, Woschmerz und trausche, suche in andere weltliste eigteit Liegt unter ihrem such

met. Nun danket alle. (23)

454. D seele, zage nicht Die dir nur eine weil Bon deinem GOtt bescheiden, Won aller angst und quaal.

Bon deinem GOtt bescheiden, Bon aller angst und quaal.

3 Wird doch der leichnam glänzen Noch schöner, als das licht Der sonnen thun im lenzubaß du wirst aufgelöst, Und zu der ruh gebracht, Wo dich dein ICsus tröst.

2 GOtt selbst hat ja gesagt, Sie soll denn die seele nicht Und glanz umgeden stehen:

Doch hats kein aug gesehen, Was wor sie gemacht.

4 Was uns allhier gewessen zu schwer, Was uns allhier gewessen deharret han, In trübsal, wie erlöst; Die gläubigen und frommen, Die da beharret han, In trübsal, wie erle zu serbeiben den wir erst recht Den großem GOtt getreu, Verbleiben die den wir erst recht Den großen sein tod.

flüa=

flüglich nennen, Und senn zugleich weissagen könnt, Den

rathen In einen lafterspfuhl, hatte nicht der liebe finn, Co Und in demfelben waten, Als war es all's vergebens. in des teufels schul; Im him= 2 Wann einer auch all seine mel nicht alfo, Da wird man haab Austheilte benen armen,

beilig, frob. Daß ihn die welt verführ, lieb und treu, Go war es Und bose lust' ihn plagen, ihm nichts nube.

ist fein solcher streit, In wor- muth voll, Ist gutig und ge-ten und geberden Wird nichts linde, Daß man, es komme, gespüret werden, Als lauter wie es woll, Richts bitters an

freudigkeit.

freuen Bielleicht ein stunde-mißgonnt sie nicht; Gie thut lein, Bald gibts ein kläglich nichts ungeschicktes. schrenen, Daß man muß trau- 4 Die lieb nicht aufgeblasen rig senn; Im himmel aberlift, Die lieb beschimpfet kei= nicht, Da foll sich freud ent- nen; Gie fucht nicht ihren fpinnen, Durch feel, herz, nut mit lift; Gie rathet dem muth und finnen, Bor GDt- gemeinen; Entruft fich nicht, tes angesicht.

8 Wohlan, fo fen zufrie-ffen, über den man klagt: den, D liebes herze mein, Sie kehrt das all zum besten. Wenn du bist abgeschieden, 5 Die liebe sich da nimmer So wird der DErr alsdann freut, Wo unrecht wird ge-Dich führen bin mit fleiß, richtet; Der wahrheit und Aus allem laft der funder, gerechtigkeit Bon herzen sie Bu feinen lieben finder, Ins benpflichtet; Des nach ften himmlisch paradeis.

Mel. Es ist gewißlich an. (4)

456. Wann einer alle ding 6 Die lieb vom nächsten verstünd, Mit en gern das best, Ohn argwohn, gels-zungen redte, Wann er glaubt in allen; Sie hofft

nicht mehr so schlecht. | wunder-glauben hatte, Daß 5 Hier kan man leicht ge-er versetzte berge bin, Und

nicht empfinden Das strenge Und thate nicht dieselbe gab gift der sunden, Da lebt man Aus liebe und erbarmen; Wann er sich brennen ließ 6 Es wird da niemand klagen, daben, Und hatte nicht die

Mit schändlicher begier; Dort 3 Die lieb ift lauter sanft= libr finde. Wann einer etwas

7 Hier kan man sich zwar guts verricht, Go eifert und

ob man viel fagt Bom näch=

mangel fie verträgt, Bedecket und zurücke legt, Und fie ihm'

nie aufrücket.

noch

noch seine bestrung vest, Wannstief ins herze schläget, Daß er in fund gefallen; Wo man sich all mein blut beweget.

er in sünd gefallen; Wo man stad alt mein ditt beweget. ihr leid thut, unverschuldt, 3 Darzu kommt des teufels Verträgt sie alles mit gedult, lügen, Die mir alle gnad ab-Wird auch davon nicht müde. sagt, Als müßt ich nun ewig 7 Und wann zuletzt die liegen In der hölle, die ihn wissenschaft Und alles wird plagt; Sa auch, was noch aufhören, Behält die lieb doch ärger ist, So zermartert und ihre kraft, Und wird sich noch zerfrist Mich mein eigenes vermehren, Wann wir dort gewissen Mit vergiften schlansier der kinner eine den kissen

in der feligkeit Einander ben gen-biffen. der hochsten freud Vollkomm- 4 Will ich dann mein elend

wo ich kan, Lieb, treu und die mir herzleid machen, Gute hülfe jederman, Wie ich mirs freunde, die mein lachen. wünsch, erweise.

5 In der welt ist alles

Bilf, o Beiland! meinem 6 Aller troft und alle freude herzen Bon den wunden, die Ruht in dir, Berr Jesu mich schmerzen.

ren bonner-ftimm! Die mir lag bich erblicken.

Sottes zorn und grimm Alfo 7 Freu dich, berg, du bift

lich werden lieben.

8 Herr Fcsu! du stellst noth, Bey der welt und ihren selber dich Zum vorbild wahfelber dich Zum vorbild wahtindern, Fall ich vollends in ver liebe, Berleih, daß demden koth: Da ist trost, der tufolge ich Die lieb am nach- mich betrübt, Freude, die ften übe; Daß ich in allem, mein unglück liebt, Helfer,

nichtig, Nichts ift, das nicht Mel. zien klagt mit Ungft. (1) fraftlos war: Hab ich hoheit, 457. Warum willst du die ist fluchtig; Hab ich reich= drauffen stehen, thum, was ists mehr, 2813 Du gesegneter des Herristein kidlein eitler erd? Hab Laß dir, ben mir einzugehen, ich lust, was ist sie werth? Bohlgefallen, du mein stern! Was ist, das mich heut er= Du, mein Kesu, meine freud, freuet, Das mich morgen Helser in der rechten zeit! nicht gerenet?

Christ; Dein erfreuen ift bie 2 Meine wunden sind der weide, Da man sich recht jammer, Welchen oftmals tag fröhlich ist. Leuchte mir, o und nacht Des gesehes star- freuden-licht! Ehe mir mein fer hammer Mir mit feinem herze bricht; Lag mich, BErr, schrecken macht. D der schwe- an dir erquicken, 3Cfu, fomm.

erhöret.

erhöret, Jeho zieht er ben wieder, D reiner menschheit dir ein; Sein gang ift zu zier! Nimm weg der sünden dir gekehret, Heiß ihn nur glieder, Berwandle uns mit willkommen seyn, Und be- dir Zu deinem GOttes-bilde, reite dich ihm zu, Gib dich Mach uns rein, keusch und ganz zu feiner ruh, Dessne milde, Und lebe ganz in bein gemüth und feele, uns. Rlag ihm, was dich druck, und quale.

8 Was du boses haft be-gangen, Das ift alles abgeschafft; GDttes liebe nimmt gefangen Deiner sunden macht neuen glieder, Die nicht verund fraft; Chrifti fieg behalt faulen wieder, 268 Gottes das feld, Und was boses in der melt Sich will wider dich erregen, Wird zu lauter glück

und segen. 9 Alles bient zu beinem frommen, Was dir bös und schädlich scheint, Weil dich Christus angenommen, Und es treulich mit dir mennt: Bleibest du dem nur getreu, Ifts gewiß und bleibt daben, Daß du mit den engeln dro-ben Ihn dort ewig werdest Joben.

Mel. BErr Chrift, ber ein. (8)

458. Galb uns mit dei- uns. Beisheit! durch und durch, Bas gar verloren hieß: Daß deine füßen triebe Ber-Alfo werd aufgenommen, treiben alle furcht, Und wir Bas sich von dir abriß, dich in uns sehen Vollkom- Daß ewig in uns wohne men auferstehen, Wie du Der Vater mit dem Sohwarst vor der zeit.

2 Ach komm vollkommen verklärt.

3 BErr! beine braut be= reite In herrlich feit und macht, Ihr glanz sich weit ausbreite Mit ganz vollkomm= ner pracht. Weck auf die

glanz und luft.

4 Huf, las dich doch er= bitten, D braut'gam, ber es fan; Bau auf die GDt= tes-hatten, Du reiner menich= beit mann! Dazu bu bift erkohren Und in dem fleisch geboren, Daß du's verwan= deln willst.

5 So laß bein bild aufzgehen, Wovon mir abge-wandt, Und unfern willen stehen In beiner zucht und hand, Dir göttlich rein zu leben, Rach der natur zu streben, Dadurch du lebst in

ner liebe, D 6 Alfo lag wieder kommen, ne, Durch bender Beift

Mel.

Mel. O TEsu Christe w. (3) | (S) Dtt wird dich nicht verge=

459. Ach SErr, du aller bens Um hülfe lassen schren; böchster EDtt! bens Um hülfe lassen schren; Die flügel seiner güte Sind Alzeit ausgebreit't, Er deckt Weil, wegen unsver missethat, Das feld nicht thau noch regen hat.

2 Das land ist nichts als leiden, Nur schweig, und asch und staub, Dadurch ver- murre nicht. Auf trauren dorret gras und laub, Das folgen freuden, Auf finsterniß ganze land steht jammerlich, folgt licht: Halt dich nur zu Fürs vieh kein futter findet den frommen, Und fen nur fich.

3 Erbarm dich unfer, lieber wenn er foll kommen, Und Bert! Gedenke unfrer fund wie er helfen foll. nicht mehr, Um welcher wil- 4 Laß nur den Bater wal-len jego du Den himmel hast ten, Ben ihm ist rath und

geschlossen zu.

5 Erhör uns, HErr, von 5 Die feinde, die dich quas beinem thron, Das bitten len, Die nugen dir zugleich:

bens Nur bein gewiffen rein, ftreit.

hoffnungs=voll, GDtt weiß,

that: Er wird sein wort schon 4 Herr, hore unser angste halten, Was er versprochen geschren, Mach ben uns deis hat: GOtt ist ein mann von nen segen neu, Damit wir ehren, Davor ist er bekannt, nach der dürren zeit Durch Er hat ein ohr zum hören, deine gute senn erfreut. Zum helsen eine hand.

deinem thron, Das bitten len, Die nußen dir zugleich: wir durch deinen Sohn; So Ihr tadeln und ihr schmälen, woll'n wir deine gütigkeit. Das macht dich tugendreich; Daswegen rühmen allezeit.

Mel. Ermuntert euch. (2)

A60. Besiehl du deine wesgenschen ge Dem Höchsten wächset GOttes huld.

Ge Dem Höchsten willen ein; das fagt kein stade Nach seinem willen ein; das fagt kein Dergeleichen

So kan es dir nicht schaden, Nadals-stimme Richt lauter Wer freund sen oder seind; seuer an: Sprich lieber ganz Genug, wenn GOtt in gna-ben Es treulich mit dir meynt. ist mir leid! Also läßt sich 2 Salt du zeit deines le-vermeiden Unnüger zank und

7 GDtf

7 GOtt lebet und regieret, 2 Ich bin nun auf der schwe-GOtt schüget und erlost; ren reis Zu dir ins himmels GOtt unterweist und führet, paradeis, Das ist mein rech-GOtt richtet auf und tröft, tes vaterland, Daran du dein GOtt front mit seiner gnade, blut hast gewandt.

Die über alles geht, Und 3 Mein herz ist zu der reise liebt im höchsten grade Den, matt, Der leib gar wenig der in demuth steht. fräfte hat; Allein die seele 8 Die demuth läßt er wissen schwent in mir: Herr hol mich

Sein recht und sein gericht: heim, nimm mich zu dir. Er läßt vom himmel schiessen 4 Drum Herr, in meiner

Er läßt vom himmel schiessen 4 Drum Her, in meiner In ihre seel sein licht; Er todes-pein Laß dein tod meine ruft, er lockt, er ziehet, Er stäte senn; Mich tröste nun drückt, er herzt, er füßt: Da schiessen; Mich tröste nun dein schweiß und blut, Diß schweckt der mensch und siehet, Wie Gott so freundlich ist!

9 Die demuth ist zufrieden, Wenn sie die welt veracht; Sein backenstreich, der geis'lung pein, Die machen mich von sünden rein; Dein dohn und spott, die dornen-dron Senn meiner seele freud und wonn.

21ls dessen eigenthum, Und machet aus dem spotte Der welt, sich einen ruhm.

10 Entsteht den dir die frasge, Wie viel du kanst und geschren Mach mich von allen

ge, Wie viel du kanft und geschren Mach mich von allen weißt? So höre was ich sage, angsten fren.

aller=fleinste bist.

Mel. Du unbegreistich h. (3)
461. DESU Chrift, des geistes seufzen an; Wenn mein's lebens endlich mir das auge bricht, Mel. Du unbegreiflich h. (3) licht, Mein heil, mein trost Dann sen zum himmel du und zuversicht, Auf erden bin mein licht. ich nur ein gast, Mich drückt 9 Mich tröste, Herr, dein der sünden schwere last. letzes wort, Und bringe mich

Damit du sicher fenst; Dann 7 Durch beine wunden bin bift du Gott zu lobe Ein ich rein; Sie sollen meine zurechter großer Christ, Wenn flucht seyn: Hier flieh ich bin, bu, nad beiner probe, Der wenn mir ber feind Mit feiner list und macht erscheint.

8 HErr, wenn mein mund

in der engel chor. Wir prangen? Wo wirst du der erlangen, Die nicht zuschrichte zier; Ich seiner feelen letzt verschwinden muß? 6 Was sind selbst alle throbas ewige sabbaths-jahr. Tie unverwelklich das ewige sabbaths-jahr.

zur himmels-pfort: Behåte bleibt ewigstehn: Das, mich vor ungeberd, Wenn ich mein haupt nun neigen werd.

10 Dein creut laß seyn mein wahren wander-stab, Mein ruh und rast dein heiligs grab; Kleid mich in deine unschuld ein, Die soll mein kleid und decke seyn.

11 Laß mich durch deine nägel-mahl Erblicken meine ggeden murgespaltne seit Mein' arme seele heim geleit.

12 Auf deinen abschied, mich eine unschen heißte heimfahrt dau; Thus mir die himmels-thür weit auf, Wenn ich beschen leib, So, daß ich dir zur rechten bleib, Und ich nicht komme ins gericht, Wenn du daß strenge urtheil sprichst.

13 Am jüngsten tag erweckden seite, So, daß ich dir zur rechten bleib, Und ich nicht komme ins gericht, Wenn du daß strenge urtheil sprichst.

14 Erneure meinen leib denn ganz, Zu deinem eignen licht und glanz: Und hebe mich zu dir empor, Verses mich wir prangen? Was ists, womit wir prangen?

mel. Nun ruhen alle B. (28) sluhhn? Kan vor des grabes schreichen? Die frone dich besetchen? Die frone dich dem tod entziehn? und asche werden, Und nichts 7 Wie, wenn die sonn aufs

aehet.

gehet, Die rose blühend stehetshält, Lauten, harfen, zinken-In ihrer schönsten zier, Und klang, Mit der geige spielet doch verwelkt sich beuget, Ch dank. sich der abend zeiget; So 4 Posaun und trommeten=

erden, Und hoffen groß zu Lobet ICfum, Gottes Sohn. werden, Bon schmerz und 5 Ihr regalen blaset auf, forgen fren; Doch in den Spielet fuffe lieder drauf, schönsten tagen, Roch eh wir Setzt den zinken an den mund, früchte tragen, Bricht uns Lobet ICsum alle stund.

jahre; Inzwischen wird die geschwind der tag anbricht, bahre Bor unser haus gestaffen sie das danken nicht. bracht. Man scheidet von 7 Un des tages zwolften

10 Dig lagt uns wohl be- fenn. benken, Und und zum himmel 8 Alles wild auf grüner lenken, Weil er uns offen haid, Wann es geht nach sei= steht. Wer dahin will ge- ner waid, So vertraut es langen, Darf an der welt seinem GOtt, Der versorgt nicht hangen, Die einst mit es in der noth. ihrer lust vergeht.
In eigener Melodie.

463. Mein gemüth er benlang Für die kleider, speis und trank.

[u, wann ich denk an dich, Denke doch an jenen

sum seh, Und in großen sor- kan.
gen steh, So erwallet mein
11 Diese kleider, solche zier, gemuth, Ichian von dei- hr i st u & ist das hülfner gut.

Was der mensch vor lieblich be starb.

blühen und verwelken wir. hall, Und der dulcianen-schall, 8 Froh machfen wir auf Mit der floten fanftem ton,

bes todes sturm entzwey.
6 Rühren nicht die vögelein
9 Wir rechnen jahr auf Morgens ihre zungelein? So

den seinen, Die hülflos uns stund, Aus der wasser tiefen beweinen, Und uns bedeckt grund, Spielen alle fischelein, bes grabes nacht. Und dem Schöpfer bankbar

9 Mensch, o mensch! du ebenbild, Bie erzeigst du dich so wild, Sorgest nur dein le=

Mein betrübter sinn und muth, tag, Da man ewig leben TC sulein, mein himmels-gut. mag, Mit den kleidern anges 2 Wann ich meinen IC; than, Die niemand zerreiffen

panier, So er uns aus lieb 3 Alle musik in der welt, erwarb, Da er an dem creu=

Mel.

met. O IGsu Christe w. (3) schriften sich bemühn, Dem 464. GDtt! deffen liebe- himmel burger zu erziehn. voller rath Den 9 Wenn dein rath ihnen eheftand gestiftet hat : Mit trubfal schieft,. Lag fie darin fegen weihtest du ihn ein: nicht unerquiekt. Gib heitre Laß ihn auch stets gesegnet tage nach dem leid, Und sessen.

2 Dein segen sehl auch dies 10 Und trennet einst auch sen nicht, Die hier vor deinem sie der tod, So sen ihr trost,

angesicht, Berbunden durch daß unser Wot. Die, welche der ehe band, Sich treu gestier sich treu geliebt, Einanslobt mit herz und hand! der ewig wieder giebt.

3 Mit gnade schau auf sie der ewig wieder giebt.

3 Mit gnade schau auf sie der ewig wieder giebt.

3 Mit gnade schau auf sie der und wieden alle W. (28)

Mel. Nun ruhen alle W. (28)

Lagen Mich västlam autstalsstänkig sind

bergen rein, Und feusch in lebens lauf.

fegen sich erstehn. bewahren, Und führt durch 6 Was ihnen ihr beruf ge- sinsterniß zum licht. beut, Das laß sie thun mit 3 War menschenrath verge-

7 Empfinden und erfahren rathen; Denn er thut große sie Des menschenzlebens last thaten, Und nimmt sich aller und müh; So trage jeder mächtig an. gern sein theil, Zu seines gat- 4 Bis zu des alters tagen, ten trost und heil. Will ich dich heben, tragen,

allem gottesfürchtig sind. terlich getragen, Von meiner 4 Laß sie als christen lieben jugend auf: Hat mich auf bich, Laß sie als gatten lieben meinen wegen Geleitet, und sich; Von untreu auch im zum segen Gelenket meines

wort und werken senn. 2 Ich hatt' oft große for= 5 Zusammen laß sie dir gen; Doch, wie ein heitrer vertrau'n, Zusammen ihre feel morgen Durch dunkle nachte erbau'n; Zusammen beinen bricht, Go hab ich stets er-ruhm erhöhn, Und beinen fahren: Der HErr weiß zu

freudigkeit; Und so geling bens, So kam der HErr des ihr frommer fleiß, Zu ihrem lebens, Und half, und machte wohl und beinem preis. bahn. Ihn ließ ich thun und

8 Willst du durch kinder sie Und dein erretter senn! Diß erfreun, So gib zu ihrer hat mir GOtt versprochen; zucht gedeihn; Daß sie als Hat nie sein wort gebrochen,

Des will ich auch als greiss 4 Soll immer im gebrauche

mich freun. 5 Er wird in meinem alter ren Herrn im himmel haben, Mich tragen; mein erhalter Um, die ihm unterthan sind, Ift gutig und getreu. Bin nie zu franken, Mit ernft beich gleich schwach und müde glenken.

beit ben.

den Sab ich gang überwun- leicht er selber könne fehlen, den; Ich bin dem ziele nah; Sich nie verhehlen. Dem ziele meiner leiden: D 6 Soll liebreich seyn, gedul=

Bis meines Gottes wille ihn belohne, Bie er schont, Mich nach dem kampfe krönt. Schone. Unmeiner laufbahn ende Sint 7 Doch, Gott! wie leicht, ich in IEsu hande; Denn er wie leicht wird, wer regieret, hat mich mit Gott verföhnt. Zum mißbrauch feines ansehns

In eigener Melodie.

466. Die menfchen mögen eigenfinne! nen, Du bift ihr BErr, one rechte feben, Um feinem Gott! und du gibst ihnen, hause fluglich vorzuste= Dir zu gehorchen als getreue hen! Gib jedem auch zu die= knechte, Geset, und rechte. sem edlen werke Licht, muth

2 Und diese heiligen gesetze und stärke. follen Sie halten, wenn sie glücklich werden wollen Verei-nigt alle durch der liebe dande 167. Du aller menschen EDtt und Hert.

3 Wer seinem hause vor-Dich will ich kindlich loben: steht, soll sich hüten, Was er Du bist mein Gott nicht befiehlt, tyrannisch zu gebie- weniger, Als des, den du er- tenz Mit härte zu beherrschen hoben. die ihm dienen, Sich nie er= 2 Du fehtest mich in ei= fühnen.

deiner gaben, Daß herren ih=

Ben ihm ist trost und friede; 5 Goll ihnen den verheiß= Er steht auch meiner schwach- nen lohn nicht schmählern, Wohlthätig, nachsichtvoll ben 6 Nach wenig bangen stun-ihren fehlern, Und, wie so

welche hohe freuden Erwar- tig und gelinde, Daß er vor ten meine seele da! seinem Richter gnade finde, 7 Ich harre froh und stille, Daß der, wie er belohnt, auch

nicht verführet, Bon eitelkeit, vom hange zum gewinne, Bom

herrschen oder die= 8 Laß jeden dann auf dei=

nen stand, Den sorgen stets

beglei=

begleiten. Ich habe nichts, nicht grauen! Der sperling als diese hand, Mein brod lebt, von dir genährt: Sollt mir zu bereiten. ich dir nicht vertrauen?

3 Doch ferne sen der stolz 11 Mein herz foll, wenn von mir, Dich, Schöpfer! die arbeit winkt, Voll anazuklagen; Auch diesen muth dacht dir begegnen; Und wenn hab ich von dir, Mein schwer die sonne niedersinkt, GOtt! geschick zu tragen. deine güte segnen.
4 Und diß vertrau'n auf 12 Sen mein erhalter, wenn geschick zu tragen.

ben muden. Diß gluck ift meinen tagen: Mir wird vielen unbewußt; Mir hast dann zur erwunschten zeit

du es beschieden.

7 Bon dir erbitt ich reichthum nicht, Nicht frenheit wei. Mun banket alle S. (23) won geschäften: Gib nur zur 468. Söchster! bessen übung meiner pflicht Ein no-

redlichkeit Mein tagwerk treu 2 Dräut gleich der grund verwalten; Und die von mir der welt Zu wanken, zu versperschwend'te zeit Für einen gehen; Läßt die geborftne luft

beine huld, Und diese ruh der den greiß Die kräfte einst feele, Womit ich kindlich voll verlaffen: Im alter wollst du gedult, Dir, Vater! mich meinen fleiß, D GOtt! nicht darben lassen!

5 Du knupst ein glück an 13 Oft gönnest du mir eis meinen fleiß, Konntst du mir nen blick Ins land der ruh größers geben? Gesundheit ist und freuden: Wie wunderbar der mühe preis, Und arbeit wirst du das glück Des armen

stärkt das leben. dort entscheiden!
6 Der hunger kennt des effens lust; Der schlaf labt nur heiterkeit Dem schluß von Die fenerstunde schlagen.

thig maaß von kräften. und erde träget; Der erde, 8 Die guter dieser welt sind luft und meer Durch einen dein: Du theilst; wer kans wink beweget; Auch dein: verstehen? D laß mein aug güte, Herr! Preis ich, wie nicht neidisch senn, Nach an deine macht, Db schon ben deinem blit Der donner schre-2 Laß mich mit frommer ckend kracht.

diebstahl halten! Gleich nichts als flammen se= 10 Ist mein lohn täglich ben; Heult gleich mit unge= aufgezehrt, So laß mirs doch stüm Empörter winde wuth;

Drobt

Droht dem erschrocknen land an, Daß er im wetter dich

Gleich einer wasser-sluth.

3 So zittert, blitt und 8 Es wirke seine macht rauscht Doch alles SOtt zu ehren. Er lässet seine stimm Doch auch nicht weniger Ein Im donner prächtig hören. kindliches vertrauen! Un uns Nicht seine kraft blos zeigt liebt unser GOtt Zwar ehr= Die bebende natur; Nein, erbietigkeit; Doch mehr noch fie entdeckt mir auch Der lieb zuversicht, Mehr noch gelaf-

und weisheit spur. jenheit.
4 GOtt führet väterlich, 9 Sollt auch des wetters Der faat zum reichen segen, sturm Dir schaden brohn, ja In wolken über uns Den oft bringen; Go suche, christlich erwünschten regen Durch wind stark, Die unruh zu bezwin-

dürre land.

5 D gute, welcher nichts, verstehn. Wie nichts der allmacht, glei- 10 Laß denn in der gefahr, chet; D weisheit, die kein Ben donner, blitz und stürwitz Der sterblichen erreichet! men, GOtt! deine lieb und Lag deine größ' uns stets In macht Uns decken und be=

Luft, meer und erd erschüttern; So darf ein frommes herz mel. Ich dank dir schon. (44) Doch darum nicht erzittern. 469. GDtt, der gewitter Schreckt dich des Schöpfers 469. Schafft und lenkt! macht, So denke dech daben, Mit fröhlichem gemuthe Lob-Daß er zu deinem schut Nicht singen wir: benn an uns denkt

und wetter her; Macht durch gen. GOtt ists, der es verser ber blige brand Die luft von hängt; Und was er läßt gesdünsten rein, Und tränkt das schehn, Ist alles weis' und gut, Wenn wirs gleich nicht

veinen werken sehn; Laß, schirmen. Vor allem gib, GOtt! im wetter auch Uns daß auch, Geht die gefahr deine huld verstehn! vorben, Für segen, wie für 6 Denn ob darüber gleich schutz, Dir jeder dankbar sen.

minder mächtig sen. Dein herz mit neuer gute. 7 Nein, christ! du ehrst ihn 2 Groß bist du, Herr! nicht, Wenn du nur knecht auf dein gebot Muß blitz und tisch bebest, Ben jedem donner schrecken: Doch bist nerschlag In ängsten muthlos du ben uns in der noth, Allsschwebest. Sieh deinen starken mächtig uns zu decken. SOtt Doch nicht so machtlos 3 Was wären wir, wenn

deine

beine hand Uns nach verdien=Bater senn, Und gnädig auf sten lohnte? Wenn häuser, und blicken: Wir werden und güter, volk und land Nicht des Vaters freun, Und er wird uns beglücken.

4 Wohl und! du zeigest viel gedult In allen deinen wet. In dich hab ich g. (26)

wegen: Du fronest jeden tag 470. Liebreicher Gott! mit huld, Mit immer neuem fegen.

machtig wort Muß sturm und unser feld Mit nut bestellt, wetter schweigen. Bor dir Und angebaut kan werden. muß sich an jedem ort Das 2 In hoffnung streun wir

kraft, Die, nach gefahr und die muh vergebens. Nur deis schrecken, Uns ruhe schenkt, ne kraft Und gute schafft Und und segen schafft, Nach weiß- unterhalt des lebens.

9 Mehr leben ift in die na- bald versetzen.

gieren: Laß uns, als deine den. kinder, hier Ein frommes le= 6 11nd wie das körnlein ben führen!

mit huld, Mit immer neuem Erzeiget sich noch immerfort 5 Groß bist du! auf dein In seiner kraft auf erden, Daß

reich der schöpfung beugen. saamen aus; Doch segnest du 6 Gelobt sen deine wunder- nicht feld und haus, So ift

heits-vollen zwecken! 3 Laß unsre faat gesegnet 7 Dein auge stand mit Ba- senn; Gib regen, wind und terblick Auf uns, voll vorsicht sonnenschein; Daß wachsthum offen: Drum hat kein wis und gedeihen Uns spät und driges geschick Im wetter uns fruh, Nach sorg und muh, betroffen.

8 Kein zufall hat des feldes 4 Bewahre sie das ganze schmuck Uns schmachtenden jahr Vor so vielfältiger geentriffen; Kein hagel, kein fahr, Die sie leicht kan verzu schwerer druck Won star- legen, Und den, den heut ten masser-guffen. Sein feld erfreut, In kummer

tur Von dir, Herr! außgegossen. Zum wohlthun,
Schöpfer! hast du nur Die
himmel aufgeschlossen.

10 D las doch wahre surcht
vor dir Stets unser herz reDurch creux den himmel sin-

erst verdirbt, Und in der erde en führen! erst verdirbt, und in der erve 11 Du wirst dann ferner gleichsam stirbt, 11m neue

frucht

Nach deinem rath, Gleich sig freun.
öfters hier bestellen.
8 Nur mache mich, o GOtt! versicht, Dir ewig zu versbereit, Ing slauben und gott- traun, Bis wir dereinst in seligkeit Viel gute frucht zu deinem licht Des glaubens bringen; So will ich dir Der- ernote schaun. einst dafür In ewigkeit lobfingen.

Mel. Run fich ber Tag. (10)

des BErrn.

2 Bom menschen bis zum mit entzücken freut. fleinsten wurm Reicht seine 2 Ber überströmet mich mit gnad und macht; Im sonnen- segen? Wer theilt mir mit,

ihm bar! Die ahre, die vom nem thun gedeihn? Auguti-fegen sinkt, Ift sein: GOtt ger! du bists allein.

krönt das jahr. ehren dich Mit kindlich fro- ner segens-hand. Du warft hem dank; Du nährst uns, schon meines wohls berather, und gibst mildiglich Auch Ch' mein bedürfniß ich em-

fraft, gedeihn Zu unfrer han-Schickfal liebreich zu. D 1

frucht zu bringen; So werd, de fleiß, Huch das gibst du,

o GOtt! Ich durch den tod und dir allein Gebührt dafür Ins besser seigen gewinn Freut sich bereits mein herz stung und nüglich und finn; Muß ich ben tru- jenn; Und hilf uns, bağ wir ben fällen Die thranen-faat, benm genuß Uns bessen mas-

Mel. Wer nur den lieb. (36)

472. O fönnt ich bich, mein GOTT! 471. GOtt forgt fur uns! recht preisen, Wie du des o fingt ihm bank, preises würdig bist! Konnt Ihr Christen singt ihm gern! ich dir gnug den dank bewei-Bom aufgang bis zum nie- sen, Den diß mein herz dir dergang Trägt uns die huld schuldig ift! Diß herz, das deiner gutigkeit Gich täglich

schein, so wie im sturm, Ist was mir gebricht? Wer schüer auf heil bedacht. | Bet mich auf meinen wegen? 3 Mit froh gerührter seele Wer schenkt dem geiste trost bringt Ein herz voll dank und licht? Wer giebt zu mei=

rönt das jahr.
3 Zu zählen sind sie nicht,
4 Ja, Höchster! wir ver- mein Vater! Die werke deimehr als speis und trank. pfand; Selbst eh' ich war, 3 Fried und gesundheit, da maßest du Mir schon mein

4 Du stärkst mir das geschenkte leben Und lässest es nur geben. Nimm es, mein
nie freudeleer; Zum höhern
glück mich zu erheben, Schickst
du auch manche trübsal her;
Doch stehst du auch mit kraft
mir ben, Daß ich nicht zag
und muthlos sen.

5 So oft hab ich in meinen
kagen Mit freud und dank

tagen Mit freud und dank Mel. Gerglich thut mich. (2)

tagen Mit freud und dank es schon verspührt, Wie du mich unter allen plagen, Zwar wunderbar, doch gut geführt; Ben jeder drohenden gefährt; Ben jeder drohenden gefährt; Bard ich dein trostlicht stets gewahr.

6 Wie sollt ich denn nicht voller freuden Beständig deinen ruhm erhöhn? Wie sollt ich, auch im tiefsten leiden, Nicht freudig trauend auf dich sehn? Und siele selbst der himmel ein, So wirst du mein beschirmer seyn.

7 Drum reiß ich aus des sumit den mein delegen den, Wein sehren draun.

7 Drum reiß ich aus des sumit den mein delegen den, Wein sehren draun.

8 Gemüthe los, Und ruse noch!

8 Met. Herzstich thut mich. (2)

8 Dich bitt ich, GOtt!

8 dur's mennst mit mir, Bez glücke meine reise: Denn ich vertraue dir. Uuf aksen meizen wegen Begleite väterlich deinem schlift beinem schlift mich deinen händen.

2 Sch bin in deinen händen.

2 Sch bin in deinen händen.

3 So mit sch den mein den, Wein herz sich freun:

50 fürcht ich ich, GOtt!

8 der die gut

8 der die gut

8 der die gut

8 der die gut

9 der die gut

9 der die mich.

2 Sch bin in deinen händen.

2 Sch bin in deinen händen.

2 Sch bin in deinen händen.

3 So fürcht ich ich, GOtt!

8 der die gut

9 der die gut

9 der dien meizen wegen Begleite väterlich wertraue dir. Uuf aksen me

mit erfreuter seele: Wie gut 3 So will ich denn mein bist du, mein GOtt! wie leben, Getrost und wohlgegroß! Du leitest mich nach muth, Dir, Vater! übergebeinem rath, Der nur mein ben, Und deiner treuen huth.

heil beschlossen hat. Erhalte meine frafte; Be-8 Von beiner gute will ich glucke meinen fleiß, Und fingen, So lange sich die meiner pflicht geschäfte, Zu zunge regt; Dir will ich dank deinem ruhm und preis.
und ehre bringen, So lange sich meine ruhm und preis.
4 Laß dir auch meine liefich mein herz bewegt; Und, ben Zum schuß empsohlen wird mein mund auch kraftssen; Nichts müsse uns bestos sehn, So stimm ich noch trüben; Dein trost uns stets mit seufzen ein.
Und sehen wir und

wieder.

wieder, In ruh und wohler-sjeden menschen liebet; Ben gehn: Wie sollen unfre lieder feinem wohl fich freut, Ben Dann beine huld erhöhn!

dir vergebens: Du hast mich Von dem, was du mir gibst, väterlich bewacht. Durch deine Ihm hülfreich mitzutheilen; gnade bin ich hierz Dein jahuh Richt aus dem eitlen trieb,

verliehen, Und schaden von Rein, menschen zu erfreun. mir abgewandt, Du segne- 3 Diß sen mein Gottes-test auch mein bemühen Mit dienst! Auch unbemerkt von beiner milden Bater-hand, ihnen, Muß andern ftets mein Auch meiner seelen wandtest herz Mit rath und hülfe dies du Genuß von vielem guten nen! Mich treibe nicht erst

3 Nun kan ich wieder mit Nein, was ich brüdern thu, den meinen Mich deiner güt Das sen dir, GOtt, gethan! und hülfe freun; Mit ihnen 4 Ein trunk, mit dem mein mein gebet vereinen, Und dir dienst Dem durstigen begeggebät erhört.

hoch gepriefen Fur alles gute, flein es ift, Bon dir, DErr! das du mir Auf meiner reise unbemerkt. hast erwiesen; Mein frohes 5 Eilt wo ein boshaft herz, Tob gefalle dir! Dir will ich Unfrieden anzurichten; So

Tebend und im tode senn.

Mel. D GOtt, du fremm. (23)

feiner noth betrübet; Gin mel. Wer nur den lieb. (36)

474. Dank sein dir, Bater andrer glück, Wie um sein meines le ben s! glück bemüht.

Daß du mich froh zuruck ge= 2 Seh ich den durftigen; bracht. Ich flehte nicht zu So laß mich gutig eilen, und schirm war über mir. Groß vor der welt zu fenn, 2. Gefundheit haft du mir Und mich verehrt zu fehn;

dank Zu milder wohlthat an;

des dankes opfer weihn; net; Ein blick voll troft, mit Daß du die wohlthat uns dem Mein herz bedrängtegewährt, Und ihr und mein fegnet; Ein rath, mit dem mein mund Im kummer an= 4 Cen ewig, GDtt! fen dre ftarft; Michts bleibt, fo

nun mich ferner weihn, Dein laß mich forgsam seyn, Der brüder zwist zu schlichten. Aus schmähsucht store nie Mein mund des nächsten ruh; 475. Gib mir, o Gott! Er rubme fein verdienft, ein berg, das Deck seine fehler zu.

6 Die

6 Die rach ist bein, o GOtt! 8 Den, der im glauben Du sprichst: ich will vergel- wankt, Zu leiten und zu stärten. Drum laß mich stille seyn, ken; Den, der noch sicher Wenn menschen auf mich schel- ist, Ben seinen bosen wersten. Gib, daß ich dem verzeih, ken, Bon der verkehrten bahn Der mir zu schaden sucht, Den Des lasters abzuziehn: Dazu liebe, der mich haßt, Den seg-verleih mir kraft, Und segne ne, der mir flucht. mein bemühn. 7 Doch laß mich nicht al- 9 D heilige du selbst, HErr!

lein Auf zeitlich wohlerge- meiner seelen triebe, Durch hen, Mit eingeschränktem deine lieb und furcht Zu wahblick, Ben meinem nachsten rer menschenliebe. Wer nicht sehen. Noch stärker muffe den nächsten liebt, Geht nicht mich Sein ewig gluck erfreun; zum himmel ein. Las diese Noch mehr sein seelensheil wahrheit, GOtt, Mir stets Mir angelegen seyn. vor augen seyn.

## 3 ugabe

## einiger

## außerlesenen Lieder.

Mel. herzlich thut mich. (2) lie vor verwandte, Db sie, Gin von GOtt geborner arm sind oder reich, Edel Christ Wird auch herz- hoch, verachtet, Dieses gilt Aich lieben, Was von GOttlihr alles gleich, Und wird Bezeuget ift, Und ihm treu nicht betrachtet. verblieben. Wer den Vater 5 GOttes bild und Christi

Tiebt und ehrt, Sollte der sinn, Der die brüder schmus wohl haffen, Was dem Water cet, Zieht den Geist zu ihnen angehort? Das wird er wohl bin, Wann er wird erblicket; lassen.

tes-kind Solche menschen sie-erhebet himmel = warts Die het, Die auch GOttes kinder geweihten flammen. find, D so grünt und blühet, 6 Kein gemüthes und bluts-In dem neugebornen sinn, freundschaft Ist hier zu verz Lauter holde liebe, Es neigt gleichen, Es muß dieser lie-sich zu ihnen hin, Mit dem bestraft Alle liebe weichen. reinsten triebe.

hört, Der den Bater fennet, Daß man feinen andern ftand Der den Sohn des Baters Un die seite setzet. ehrt, Und ihn Heiland nen= 7 Trifft verfolgung, haß

Fremde und bekannte, Wann nen nicht erlaubt, Mußig sie kinder Gottes fenn, Balt zuzusehen.

assen. Der verbindet herz und herz 2 Wann ein wahres GDt= So genau zusammen, Der

einsten triebe. Dif von Gott geknüpfte 3 Wann es nur von jemand band Wird so hoch geschäpet,

net, So wird eine frohe lust, und neid Die geliebten bru-Die mit lieb verbunden, In der, So empfindens jederzeit der Gott ergebnen bruft Die verbundne glieder, Die Innerlich empfunden. mit ihrem oberhaupt Best 4 Diese lieb ist allgemein; vereinigt stehen, Welches ih-

8 Arő.

8 Krönet GOtt mit gnad 4 D! so las uns dich erken-und heil Eines seiner lieben, nen, Romm, erkläre selbst So wird andern auch ihr dein wort, Das wir dich recht theil Davon zugeschrieben; meister nennen, Und dir die-Sedes ist für sich bereit, Un-dern gern zu dienes, Weil 5 Bist du mitten unter de-

9 Diese liebe hilfet auf, sehnen; D! so sen auch unser Brüdern, die gefallen, Sie theil. befördert ihren lauf, Wann 6 Lehr uns singen, lehr uns

auch das ieden Hur die drüder Vater treten, Wie es kindlich ist bereit In den tod zu geben. ist und heißt.

10 Herr! geuß dieses bal= 7 Sammle die zerstreuten sam=öl Reichlich auf die erde, sinnen, Stör die flatterhaf= Daß ein herz und eine seel Aus den deinen werde; Däm= straft gewinnen, Zu der chrispfe argwohn, stolz und neid, straft gewinnen, Zu der chrispfe argwohn, stolz und neid, sten wesenheit.

Die den frieden stören: Laß - 8 D du haupt der rechten uns nicht von zank und streit glieder! Nimm uns auch zu Unter hrößern kören

Unter brüdern hören.

Mel. Ringe recht wenn. (19) himmels-bahn.

und nicht vergebens Wirken neugeboren, Berr! zu bei=

auch nun.

3 BErr! wir tragen beinen namen, HErr! wir find in dich getauft, Und du hast zu Deinem faamen Uns mit dei= nem blut erkauft.

nur fried und einigkeit Unter nen, Welche sich nach beinem ihnen grunen. heil Mit vereintem feufzen

fie schwächlich wallen; Ja sie baten, Hauch uns an mit deistrecket sich so weit, Daß sie nem Geist, Daß wir für den
auch das leben Für die brüder Vater treten, Wie es kindlich

folden an, Bring das abge= wichne wieder Auf die frohe

2. Jesu, Jesu, brunn des 9. Gib uns augen, gib uns dich ben uns ein, Daß wir jetz- dir gleich, Mach uns redlich

und bensammen senn.

2 Du verheissest ja den deis nem himmelseich.

2 Du verheissest ja den deis nen, Daß du wolltest wunder sten werden, Christen, die thun, Und in ihnen willt ersein licht der welt, Christen, scheinen, Ach! erfülls, erfülls die ein salz der erden; Ach! ja HErr, wie's dir gefällt.

Mel. Wann ich es recht. (25)

3. So ist nun abermal Bon meiner tage zahl Ein tag verstrichen; D! wie mit schnel=

schnellem schritt Und unver-frest ber lebens-zeit Go anzu-

nah, Run ist die nacht schon mag, Und selig enden. da, Mit ihrem schatten; Wer 10 Hilf auch durch diese kan der zeiten lauf Und eilen nacht, Und habe auf mich

Niemals zurücke: Ihr fuß Ifraels Sonne. fteht nimmer ftill; Drum, wer ihr'r brauchen will, Sich Mel. Wie flicht tahin t. (18)

pfeil, Zum ziel in schneller steht aufgericht; Wir wandeln eil; Eh man's gedenket, Und nur im schatten hier: Was sichs versehen mag, Hat uns träumen wir, Und zärteln der letzte tag Ins grab ver- unser träges thier? fenfet.

noch, Mein geist! erwecke doch gang dieser welt; Geht aus Die trägen finnen, Um von natur und eigenheit; Send der schnellen zeit Auf jene stets bereit, Der Braut'gam

Vor deiner augen licht Nun gegen gehn, Und was hier schon vergangen: Da du, zu stehet, lasset stehn; Nehmt jenem zweck Zu laufen deinen leinen ruf im geiste wahr,

7 D! BErr der ewigkeit, bergen offenbar. Der du vor aller zeit All mei- 4 Bleibt eingekehrt, da mans

8 Vergib, nach deiner huld, sammlet ol Tetzt, damit (Wie du bisher gedult An euchs dann nicht fehl. mir gewbet,) Daß mein' un 5 Nun ganz für GOtt,

merktem tritt Ist er gewichen. wenden, Daß ich den letzten 2 Kaum war der morgen tag Ginft fröhlich schliessen

halten auf, Sie abzumatten! acht, Sen mir zur wonne, 3 Nein, nein, sie faumt sich Zum hellen tag und licht, nicht, Sie kehret ihr gesicht Wenn mir das licht gebricht,

in sie schicke.

4 Sie fleucht, gleich wie ein 2 Berufne seelen, schlafet nicht, Zur ewigkeit

2 Legt ab die last, und was 5 Bas traumest du benn euch halt, Luft, gunft und um=

ewigkeit Was zu gewinnen. kommt, er ist nicht weit.
6 Wie mancher tag ist nicht 3 Auf, laßt uns ihm entweg, Kaum angefangen? Bier wird er gar Den reinen

ne tage, Eh sie noch worden geneußt; Und batet immerdar sein, Ins buch geschrieben im geist, Daß man euch zeit ein, Hor was ich sage! und kraft nicht stehl: Uch!

achtsamkeit Dich in verwich- dort gilt kein schein: Herr, ner zeit So oft betrübet. flöß uns öl der liebe ein, 9 Gib aber wackerheit, Den Zu unsers le be n 8 treib-

gewicht, Und seelen-licht, Das ehren, Ich mag euch nicht auch im tod verlösche nicht.
6 D Fesu! weck und selber Elend, noth, Ereuk, schmach auf, Zum innig = muntern und tod Soll mich, ob ich pilger = lauf; Hilf wachen, viel muß leiden, Nicht von bäten, sterben nun, Und nirz gend ruhn, Bis du und sin=
gend ruhn, Bis du und sin=
best also thun.

Schwen, Ich mag euch nicht von die much leiden, Nicht von Schue nacht, o wesen, das die welt erlesen! Mit

Weines herzens weide, ans licht! Gute nacht, Du TEsu, meine zier, Uch wie stolz und pracht! Dir senganz, lang! ach lange! Ist dem du laster-leben, Gute nacht herzen bange, Und verlangt nach dir! GOttes Lamm! 6 Weicht, ihr trauer-gei-Wein bräutigam! Ausser die Wonten freuden-soll mir auf erden Nichts sonst liebers werden. Denen, die GOTT lieben, Unter deinem schirmen Muß auch ihr betrüben Lau-

Bin ich fur den fturmen Aller ter Bucker fenn. Dulb ich feinde frey. Laß den satan schon Hier spott und hohn, wittern, Laß den feind er Dennoch bleibst du auch im bittern, Mir steht ICsus leide, ICsu! meine freude. ben. Db es jetzt gleich kracht

ben. Db es jeht gleich kracht und blitt, Db gleich fünd und hölle schrecken, Issus will mich decken.

3 Arog dem alten drachen, Issus des todes rachen, Iroh des tedes theil zu jeder zeit, So wird sich leib und seele laben, der furcht dazu! Iode welt und sier zeitlich und in ewigkeit. Was geht die welt uns chrisund singe In gar sichrer ruh; solltes macht Halt mich in acht: Erd und abgrund muß verstummen, Ob sie noch so du gedauet Die sternen-reiche brummen.

brummen. himmels-stadt, Daß sie der 4 Weg mit allen schätzen! mensch mit lust anschauet, Du bist mein ergetzen, IEsu, Die so viel glanz und klarheit meine lust! Weg, ihr eiteln hat. Was geht mich sternen-

In eigener Molodie. gefällst du nicht. Gute nacht, ihr sunden, Bleibet weit da= 5. 3Cfu, meine freude, binten, Kommt nicht mehr Meines herzens weide, ans licht! Gute nacht, Du

Flarheit

klarheit an, Benug wer bich, gaben, Die wir empfangen GDtt, haben fan. haben.

sich mancher zu ergetzen Un er nie muhe sparen.

geld. Was geht mich alles Er will der feele geben, Was

im leben, Als zwischen leib Der selber ist das leben, Er, und seele senn, Wenn die sich der für uns gestorben, Hat von einander geben, Alsbald uns das heil erworben. werschmachtung fället ein. 5 Sein wort, sein tauf, Was geht mich dieses leben sein nachtmahl, Dient wider an, Genug wer dich, Gott, allen unfall, Der heil'ge Geist haben fan.

5 Du Gott, ja du bift auf vertrauen. himmels glanz weicht deinem leben, Im himmel foll'n wir scheine, Die weltlust aller haben, D GOtt! wie große herrlichkeit. Was geht die gaben! welt uns Chriften an, Ge= 7 Wir bitten beine gute, nug wer bich, Gott, haben Bollft uns hinfort behuten, fan.

6 Drum hilf, daß ich an Du kanfts nicht bose mennen. dich gedenke, In meinem le- 8 Erhalt uns in der mahr= ben allezeit, Und mein ge- heit, Gib ewigliche frenheit, muth zum him mel lenke, Zu preisen deinen namen, Entrückt der eitlen eitelkeit. Durch ICs um Chris Was geht die welt uns Chri- ft um. Umen. sten an, Genug wer dich,

GOtt, haben fan.

Mel. Wach auf, mein S. (32)

5Erren Dankfagen den? Wo foll ich rettung fin-und ihn ehren, Fur alle feine den? Wenn alle welt herkame,

3 Wie reich ist doch von 2 Den leib, die seet, das gold und schäßen Der erden leben, Hat er allein gegeben. großes wunderseld, Wie weiß Dieselbe zu bewahren, Will

reichthum, ehre, gut und 3 Er ftarket uns das leben; diefes an, Genug wer dich, sie von ihren funden Kan

SDtt, haben kan. bald und ganz entbinden.
4 Kan auch ein vestrer bund 4 Ein arzt ist uns gegeben,

im glauben, Lehrt uns dar=

mein alleine, Mein's herzens 6 Durch ihn ift uns verge-troft und beste freud, Des ben Die sund, geschenkt das

Die großen mit den fleinen,

Mel. Muf meinen lieb. (7)

8. Mo soll ich fliehen hin, Weil ich beschweret 7 Mun lagt uns Gott dem bin Mit viel und großen fun-

Mein angst sie nicht weg-Darf ich doch nicht verzagen nähme.

2 D ICfu! voller gnad, Dein blut darf ich nur zei= Auf bein gebot und rath gen, So muß ihr trut bald Rommt mein betrübt gemüthe schweigen.

mich so heftig schrecken, In 10 Darum allein auf dich, deine tiefe wunden, Da man Herr Christ, verlaß ich mich;

Wasch ab all meine funde, Da du für mich gestorben. Mit trost mein herz verbinde, 11 Führ auch mein herz und Und ihr'r nicht mehr gedenke, sinn Durch deinen geist dahin,

tröst't, Beil du mich hast er ben, Und ich an beinem leibe löst, Bas ich gefündigt habe, Ein gliedmaß ewig bleibe. Sast du verscharrt im grabe,

Und mich darauf verlasse: men menschen=hüter.

viel, Doch was ich haben will, ret, GOtt aber hats gewehret. Ift alles mir zu gute Erlangt 3 Ka, Vater, als er suchte, mit deinem blute, Damit ich Daß er mich fressen möchte, kberwinde Tod, teufel, höll War ich in deinem schooße, und sünde.

8 Und wenn bes satans heer 4 Du sprachst: mein kind,

Mit dir fan ich sie schlagen

Zu deiner großen gute: Laß 9 Dein blut, der edle saft, du auf mein gewissen. Hat solche stärk und kraft, Hat solche stärk und kraft, Hat solche stärk und kraft, Daß auch ein tröpflein kleine, Werf alle meine fünd, So gar auß teufelß rachen wiel ihr'r in mir stecken, Und Fren, loß und ledig machen.

stets heil gefunden.
Da kan ich nicht verderben,
Durch dein unschuldig Dein reich muß ich ererben,
blut, Die schöne rothe fluth, Denn du hast mirs erworben,

Ins meer sie tief versenke. Daß alles ich mög meiden, 5 Du bist der, der mich Was mich und dich kan schei=

Da haft du es verschlossen,
Da wirds auch bleiben mussen.

6 Aft meine bosheit groß,
Co werd ich ihr doch sos,
Edhöpfer aller dinge, Dem Benn ich dein dein dut auffasse, geber aller güter, Dem from-

Wer sich zu dir nur findet, Ull 2 Heut, als die dunkeln angst ihm bald verschwindet. schatten, Mich ganz umgeben 7 Mir mangelt zwar fehr hatten, Hat fatan mein begeh:

Dein flügel mich umschloße.

Mir gang entgegen war, nun liege, Trop dem, der dich

betrüge,

betrüge, Schlaf wohl, laßimacht uns alle reich: Uch dir nicht grauen, Du follt die lieber GOtt, wer ist dir

schehen, Ich kan das licht alle zählen, Die heut ben dir noch sehen, Für noth bin ich zu tische gehn, Doch muß befreyet, Dein schutz hat mich die nothdurft keinem fehlen. verneuet.

ben, Sier bring ich meine jedes land Sein brod bekommt gaben, Mein weihrauch und aus deiner hand.

mein widder Gind mein' ge= 3 Du machst, daß man auf

dät und lieder.

schmähen, Du kanft ins herze wind, ber durch die felder sehen, Und weißt wohl, daß wehet, Die wolke, die das zur gabe Ich ja nichts besters land begeußt, Des himmels habe.

8 So wollst du nun voll- deine diener allzumal. enden, Dein werk an mir, 4 Und also wächst des

trage.

9 Sprich ja zu meinen tha- Was anfangs schien als war ten, Hilf selbst das beste ra- es todt, Bis in der erndte then: Den anfang, mitt' jung und alt Verlanget seiund ende, Mein Gott! zum nen unterhalt. besten wende.

10. D GOtt, von dem wir zusammen alle werth. wir alles haben, 6 Wir wollens auch kein Die welt ist ein sehr großes mal vergessen, Was uns dein haus. Du aber theilest deine segen träget ein; Ein jeder

fonne schauen.
5 Dein wort, das ist ge= 2 Wer kan die menschen Denn du weißt allen vorzu=

6 Du willst ein opfer ha-stehn; Und schaffest, daß ein

bat und lieder. hoffnung saet, Und endlich 7 Die wirst du nicht ver- auch der frucht geneußt; Der thau, der sonnen strahl, Sind

und senden, Der mich an die- menschen speise, Der acker fem tage Auf seinen handen reichet ihm das brod, Es mehret sich vielfält'ger weise,

5 Nun, HErr, was foll 10 Mit segen mich beschütte, man mehr bedenken, Der Mein herz sen deine hütte, wunder sind hier gar zu viel, Dein wort sen meine speise, So viel als du kan niemand Bis ich gen himmel reise. schenken, Und bein erbarmen hat kein ziel, Denn immer mel. Wer nur den lieb. (36) wird und mehr beschehrt, Als

gaben Recht wie ein Bater biffen, den wir effen, Goll drinnen aus; Dein fegen beines namens denkmal fenn,

Und

Und herz und mund foll le- Mur bald nach GOttes herzen benslang Für unfre nahrung schaun; Da findet fich zu aller fagen bank.

Mel. Wer nur den lieb. (36) riffen, Was feel und leib

meinen anker ewig halt. Wolfdeine völlig ausgethan, Ift anders als in IGju wunden? Die errettung noch so weit: So Da lag er vor der zeit der bleibt mir doch barmherzigkeit. welt: Den grund, der undeweglich steht, Wenn erd und drücken, Ja häuft sich kumhimmel untergeht.

2 Es ist das ewige erbarmen, Das alles denken überMit eiteln dingen plagen

steigt: Es sind die offnen lie-muß: Werd ich auch ziemlich bes-armen, Def, ber fich zu sehr zerstreut, Go hoff ich bem funder neigt: Dem alle- auf barmberzigkeit.

mal das herze bricht, Wirkom- 8 Mußich an meinen befter

zens thär. barmen ist; Er wolle selbst 4 D abgrund, welcher alle mein herze stillen, Damit es fünden Durch Christi tod ver- das nur nicht vergist: So steschlungen hat! Das heißt die het es in lieb und leid, In, wunden recht verbinden, Hier durch und auf barmherzigkeit. barmherzigkeit.

getrost vertraun; Und wenn D abgrund der barmherzig= mich meine fünden kränken, keit!

zeitUnendliche barmberzigkeit. 6 Wird alles andre wegge=

11. 3ch habe nun den erquicken kan, Darf ich von grund gefunden, Der keinem trofte wiffen, Und

men, oder kommen nicht. werken, Darinnen ich gewan-3 Wir follen nicht verloren delt bin, Biek unvollkommenwerden, GOtt will, uns soll heit bemerken, So fällt wohl geholfen seyn: Deswegen kam alles rühmen hin; Doch ist der Sohn auf erden, Und auch dieser trost bereit: Ich

nahm hernach den himmel ein; hoffe auf barmherzigkeit. Deswegen flopft er für und 9 Es gehe mir nach dessen für So stark an unsers her-willen, Bey dem so viel er-

findet kein verdammen statt; 10 Ben diesem grunde will Beil Christi blut beständig ich bleiben, So lange mich die schrent: Barmherzigkeit, erde trägt; Das will ich den= fen, thun und treiben, Co

5 Darein will ich mich glau-lange sich ein glied bewegt; big fenten, Dem will ich mich So sing ich einst in ewigkeit:

dar; Bie ICfus Chrift ge- du auch gefinnet. finnet war, Go fen du auch gesinnet.

2 Er war des großen GDt= tes Sohn, Der brunnquell aller gute, Doch senkt er sich von seinem thron In mensch= liches geblüte, Er prangte nicht mit der gewalt, Er ging in armer knechts-gestalt : Co

sen du auch gesinnet.

3 Er sah die ganze lebens= zeit Auf seines Vaters willen, Und sucht' in tiefer niedrigkeit Denselben zu erfüllen; Dann alles, was er redt und that, Geschah auf seines Ba= ters rath: Go fen 2c.

4 Sein ganzes thun bestand darin, Daß er uns menschen diente; Er hielt ihm dieses por gewinn, Wann unser glucke grunte; Er nahm die größten funder an, Sat auch den feinden guts gethan: Go fen du 2c.

5 Das bose sucht' er also= bald Mit gutem zu vergelten; Man hörte, wann die welt ihn schalt, Ihn niemals wieder schelten, Er giebt es fei-nem Bater bin, Go fanft ift

Mel. Es ift gewißlich an. (4) | 6 Run, feele! wann ber 12. D seele! schaue IE- hochmuth sich In die gewaltig sum an, Here kochmuth sich In die gewaltig teget, Go stärke der Erlöser du recht erkennen, Was wah dich, So wird der seind erlere demuth heißen kan, Und get; Ach! nimm doch dessen was wir sanstmuth nennen; wort in acht, Dann er hat Er stellt sich dir zum muster alles wohl gemacht: So ser

Mel. Du unbegreiflich h. (3)

13. Die feele Chrifti heil'ge mich, Gein geist ver= fete mich in fich, Gein leich= nam, der fur mich verwundt, Der mach mir leib und seel gefund.

2 Das wasser, welches auf den stoß Des speers aus seiner seiten floß, Das sen mein bad und all sein blut Erquicke mir

herz, sinn und muth.

3 Der schweiß von seinem angesicht Laß mich nicht kom= men ins gericht; Sein ganzes leiden, creut und pein, Das wolle meine ftarke fenn.

4 DIEsu Christ! erhöre mich! Rimm und verbirg mich ganz in dich : Schließ mich in deine wunden ein, Daß ich furm feind kan ficher fenn.

5 Silf mir in meiner letten noth, Und führ mich aus zu dir, mein GOtt! Dag ich mit beinen heiligen Dich ewig mag verherrlichen.

Mel. Mun fich der Tag g. (10)

14. Mein Gott! das herz beines ICsu sinn: So sen 20. gabe und geschenk: Du forich bringe dir, Zur

berft

derst dieses ja von mir, Deßsgebung unterpfand, Das als

derst dieses ja von mir, Deß gebung unterpfand, Das als bin ich eingedenk.

2 Gib mir, mein kind! dein les machet gut.

10 Schenk mir, nach deiner Schus shuld, Gerechtigkeit und heil, Und nimm auf dich anderst doch nicht ruh, Im himmel und auf erd.

3 Nun du, mein Vater!
nimm es an, Mein herz, vers acht es nicht, Ind nimm auf dich wein' fündensschuld Und meis ner strafe theil.

11 In dich wollst du mich teiden ein, Dein' unschuld ziehen an, Daß ich, von als gut ichs geben kan, Kehr zu mir dein gesicht.

4 Zwar ist es voller sündenswust, Des guten aber undewußt, Des gemeinschaft ein, Ergieß um Beschen frömmigkeit.

5 Doch aber steht es nun in reu, Erkennt sein'n übels

reu, Erkennt sein'n übel- 13 Dein göttlich licht schutt stand, Und träget jetzund in mich aus, Und brunft der vor dem scheu, Daran's zu reinen lieb: Lösch finsterniß,

oir zu fuß, Und schreyt: nur stellt, daß ich sen von schlage zu; Zerknirrsch, o herzen treu Im glauben meis Bater! daß ich buß Recht: nem GOtt, Daß mich im schaffen vor dir thu!

7 Zermalm mir meine härs welt list, macht und sport. tigkeit, Mach mürbe meinen sinn, Daß ich in seufzen, herzen vest Im hoffen und reu und leid, Und thranen gedult, Daß wenn du nur

ren und leid, Und thranen gedult, Daß wenn du nur ganz zerrinn.

8 Sodann nimm mich, ste beine buld.

mein ICsu Christ! Tauch 16 Hit, daß ich ser von mich tief in dein blut, Ich berzen rein Im lieben, und glaub, daß du gecreußigt erweis, Daß mein thun nicht bist, Der welt und mir zu gut.

9 Stärk mein' soust schwaz 17 Hit, daß ich ser von de glaubendzhand, Zu fassen herzen schlecht, Aufrichtig, ohn auf dein blut, Als der verz betrug, Daß meine wort und werke

vor lust fand. haß, falschheit aus, Schenk 6 Hier fällt und liegt es mir stets deinen trieb.

werke recht: Mach mich in ten, Bas sie wollen uns an-

werke recht: Mach mich in ten, Was sie wollen uns anseinfalt klug.

18 Hilf, daß ich sen von herzen klein, Demuth und auf, Auserwählter hauf.

2 Haltet euch bereit, Ueberswählter weit; Dann der Herringer wird nun bald kommen, Juerswählf, daß ich sen von herzen sien fromm, Dhnalle heuchelen, Damit mein ganzes christenzthum Dir wohlgefällig sen.

20 Nimm gar, o GOtt!

3 Nimm doch deiner wahr, Du erwählte schaar! Du kleine Zionszheerde, Woller trübsal und beschwerde, Elend und gefahr: Nimm doch deiz ner wahr.

3 Venn dir ruft man zu ender wahr.

schlangen=haut.

Ichlangen-haut.
24 Weg welt, weg fünd! dir Babel aus.
geb ich nicht Mein herz: nur,
TEgfet Babels schlund,
Ind der fünden grund, Ind
gericht, Behalt es für und für.
euch selbsten erst vor allen

15. Sehet, sehet auf, Die erquickungs-stund.

auch dein wohn-haus seyn 4 Denn dir ruft man zu: In jener ewigkeit.

21 Dir geb ichs ganz zu gewiß muß werden Nach den eigen hin, Brauchs, wozu leiden und beschwerden; Eisdich der deine bin, Der deine, baths-ruh.

nicht der welt.

5 Babel frachet schon, Und wird ihren lohn, Ihren rest, nimmermehr Nichts richten nun bald empfangen; Und aus ben mir, Sie lock und die Zionsebraut wird prangen droh auch noch so sehe, Daß In der ehrenekron, Mit des

ich foll dienen ihr. tonigs fohn.
23 In ewigkeit geschicht 6 Geht von Babel aus, das nicht, Du falsche teufels- Aus dem sündenshaus, Daß braut, Gar wenig mich, GOtt ihr nichts von ihren plagen, lob! ansicht Dein glanzend In den letzten trübsalsstagen Dürfet ftehen aus: Beht von

Mel. Seelen-brautig. 3. (43) Einken, krachen und zerfal-len: So wird werden kund

Merket auf den 8 Laffet helfen euch Aus des lauf Derer zeichen dieser zei- drachen reich; Ja, der HErr

wird

wird euch erlösen Bon der 15 Siehe gleichfalls auch welt und allem bösen, Und Auf den dornen-strauch, Der aushelfen euch Zu dem him- sich läßt als könig ehren; melreich.

9 Thut euch nun hervor, zehren: Feuer, dampf und Sebt das haupt empor, Send rauch Friffet diesen strauch. getroft und hoch erfreuet, 16 Sieh, eh mans vermeynt, Alles, alles wird verneuet, Wird dein liebster freund Sich Und in vollem flor Sich bald zu mitternacht aufmachen,

thun hervor.

Singt halleluja; Dann der scheint, Eh man es vermeynt. weinstock und die feigen Sich 17 Ja, es kommet schnell in ihrem ausbruch zeigen: Dein Immanuel, Laß die thos Weil der lenz ist da, Singt halleluja. sich die schein jedreyen und sich raufen: Bis

11 Bort den fuffen schall, der fall sie schnell Sturzet in Wie man überall Schon die die höll. turtel-taube höret, Die mit 18 Sen du nur bereit: Dir

12 Sehet auf mit fleiß, Db Darum sen bereit Zu des nicht alles weiß Zu der erndte HErren freud. schon aussiehet; Wie der 19 Mache raum und plats mandel = baum auch blühet Diesem theuren schatz; Gehe Wunderbarer weis?; Merkets fröhlich ihm entgegen, Er doch mit fleiß.

Breitet feinen raum Mehr fem werthen schat. und mehr aus an der sonnen, 20 Eile, komme bald, Zeig Und hat knoten schon gewon- ihm dein' gestalt; Laß die nen. Mehre deinen raum, suße stimm erklingen, Und zu

Doch er wird sich selbst ver=

Drum sen wacker in dem wa= 10 Seht, der leng ift da, chen: Dann der BErr er=

loben GOtt verehret Nun- geschieht kein leid, Du erlan-mehr überall; Hört den fus-fen schall. Gört den fus-dein feind muß unterliegen:

wird dich mit schmuck belegen: 13 Huch ein jeder baum Mache raum und plat Die-

Bion! gleich dem baum. feinen ohren dringen: Eile, 14 Geh aus fraft in Fraft, komme bald, Zeige dein gestalt. Biehe ein den saft Aus des 21 Rufe überlaut, D du kö-Höchsten allmachts-güte, In nigsbraut! Komme doch, Herr die früchte durch die blüthe: Issu, komme! Fa, ich komme, Dann der Herr verschafft meine fromme, Meine werthe Deiner wurzel fraft. braut! Die ich mir vertraut.

deinen gaben; Bleib du mir in deinem herzen; Bedenk, daß einig ewig füß, Du kanst den diß allein nicht gilt, Wo du geist nur laben: Mein hunger nicht öffentlich bekennst, Daß geht in dich hinein, Mach du dich seinen jünger nennst.

5 Meynst du, es sey nur diese steile Für starke, die von sungeht in vergnügen!

Dlebenswort! o seelenspeis! petse var patre, die von jan-2 Dlebenswort! o seelenspeis! den rein? Nimmt doch ein pil-Mirkraft und leben schenke: D grim auf der reise Ein labsal quellbrum reiner liebe! fleuß, Mein schmachtend herze trän-ke; So leb und freu ich mich in dir; Ach! hab auch deine lust in mir, Bis in die ewigkeiten. vurdig achten, In deiner un-vollkommenheit? Ist dire ein auch seen wie den wirt den wurdig nachten. Wit

Mel. Wer nur den lieb. (36)

ward? Er wollt nicht eh' von 7 Ach daß nur nicht ein fünch hinnen scheiden, Bis er gezeis denschade, Der heimlich noch get hätt, wie zart, Wie groß, verborgen ist, Dir dein gewissen wie brünstig seine lieb, Die zwar belade, Doch aber, durch ihn für uns zu sterben trieb. des feindes list, Von dir noch

2 Zum denkmal hat er einge- nicht wird recht erkannt, Daß sehet Das abendmahl mit brod du dadurch wirst abgewandt. und wein, Daß es, wer seine Schrichstu, daßvieledahin lieb hoch schäßet, Zu brauchen kommen, Die, wie du mennst, soll gehalten senn; Und folltest unwürdig sind? So wird das

3 Die dort zum mahl nicht Beschäme, was unwürdig heißt wollten kommen, Den'n wird Und halt die einigkeit im geist. Dieselbe straf bereit, Als dem, 9 Ich will, mein IEsu, dein der in der zahl der frommen Erzebenken, Wie du von mir es scheinet ohne hochzeitkleid: Uch haben willt: Du wirst daben komdoch! prüf dich selber mehr, den nuten schenken, Worauf die Als andere, gib GOtt die ehr. theurestiftungzielt: Sooftichs

Mel. Es ift gewistich an. (4) 4 Gedenkst du seines tods und 16. Gib, TEsu, daß ich schwerzen? Achthues auch wie dich genieß In allen ers besiehlt! Du glaubest zwar

ernft, fo mußt du trachten Mit 17. Mas that der Herr wahrer bußzusenn bereit: Wer vor seinem leiden, so mühselig kommt herzu Im Des nachts da er verrathen glauben, sindet stärk und ruh.

bu nicht folgen gern, Hus ge- burch bem nichts benommen, genliebe zu dem Dern? Der nur mit bufe fich einfindt:

10 Es wird dem zagenden weicht mein jammer fort. gewissen Ein neues fiegel auf 3 Alle worte deiner lippen, gedrückt, Daßunser schuldbrief Alle thaten deinec hand, Sa serrissen, Und unsre hande deinleben von der krippen, Bis schrift sen zerstückt; Daß ich am ölberg, deine band, Dein für vergebung meiner fund In uns geschmecktes leiden, Dein

gezogen, Das dich und uns zu- Bu der funder heit geschehn. famen bindt; Die freundschaft 4 Wann die lippen fich auf= wird mit dir gepflogen, Wo dei= ichlofen War es lauter feligfeit

gaben Saft du in diefes mahl Nurden fündern ruften fie, Die gelegt; Da wir dich selbst zur voll arbeit, angst und muh. speise haben, Wie wohl ist un- 5 IGu! sollt ichs dann nicht fer geist verpslegt! Diß mahl wagen? Sollt ich nicht zu dir

elend, meine noth, Laß dichs ift, als meine schuld.

Hat dich, theures Lamm! den und feel und alles hin. armen, Und auch mirzum troft 7 Mach mich dir auf ewig geschenkt: Ud, wie hoch be- eigen, Führ mich, wie esdir be-darf ich beiner, Sesu, so gedenk liebt, Lehr mich meiden, leiben,

thu, fel ich aufs neu, Wie auch meiner, Denk an mich, groß doch deine liebe fen. sprich nur ein wort, D so

deinen heil'gen wunden find. am freuz fehr schmerzlich schei= 11 Das band wird vefter zu= ben, Ift für fünder angefehn,

ne glieder eines find: Der geift Lauter troft, was sie ergoffen, alsdann zusammen fließt, Wo Segnenwarilyrwerkallzeit'ich man ein brod und kelch genießt. sie hießen zu dir kommen, Nicht 12 Dtheures Camm! fo edle die heiligen, farten, frommen

ift, unter allem leid, Ein wah- hinfliehn? Sollt ich darin an ver vorschmack jener freud. Dir verzagen, Weil ich fo verdorben bin? Rein, ich will mit mel. Alle Menschen m. (16) armen siechen, Arm an geist 18. Fisse licht der zu dir hinkriechen, Weil doch gnaden! Sieh mein deine gnad und huld Größer

jaffern, hilf dem schaden, Ach, 6 Bo die funde mitbeschwer= erbringt mir sonst dentod! Sol- den Alfo machtig worden test du erlöser heissen Und mich ist, Da las uns das kundbar nicht dem tod entreissen? Wie werden, Worzu du geschenket dein nam, ift auch dein ruhm, bift. Reiß mich los aus fa= Das erfährt bein eigenthum. tans ftricken, Brich ber höllen 2 GDttes ewiges erbarmen, band in ftucken, Nimm mein Das in dir fich zu uns lenkt, ganges berg und finn, Leib

Schwei-

schweigen, Folgenwie deinrath 5 Sat was boses angestiftet mich übt: Uch so still mein angst- Diefer abgrund schnoder luft,

Del. Mile Menfchen m. (16)

19. Reuscher ICsu, hoch Richt im herzen meister heißt. von adel, Unbesteck- 6 D! so wollst du mich vertes Dttes-lamm! Zuchtig, hei- treten, Mein heil und mein jugend! Duliebhaber reiner tu= verdienten lohn; Soll es nach gend! Ach, entziehe mir doch dem rechten geben, D! so ifts nicht Dein holdseligs angesicht. um mich geschehen: Dein für gen Meinen tiefen jamerftand? diese wunden gut. Uch! ich schammichs fast zu fa= 7 Gollen nur bein antlit gen: Doch dir ift es fchon be- schauen, Die von bergen feusch fannt, Wie meinganzes herz be- und rein; D! fo werden ja mit flecket, Und ganzvoll von unflat grauen Ginken bin zur höllenstecket: Dieser greuel, dieser gift pein, Die aus unverschamten Mich von mutterleib an trifft. herzen Thre reinigkeit verscher3 Uch! es ift mir angeboren zen: Drum Herr SEsu, fehmir Richts als nur unreinigkeit; bei Machmich dieseranklagfrei. Aber du bist auserkoren, Unbe- 8 Ich kan auch nicht züchtig sudelt ist dein kleid. Un der leben, Wenn dein gnaden-überbluthe der jungfrauen Läßt sich fluß Mirs nicht wird von oben wichts unreines schauen: Denn geben, D! drum fall ich dir wenn sie schonschwanger heißt, bu fuß; Du wollst ein rein Ist es doch vom heil'gen Geist herze schaffen, Mich anthun

4 Was natur in mir verdor= mit keuschheits=waffen: Uch! ben, Sat der reine keuschheits- mein Beil, verftoß mich nicht ruhm Deiner menschheit mir Beg von beinem angeficht. erworben, Weil du bift mein 9 Gib, daß unverfälschter eigenthum: Dbu unbeflecttes glaube Mich vom unflat mache wesen! Lag mich doch durch rein, Und dein Geift, die reine dich genesen, Mehr als engel- taube Nehmmeinherz zur wohreines Lamm! Tilge meinen nung ein : Lagmich ftete in buf= fünden=schlamm.

Lich qualen, Daßich mit erfreu- Und mir leib und seel vergiftet, ter seelen, Dich kan preisen in Wie dir alles wohl bewußt, derzeit Und verehrn in ewigkeit. Weil begierden und geberden Leichtlich angeflammet werden, Bo ber reine Gottes-Geift

lig, ohne tadel, Dumeinreiner gnadenthron! Las durch dich brautig am! Dou frone feuscher senn abgebeten Den hiedurch 2 Darfich dir in wehmuthkla- mich vergofines blut Gen für

fe fampfen, Und die bofe lufte dampfen

dämpfen, Ja die neue creatur nicht verlieren, Womit du mich Zeige mir die keuschheits-spur. wollen zieren: Laß mich dir 10 Hilf, daß satan nicht be- zum preis allein Dein verssitze Mich als sein unreines schlosner garten seyn.

haus, Noch mit seiner glut er- 15 Laß mich zucht und keuschhibe, Stoß ihn völlig von mir beit scheiden Bon unfaubrer aus, Dag er nicht den leib an- geifter fchaar, Wie auch von

aus, Daß er nicht den leid anstete, Geist und seele nicht bestete, Geist und seele nicht besteren, Geist von seiner teuseler ganz und gar Dir zum sesten Mir auch die gedanken fren.

11 Alle schnöde unzuchtössamsen dund siegel, Sen mir ein verwahrungsseigel; Laß men Hilf, durch deine Gottessamsen. Keinem als dir offen senn, kraft, In mir tilgen und versdamsehre sich was zucht und wehre schafft; Meine lenden, Keinem als dir offen senn!

16 Mach in keuscher glausehre schafft; Meiner angenehm, Daß mich nicht als keuschheit zieren; Reiner zweig koth ausspere Oortbein neu Zezus Davids stamm, Sen als rusalem: Diesethore, diese gassein mein bräutigam.

13 Bilf, daß ich an beinem ften taufe Duzuwahrer heilig= leibe, D mein auserwähltes feit Michimbilde haft geweiht.

lein mein brautigam. fen Konnen nichts unreines faf-

12 Fasse mich mit deiner lie- sen: Wer den palast will besehn, be, Und vermähle dich mit mir, Der muß weiß gekleidet gehn. Laß mein herz mit keuschem 17 Hilf, daß ich dir mög antriebe Senn erfüllet für und hangen, Als ein geift, ein herz, für Meine sinen und gedanken ein leib, Auch ganz innig bich Halte stets in zucht und schran- umfangen, Und dir stets verei-ten! Deine keusche liebes-glut nigt bleib; Farecht brunftig dir Ift stets vor verführung gut. nachlaufe, Weil schon inderer-

leibe. D mein auserwähltes keit Michimbilde haft geweiht. licht! Stets ein reines glied verstbleibe: Uch verhüte, daßich nicht ehren, Daß er dir ein tempel Durch verführersche gebärden Mög ein glied des satans werstben; Laß mich seyn ein rein gestäß, Deiner herrlichkeit gemäß.

14 Mache mich zur saubern hütte, Da du stets gehst aus und ein, Und hilf, daßich nicht verschütte Deiner gaben glanz und ein, Und hilf, daßich nicht verschütte Deiner gaben glanz zu weidest Unter rosen reinev und schein: Laß mich daß ja zucht, Keinegeilheitsnesselselnleisbest.

dest, Deinkußreinelippensucht! Mich deine magd zu nennen; Du sollt stets fur andern allen Doch troft ich mich hieben, Das Meinen augen wohlgefallen; du haft gnad und gute Berfpro-Laß dann auch ben mir nichts chen jederzeit Dem glaubigen

terpfand, Much ich habe dicher= Uch! tröfte mich doch wieder, wählet, Und mit herzen, mund Erquicke mich bald fruh Mit und hand Meine treue dir ge- Deiner ew'gen gnade, Bergib schworen, Dich allein hab ich mir meine fund, Auf daß sie erforen, Es wist alle creatur: mir nicht schade, Dieweil ich

Büchtig, heilig, ohne tadel, Du wie Manasse faget: Er steh in mein reiner bräutigam! D du großer noth, Er sen gekrümmt Frone keuscher jugend, Du in banden, Die sünde sen so liebhaber reiner tugend, Laß sandes an dem meer. Besum lieb ich ganz allein.

Mel. Befiehl du beine 2B. (2)

throne; Gott Bater! schau auf werdenheftigfließen Mitgutem mich, In TEju, beinem Sohne, myrrhenfaft, Der fich thut hoch Mein geift ersuchet dich Um til- ergießen Bur feelen nugu. Eraft. gung meiner funden; Uch Bater 8 Sch bin bie in der wuften,

ein, Basdirkonte widrig fenn. gemute, Das feine fund bereut.

20 Du hast dich mit mir ver- 4 Drum fall ich vor dir nie-mählet, Dein Geistist mein un- der In demuth auf die knie:

IEsum, IEsum lieb ich nur. reu empfind. 21 Keuscher IEsu! hoch von 5 Wie David sich beklaget adel, Unbestecktes GOttes-lan, Im tiefen sünden-koth, Und

6 So muß ich jett auch fa= gen, Ich habe wenig raft, Ich fan nicht mehr vertragen Der 20. Wo foll ich mich hin- funden noth und laft. Herr wenden, In diesem & hrift, zerreiß die bande, jammerthal? Wer kan mir ret = Tunk Djop in dein blut, Bafch tungsenden Von meiner sunden mich von fund und schande, qual? Es ift kein mensch vor So werd ich wohlgemuth.

handen; Gott bleibt allein der 7 Lag nord = und fud-wind mann, Der uns von funden- weben Durchmein berg-gartebanden Befregen will und fan. lein, Darinnen ftamme fteben, 2 Mch! schau von beinem Die von den myrrhen fenn: Gie

Bater hor! Undlaß mich gnade Gleichwie ein schaaf, verirrt, finden Zu beines namens ehr. Durchsundlichesgelusten; Such 3 Ich muß zwar wohl beken- mich, du guter hirt! Ruf mich nen, Das ich nicht würdig sen, vom fundenwege Auf recht und

fchlechte

schlechte pfad, Bring mich zum ende loben, Drum gib auch bimmels-stege, Durch beines mir, Daß ich allhier Und dort Beistes gnad.

Und achte nicht gering, Gieh, mich dir stets leben. ICfu! meinezähren, die ichmit 3 Du himmels-konig, ICfus

Ich will, wie sie gethan, Mich laß mich dir stets leben.

Ein herz mit reu zerknirricht: doch nicht laffen, Und meine Das wirft du nicht verachten: feel umfaffen hier, Und las Nimms gnadig von mir hin, mich dir ftets leben. Ich will dein heil betrachten, 5 Lob, ehr und preis sen

Find ich ben dir alleine, Ach und dort ewig droben, Will hilf mir stetsausallernoth, Laß ich dein lob erheben dir, Und mir dein gnad erscheinen; All laß mich dir stets leben. hier bin ich In ängsten groß, 6 Pruf mich, HErr! und

himmlisch heer Und dich ohn Und laß mich dir stets leben.

Beistes gnad. dich allzeit preise, Dir ewig 9 Uch! höre mein begehren, dank erweise hier, Und laß

Petro bring; Ich will mit Petro Chrift! Gib mir ftets zu be= weinen, Schaudu auf mich zu- venken, Daß mein' zeit schier ruck, Laß mir bein antlitzschei- verflossen ift, Daß ich mein'n nen Mit beinem gnaden-blick. finn thu lenken, Bu beinem 10 Nimm wie von Magda- thron, D Gottes-john, Bor lenen, Bur falbung von mir an dir stets zu erscheinen, Und Die thränen und das sehnen: meine fund beweinen hier, Und

auf die erde setzen, Will deine 4 D richter auf dem höchsten fuffe gar Mit meinen thränen thron! Du wollst mir gnad neben, Und kuffen immerdar. erzeigen, D gieb mir nicht 11 Ich will dir auch hienes verdienten lohn, Uch! laß dich ben, Mein hort und lebens-mir zu eigen, Ich lebe dir, fürst! Zum opfer übergeben Ich sterbe dir, Du wirst mich

So lang ich leb und bin. | meinem Gott, Der mich fo Mel. Frisch auf, mein f. (15)

lang getragen, Und mirgeholzfen aus viel noth, Dafür ich ihm dank sage, Lob, ehr und BErr, mein GDtt, ruhm, Im heiligthum, Dier

Bon meinem feind umgeben; erforsche mich, Und siehe, wie Ach mach mich in genaden los, ichs menne, Db ich auf rechtem Und laß mich dir stets leben. wege bin, Darinnen gehn die 2 Unüberwindlich bift du, deinen, Mus diefer zeit Bur Berr, Mein Gott und könig ewigkeit, Die feligkeit zu geben, droben, Es bat't dich an das Und nicht zurücke sehen bier,

y Dab

7 Hab ich jemand was leidslihr nicht bleibt dahinten. D! gethan, Es ift mir leid von es war schad, Bitt't GDtt herzen, Ich sprech euch um um gnad, Das er euch wolle vergebung an, Es machet mir schenken, Auch dieses zu be= viel schmerzen; Habt doch denken hier, Und lag mich dir gedult, Wo ich's verschuldt, stets leben. Hatt ich es noch in han- 11 Die zeit ist kurz und

ftets leben.

bult Ich will euch all' verge-fleischesluft Und augenluft, Un ben, Wo jemand was an mir stolz, hoffartig mefen, Der verschuldt, In meinem ganzen BErr woll' euch erlosen dort, leben, Und bitte GDtt, Dag Und lag mich dir ftets leben. er in anad Uns alle woll ansehen, Wer kan vor ihm freund, Weib, kinder eingebestehen dort, Und lag mich schlossen, Brüdern und schwe= bir ftets leben.

erfahren, Wann es nur führt euch wohl berathen, Vor leibs= in Gottes reich, Und thun und feelen-schaden hier, Und darin beharren, Drum mar's lag mich dir stets leben. uns gut, Dag wir den muth 13 Sechszig-funfe find ber Nicht to bald liessen finken, jahr, Die nun bald find ver-Dbs uns schon nicht thut flossen, Dir Herr, mein Gott, dir ftets leben.

all' von hinnen, Rehmts dech ftets anhangen hier, Und laß

den, Ich that es gerne an- fleucht dahin, Sie thut bes bern hier, Und las mich dir ständig eilen, D! schlagt es nimmer aus dem sinn, Und 8 Lieb' leute, gerne mit ge= thut euch nicht verweilen Un

12 Endlich, ihr alle meine ftern insgemein, Mit euren 9 Unfang und ende fint haus-genoffen, Behut' euch nicht gleich, Das thu ich nun Gott, In aller noth, Er woll

bunken gut, Und laß mich ists offenbar, Wie ich es hab' ir stets leben.
10 Run kinder, benk ich Die funde schwer, Die ich da= auch an euch, Wir muffen rin begangen, Ich will bir

in acht und schicket euch, Daß mich bir ftets fterben.

Mel. Mun laft und ben Beib.

leib, der nach des Schöpfere daß du sterben mußt, schluß, Zu staub und erde T Hier, wo wir ben ben werden muß.

und faub, Richt immer ber o Gott, durch Chrifti blut. verwesung raub: Er wird, Mach's einst mit meinem en-wann Christus einst erscheint, de gut!

furcht und mancher noth, seiner feele wahr. Rommt endlich noch zulett 9 Bann unfer lauf vollenber too.

4 Schnell schwindet unfre BErr Jefu Chrift! Mach'

ehr und gluck, Wie wir selbst, und frohlich aufersteh'n, Und einen augenblich: Go mahrt bann bein antlit ewig feb'n.

auch creut und traurigkeit, Wie unfer leben, furze zeit.

6 D sichrer mensch, befinne 22. Nun bringen wir den dich! Tod, grab und richter leib zur ruh, Und nahen fich: In allem, was becken ihn mit erde zu: Den bu benkft und thuft, Bedenke,

verden muß. gräbern stehn, Soll jeder zu gräbern stehn; Soll jeder zu dem Vater flehn: Ich bitt',

Mit feiner seele neu vereint. | 8 Laß alle sunden uns be= 3 Sier, menfch, bier ferne, reu'n, Bor unferm Gott und was du bift; Lern hier, was kindlich scheu'n! Wir sind hier unser leben ift. Rach sorge, immer in gefahr, Nehm' jeder

det ift, Go fen uns nah',

lebenszeit : Aufs fterben folgt uns das fterben zum gewinn; Die ewigkeit: Bie wir die zeit Beuch unfre feelen zu dir hin. bier angewandt, So folgt der 10 Und wann du einft, du

lohn aus GOttes hand. Lebensfürst, Die graber mach-5 So mahren reichthum, tig öffnen wirst, Dann laß

Del. Wer nur ben lieben G.

23. Weint, eltern, weint! furzen pilgrims-zeit. denn eure zähren 6 D gönnet ihnen bieses Sind menschlich, sie sind christ- glücke, Und tadelt GOttes lich schön. Wer kann dem wege nicht. Wünscht sie nicht thranen-fluffe wehren, Und mehr zu euch zurucke, Denkt, kalt und ohn' empfindung wie der drifte denkt und ftehn, Wenn Gott und ein spricht: Gelobt fen Gott! geliebtes kind Go fruh von denn was er thut, . Ift weise, unfrer feite nimmt.

Und wünscht nicht deffen tod Mit seinen kindern selig seyn!

noch fern?

3 Drum weint, und laffet Mel. Mun ruhen alle malber. euren thränen, Laßt euren 24 Wenn kleine himmels= kummer fregen lauf; Doch seben In ihrer un= sebet auch ben eurem stöhnen schuld sterben, So bußt man Auf GDtt, der sie euch nahm, sie nicht ein; Sie werden nur hinauf; Und glaubt, ob es dort oben Bom Bater aufgesichon wehe thut: Ihr früher hoben, Damit sie unverloren

tod ist ihnen gut.

4 Thr habt durch ihren tod 2 Sie sind ja in der taufe verloren; Doch ihnen war ihr Zu ihrem christen-laufe Für tod gewinn: Zum himmel IEsum eingeweiht, Und noch waren sie geboren: Zum him- ben GOtt in gnaden: Was mel nahm sie GDtt dahin. follt' es ihnen schaden, Daß Noch fren von ungerechtig- sie die krone schon erfreut. feit, Nahm sie GOtt in die 3 Der unschuld glück verfeligkeit.

5 Dort stehn sie nun vor den schmerzen, Mit so viel GOttes throne, Sind felig seelen-noth, Im angstgefühl und von übeln fern; Ihr der sunden Das sterben schwer schwuck ist eine himmels-kro- empfinden: Dafür bewahrt ne; Ihr größtes glück: sie ein früher tod.

sehn den HErrn; Sie sehen Christi herrlichkeit Nach einer

überlegt und gut.

2 Sind kinder ihrer eltern 7 Bald werdet ihr sie wieder freuden, Und mabre wonne sehen; Bald kommt auch euer fur ihr herz: Go fuhlen sie sterbe-tag: Dann follt ihr fie ben ihrem scheiden Gewiß den auf ewig sehen; Folgt ihnen tiefsten seelen-schmerz. Denn nur als sel'ge nach. D GOtt! wer verliert sein liebstes gern, wie wird das glück erfreu'n:

scherzen, Stets kampfen mit

4 3ft

4 Ist einer alt an jahren, ben, Und in der welt zwar So hat er viel erfahren, Das bleiben, Doch von der welt ihn noch heute kränkt, Und nicht senn, Erfordert höh're unter so viel stunden Nur kräfte, Als menschliche ge= wenige gefunden, Daran er schäfte; Das muß allein uns

mit vergnügen denkt.
5 Zwar wer in seiner jugend 8 Wie leicht geht nicht ben Den weg zur wahren tugend kindern, Bon uns erwachsnen Durch Sesum Christumfindt, sundern, Das fremde feuer Und sich den ersten glauben an; Sind sie der erd' entris-Bat niemals laffen rauben, fen, Dann konnen wir erft Der lebt und ftirbt auch wie wiffen, Daß sie die welt nicht fällen fan. ein kind.

6 Allein wo find die reinen, 9 D wohl auch diesem fin= Die jest noch so erscheinen, de; Es stirbt nicht zu ge-Wie sie das wasser-bad Vorschmen, der God hin, du liebes GOttes augen stellte, Und kind! Du gehest ja nur die die welt nicht fällte, Und schlafen, Und bleibest ben schon in ihrem neze hat? den schaafen, Die ewig un7 Sich ICsu ganz verschreizsers ICsu sind.

# Das erfte Register,

Nach denen Saupt = Materien, worunter bie biefem Buch befindlichen Lieder verfaffet find.

| 1. Vor der Predigt.                                     |
|---------------------------------------------------------|
| Mch Herr GDtt! gib uns                                  |
| Gepriesen senst du, Jes.                                |
| Herr JEsu Christ, dich zu                               |
| Heut ist des HErren ruhet.                              |
| Ich will, o Bater, allezeit. Liebster ICsu, wir sind h. |
| D IEsu Christe, wahres                                  |
| Wie soll ich dich empfang.                              |
|                                                         |

Mach ber Predigt. Ehre fen jego mit freud. wöchster Gott! wir b. Run Gott lob! es ift v. D GDtt, du höchster an. Bir findlein banfen Gott

3. Chriftfeft : Gefange. Ach! was hat dich doch b. 13 Allein Gott in der hoh' Das ist ein theures wort Ein kind geb. zu Bethl. Ein kindelein so löbelich Gelobet senst du, ICsu GOtt lob! die hoch g. Sott sen dank in aller Berr Chrift, der ein'ge 3Cfu, rufe mich, von d.

| Liebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | berg.  | bedenke doch  | 15   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | die thur, die | 16   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | der heiden S. | . 19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | fürst aus D.  | - 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ind aus Dav.  | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | el hody da k. | 17   |
| Wir d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rister | n=leut hab'n  | 21   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | dir, Imm.     | 10   |
| Lange of the same |        |               |      |

#### Panishre - Mathne

| í | 1. Stealaiste - Selander  |    |
|---|---------------------------|----|
|   | Das alte jahr verg. ist   | 21 |
|   | Belft mir GDttes gute     | 24 |
| ) | BErr GDtt, fen du gepr.   | 25 |
|   | Bilf, HErr IEsu! laß      | 22 |
|   | Man wunschet gute zeiten  | 27 |
|   | Nun hat sich angefangen   | 28 |
|   | Nun laßt uns gehn und     | 22 |
|   | Nun wolle Gott, baß       | 25 |
|   | Ber fich im geift beschn. | 23 |
| ı | 0.1                       |    |

| 17 | 5. Von den heiligen Enge | in. |
|----|--------------------------|-----|
| 13 | Befiehl du deine wege    | .31 |
| 12 | Die engel, die im himm.  | 28  |
| 20 | Ihr wunderschönen geift. | 29  |
| 9  | D GDtt, ber du aus h.    | 30  |
| 18 |                          | ~ ~ |

146. fu Chrifti.

12 Christ ift erstanden v. bem 33 Chri=

Christus der und felig m. Christus lag in todes=b. 3Efu, m. herzens freud Ihr fünder kommt geg. Run ist es alles wohl g. D Lamm GOttes unsch. D mensch! bewein bein D traurigkeit, o herzel. Preiset GDtt in allen 1. Sete dich, mein geift, e. Guffer Chrift, der du b. Unfer Heiland steht geb. Bohl mit fleiß das bittre

himmelfahrte-Gefange Auf, ICsu junger, fr. DErr! auf erden muffen Run freut euch Gottes Dwunder-großer siegesh. Gieges-fürste, Chrent.

Pfingfifeft=Wefange. Als JEsus Christus G. Als vierzig tag nach Oft. GOtt! gib e. milden reg. GOtt Vater in dem h. Beil'ger Beift, du him. Beut ift das rechte jubelf. Romm heil'ger Beift! f. Romm, o fomm du G. Romm, Tröfter, fomm Run bitten wir den b. G. Dheil'ger Geift, fehr b. D heiliger und reiner G. DIEsu, mein braut'g. Souch ein zu d. thoren

Bon ber Liebe GDites. Der HErr hat alles wohl Die liebe leidet nicht gef.

| Canal Man                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regifter.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liebe, die du mich 3. b.  | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sollt ich meinem GDtt     | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von GOtt will ich n. 1.   | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beh aus, mein herz, u.    | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GDtt, du stifter aller m. | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Himmel, erde, luft und    | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wenn ich, o Schöpfer,     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | ge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der HErr, der aller e.    | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | * 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Un allen meinen thaten    | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wohl dem, der den H.      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ach Isju! schau hern.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sen Gott getreu, halt     | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wenig find, die gottlich  | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 Whankmahlastashnac     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , ,                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aa) gnad uder aue gn.     | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The Repute Jegund Jeers.  | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du levens-vrv, Derr       | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ich wais air bismin       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dun härt bes & Eman t     | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scale by main hour        | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sela, ou mein blant.      | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Shicket ouch ihr liehen   | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schmitte Dich. o liebe f  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roller ehrfurcht, bant    | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | Register.  Liebe, die du mich z. b. Sollt ich meinem GOtt Bon GOtt will ich n. l.  10. Kon der Schöpfung. Geh aus, mein herz, u. GOtt, du stifter aller w. Himmel, etde, lust und Benn ich, o Schöpfer, Bie lachet der himmel,  11. Von der göttlichen Vorser Der HErr, der aller e. Ich will dich nicht verl. Un allen meinen thaten Bohl dem, der den H.  12. Von der hölligen Zau Uch ISju! schau hern. Sen GOtt getreu, halt Benig sind, die göttlich  13. Abendmahl-Sesange Uch gnad über alle gn. Uls ISjus jetzund sterb. Du lebens-brod, HErr Ich komm setzt als ein a. Ich weiß ein blümlein Run hört des HErren t. D ISsu, du mein bräut. D ISsu, meine wonne Schicket euch, ihr lieben Schmücke dich, o liebe s. |

14. Bom driftlichen Wandet. Allein auf GOtt set d. 92 Bittet, fo wird euch g. 64 DErr JEju, gnabenf. 95 67 Bilf GOtt, daß ja bie 95

55

57

In

Buß= und Bitt=Lieder. In dem leben hier auf e. 18. Was frag ich nach der 96 Abermal ein schritt zum 133 Was mich auf dieser w. 97 Ach GOtt erhör mein f. 134 Uch ICfu, liebster s. 134 Mom mahren Glauben. Ach kinder, wollt ihr 1. 137 Der glaub ift eine zuv. 98 Ach treib aus meiner s. 136 Der glaub ift oft so flein 99 Ach! wann willst du 140 Es ist das heil uns f. 100 Allein zu dir, HErr J. 140 Sott! du hast in dein. 101Demuth ist die schönste 132 Sollt ich jett noch, da 102 Du unbegreiflich höchft. 132 16. Bom gottlichen Bort. Edler Meister aller t. 142 103 Erneure mich, o ewigs Ach bleib ben uns, H. 141 103 Saft du dann, IEsu! Auf! auf! mein herz 143 Dein wort ist ja die r. 104 SErr, ich habe miggeh. 144 108 Berr Jesu Christ, du Guter fa'mann, beine 127 Kinder, lernt die ordn. 105 3ch armer mensch, ich 145 Kommt, laßt euch den Meinen ICsum laß ich 107 Ich will von meiner m. 145 110 JEsus nimmt die fünder 128 109 In dich hab ich gehoffet Mein schönster und 1. 131 D mensch, wie ist bein 106 Liebster Bater! ich bein 147 Wir menschen sind zu d. 111 Mein Beiland, habe 150 D mein ftarfer Bund. 148 17. Gebat=Lieder. Spahr deine buße nicht 149 Ach GOtt und HErr! 112 Treuer GOtt! ich muß 130 Aus tiefer noth schren 113 Bater! wann wir vor 150 Dem allerhöchsten 28. 113 Weh mir! daß ich fo 129 Herr, ach hilf uns! 118 Zeuch mich, zeuch mich 150 DErr, beine trene ift fo 117 Berr Zebaoth, du ft. 119 19. Von ber geiftlichen Wachfamfeit. Liebster Beiland! nabe 120 Auf, ermuntert euch ihr 159 Liebster JCsu, du wirst 121 Die Zions-gefellen, die 151 Mache dich, mein geist 115 3hr jungen helden aufg. 153 Meine armuth macht 121 Rommt, kinder, last u. 153 Mein lebensfaden lauft 122 Schaffet, schaffet, m. 155 Dibr auserwählten t. 115 Bachet auf! ruft uns 157 D ftarker GDtt, o feel. 124 Wacht auf, ihr Chr. 157 D Bater, unser GOtt, 125 Ber fich dunken läßt, er 158 Reine flammen! Brennt 126 Dom geiftlichen Gieg. Straf mich nicht in b. 20. 126 Wachet, wachet, ihr j. 116/26h laß dich jest finden

Un

| Dag                                                     | erste  | Reguter.                                     |      |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|
| Un IEsum denken oft                                     | 162    | Pilgrim, stehe auf,                          | 190  |
| Auf leiden folgt die h.                                 |        | Stilles Lamm und Fr.                         | 191  |
| Auf! seele, JEsus, G.                                   |        | Unser wandel ist im h.                       | 192  |
| Guter Hirte! willt du                                   |        | Wohl dem, der sich mit                       | 193  |
| Ich ruf zu dir, HErr                                    | 159    | Wo ist der weg, den ich                      | 188  |
| Rommt, danket dem h.                                    |        | Bu mir, zu mir, ruft                         | 194  |
| DIEsu, IEsu, GOtt.                                      | 163    |                                              | 9.5E |
| Ringe recht, wenn G.                                    | 160    | 24. Bom Creut und Leit                       | en.  |
| Schönster JEsu, liebst.                                 | 164    | Ach GDtt! wie mancher                        | 196  |
| Schwing dich auf zu d.                                  |        | Uch was foll ich fünder                      | 197  |
| Seele, was ermud'st du                                  | 165    | Ach wie betrübt sind fr.                     | 198  |
| Wer seinen ICsum r.                                     | 166    | Urme wittwe, weine n.                        | 198  |
| Wie freuet sich mein h.                                 |        | GDtt wills machen, daß                       | 199  |
| Add of the side of                                      |        | Hilf HErre GOtt!                             | 207  |
| 21. Von der geistlichen Vermat                          | lung.  | Jammer hat mich ganz                         | 200  |
| Ach IEsu, mein bruder                                   | 172    | IEsu, meiner seelen w. Ihr waisen, weinet n. | 208  |
| Alle Christen hören g.                                  | 174    | Ihr waisen, weinet n.                        | 202  |
| Du, o schönes welt-geb.                                 |        | Rommt her zu mir!                            | 203  |
| Du spiegel aller tugend                                 |        | Mein herze sen zufrieden                     | 204  |
| GOtt, deß scepter, stuhl                                |        | Mein ICsus stirbt,                           | 210  |
| Ich will lieben, und m.                                 | 177    | Sen getreu in deinem I.                      | 206  |
| JEsu, meine lust und                                    | 178    | Was GOtt thut, das ist                       | 205  |
| D liebster aller lieben!                                |        | Wer GOtt vertraut,                           | 206  |
| D wie selig sind die s.                                 | 179    | OF Man San Santi Lan Make                    | Y    |
| -                                                       |        | 25. Won der ganglichen Ueber                 |      |
| 22. Bon der bruderlichen un<br>meinen Liebe.            | io ge= | Erleucht mich, Herr,                         | 214  |
|                                                         | 100    | Fürwahr, er nimmt die                        | 211  |
| GOtt ist ein GOtt der                                   | 100    | Sieh, hie bin ich, Ehr.                      | 215  |
| Ihr kinder des Höchsten                                 | 100    | Sollt es gleich bisw.                        | 211  |
| Liebet nicht allein die fr.<br>Nie will ich dem zu sch. | 101    | Warum sollt ich mich                         | 212  |
| Ruh suche, seele! w.                                    | 186    | Wer IEsum ben sich h.                        | 213  |
| Sieh, wie lieblich und                                  | 182    | 26. Vom Lobe GDites.                         |      |
| So jemand spricht, ich 1.                               |        |                                              | 010  |
| Wie ist die welt so f.                                  | 184    | Bringt her dem Herren                        | 216  |
| Zone the one tout to he                                 | 101    | Dankt dem Herrn, ihr                         | 220  |
| 23. Von der Nachfolge.                                  |        | Lobe den Herren, den Bobt GOtt, der uns      | 220  |
| Mein GOtt! ach lehre                                    | 190    | Mein JEsu! weil dein                         | 220  |
| Mir nach! spricht Chr.                                  |        | Run lobet alle GOttes                        | 221  |
| Dfuffes kamm! lag                                       | 187    | D du toll und thöricht                       | 222  |
| - Inflee entimite sub                                   | 700    | D GD                                         |      |

222 D GOtt,

| ಖ್ಯೂ                                            | erfte  | Reguter.                                             | (Parentheese |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| OGOtt, du frommer                               | 223    | Ein würmlein bin ich                                 | 262          |
| Dihr gespielen, freuet                          |        | Freu dich fehr, o m. f.                              | 262          |
| Preise den Berren, der                          | 224    | Freunde, ftellt bas w.                               | 264          |
| Sen lob und ehr dem h.                          |        | Gerechter GDtt! wir                                  | 265          |
| Bon grund des herzens                           |        | GDtt lob, die stund ist                              | 250          |
| Was kan ich doch für d.                         | 218    | Gute nacht ihr meine 1.                              | 266          |
| Wohlan! all die ihr d.                          | 225    | Herzlich thut mich verl.                             | 254          |
| Bion flagt mit angst                            | 219    | Ich habe lust zu scheid.                             | 246          |
|                                                 |        | Ich hab mein sach Gott                               | 269          |
| 27. Klag = Lieder.                              |        | Ich stund an e. morgen                               | 267          |
| Ach, wie will es endlich                        |        | Ich war ein kleines kind                             | 251          |
| Blicke meine feele an                           |        | Rein stündlein geht d.                               | 270          |
| Eins betrübt mich sehr                          |        | Komm, sterblicher                                    | 243          |
| IEsu, wahres GOtt.                              |        | Lasset ab, ihr meine l.                              | 249          |
| Man mag wohl ins fl.                            |        | Lasset ab von euren thr.                             | 271          |
| Merkt auf, ihr mensch.                          |        | Liebster GOtt, wenn                                  | 272          |
| Dihr treuen GOtteskn.                           | 235    | Mein GOtt, ich weiß                                  | 273          |
|                                                 |        | Mein junges leben hat                                | 272          |
| 28. Von der wahren Geme<br>GOttes.              | inde   | Mein wallfahrt ich voll.                             | 273          |
|                                                 | 040    | Nun gute nacht, ihr                                  | 276          |
| Auf, o sünder! laß dich                         | 240    | Nun hab ich überstand.                               | 251          |
| Du sagst: ich bin ein                           | 230    | Nun laßt uns den leib                                | 275          |
| Erhalt uns deine lehre                          | 235    | Nun lieg ich armes w.                                | 274          |
| Ich lobe dich mit ganzer                        | 020    | D welt ich muß dich 1.                               | 276          |
| Kommt her, ihr christ.<br>D Vater der barmherz. | 020    | So grabet mich nun                                   | 255          |
| Preis, lob, ehr, ruhm,                          | 941    | Wann mein stündlein                                  | 246          |
| Prophete ICsu! du bist                          | 242    | Wer weiß, wie nahe                                   | 244          |
|                                                 |        | 30. Bom jungften Gerich                              | t            |
| 29. Sterb = und Beichen : Ge                    | fånge. | Old I made made a                                    |              |
| Med (St Ott ) ich min in                        | OFF    | Ge ift samistich an Sam                              | 277<br>278   |
| Ad GOtt! ich muß in<br>Ach HErr! lehre mich     | 200    | Es ist gewißlich an der<br>Es sind schon die letzten | 278          |
| Ach wann kommet doch                            |        | GOtt hat das evangel.                                | 279          |
| Ach! was ist doch unser                         |        | D Christ! gib nur ein                                | 281          |
| Aue menschen müssen st.                         |        | Dewigkeit, du donnerw.                               | 281          |
| Bedenke, mensch! das                            |        | D sichrer mensch! bek.                               | 284          |
| Christus der ist mein 1.                        |        | Unendlicher, den keine z.                            | 283          |
| Der grimmig tod mit s.                          | 259    | the monayer, ben tente J.                            | 200          |
| Die glocke schlägt,                             | 961    | 31. Bem Simmet und ewigen !                          | deben.       |
| Einen guten kampf bab                           |        | Auf, driften-menfch!                                 | 289          |
| Cinen gattie tuiati out                         | 400    | Grmu                                                 |              |
|                                                 |        | - UIII                                               |              |

| Ermuntert euch, ihr fr.                     | 292    | Ich will von deiner güte                       | 320 |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----|
| Herr Christ! thu mir                        | 293    | Liebster ICsu, weil ich                        | 321 |
| Ich weiß mir ein                            | 295    | Mein GOtt! die sonne                           | 314 |
| Run reif' ich von dem                       | 287    | Run sich die nacht g.                          | 312 |
| D Jerufalem, du schöne                      | 285    | D Christe! morgenst.                           | 322 |
| Seelen-bräutigam!                           | 288    | D GOtt! ich thu dir d.                         | 316 |
| Unfer Herrscher, unser                      | 287    | D ZEsu, süsse seelenl.<br>D ZEsu, süsses licht | 321 |
| Unfer Bater im himm.                        | 291    | D JEsu, suffes licht                           | 322 |
| Wann ich es recht betr.                     | 296    | D wie fröhlich, o wie f.                       | 323 |
| Wer sind die vor G.                         |        | Stilles GOtteswesen du                         | 324 |
| Wie schön ift unsers f.                     | 290    | Wann sich die sonn erh.                        | 326 |
| , , , , , ,                                 |        | Wie ein vogel lieblich                         | 327 |
| 32. Troff:Lieder in Creug u. L              | eiden. | Wie schön leucht uns                           | 312 |
| Ach GOtt! wie manches                       |        | Bu beinem preis und r.                         | 327 |
| Allein, und doch nicht                      | 302    |                                                |     |
| Auf, ihr Christen                           | 303    | 34. Abend = Gefange.                           |     |
| Auf meinen lieben G.                        |        | Abermal ein tag verfl.                         | 331 |
| Betrübtes herz! sen w.                      |        | Bleibe ben mir, liebster                       | 329 |
| Dein wille, liebster 23.                    |        | Christ, der du bist der h.                     | 334 |
| Der HErr ist mein g.                        | 307    | Der lieben sonnen licht                        | 337 |
| Der HErr ist mein g. GOtt, du hast es so b. | 301    | Der tag ist hin, mein                          | 341 |
| Meine sorgen, angst und                     | 297    | Der tag ist hin mit s.                         | 338 |
| Unveränderliche güte,                       | 300    | Die nacht ist vor der th.                      | 332 |
| Wann mein herz sich                         | 299    | Für alle güte fen gepr.                        | 335 |
| Wann menschen=hülf                          | 300    | Geh, muder leib, zu d.                         | 332 |
| Was ist doch diese zeit                     | 307    | BErr, es ift von mein.                         | 334 |
| Wenn wird doch mein                         | 305    | Run bricht die finstre                         | 333 |
| Wer gedult und demuth                       |        | Nun ist vellbracht auch                        | 339 |
| Wer nur den lieben G.                       | 301    | Run ruhen alle wälder                          | 336 |
|                                             |        | Mun sich der tag geendet                       | 333 |
| 33. Morgen = Gefange.                       |        | D großer GOtt, HErr                            | 340 |
| Auf, auf, ihr meine 1.                      | 315    | D Jesulein, mein freud.                        | 339 |
| Auf mein herz und mein                      | 317    | Unfre muden augenlieder                        | 336 |
| Aus meines herzens                          |        | Werde munter, mein g.                          | 328 |
| Bleibe ben mir, liebster                    | 310    |                                                |     |
| Für beinen thron tret                       |        | 35. Tisch = Gesange.                           |     |
| Sott des himmels und                        | 311    | Abermal und beine gute                         | 343 |
| Herr, es ist von m. l.                      |        | Danke dem Berren, o                            | 344 |
| Herzliebster Abba! d.                       |        | Es sen dem Schöpfer                            | 342 |
| 3ch dank dir schon durch                    | 319    | SDtt Bater, dir fen lob                        |     |
| 7                                           |        | ·Gro                                           | er  |
|                                             |        |                                                |     |

|                                                                    | Dus ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ite Stegitet.              |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Großer GOtt!                                                       | mir a 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 BErr des Himmels und     | 360  |
| Meine hoffnung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 D daß doch ben der r.    | 367  |
| Nun danket alle                                                    | (SS)tt 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Gott! es steht dein      | 367  |
| D Bater, kindlic                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Vater! deine sonne       | 368  |
| 2 Satet, tinotic                                                   | i) vaten 34:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preist, Christen, mit z.   | 369  |
| 36. In gemei                                                       | ner Stath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bretor, Cheften, mit g.    | 300  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42. Scheid = Lieder.       |      |
| Ach HErre, du g                                                    | gerechter 34!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )                          | 0.00 |
| Die wassers=noth                                                   | ift gr. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Uch herzens=geliebte!    | 370  |
| Du bester trost d                                                  | er arm. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Uch, kommet her, ihr     | 372  |
| Herr, allerhöcht                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blebt friedsam, sprach     | 370  |
| Von dir, liebreic                                                  | her G. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muß es nun senn ges.       | 307  |
| 85 at . m                                                          | . *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 oc 1                    |      |
| 37. Todes = Bet                                                    | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43. Unhang.                |      |
| Denket doch ihr 1                                                  | nensch. 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ach HErr, du allerh.       | 400  |
| Sch sterbe täglich                                                 | , und 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Muf, mein geist! du h.     | 373  |
| In unsern nother                                                   | 1 fallen 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aus gnaden soll ich selig  | 374  |
| Nun GOtt lob!                                                      | es ist 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befiehl du deine wege      | 400  |
| D treuer ICfu,                                                     | der du 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blühende jugend, du        | 374  |
| , ,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Christe mahres feelenl.    | 375  |
| 38. Von der S                                                      | Nichtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dank sen dir, Bater        | 411  |
| Mensch! sag an,                                                    | mas 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dich bitt ich, GOtt!       | 410  |
| Schon wieder ein                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die erndte ist zu ende,    | 376  |
| Wie flieht dahin                                                   | der m. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die herrlichkeit der erden | 402  |
|                                                                    | *** **** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die menschen mögen h.      | 405  |
| 39. Von Absagun                                                    | g der Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Du aller menschen G.       | 405  |
| En! was frag id                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du friedens-fürst, S.      | 377  |
| Freylich bin ich a                                                 | rm 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eben jego schlägt die      | 378  |
| Meines lebens be                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erschrecklich ist es, daß  | 379  |
| Sag, was hilft a                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Es glänzet der Christen    | 381  |
| Valet will ich dir                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 382  |
| Welt, hinweg! is                                                   | th bin 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 384  |
| wett, hintory:                                                     | u) viii 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Friede! ach friede! ach    | 383  |
| 40. Unfechtungs                                                    | - Riefange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gib mir, o GOtt, ein       | 411  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SStt Der gemitter          | 407  |
| Uch, frommer GS                                                    | Ott! 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MICHAEL COM YOU YOU        | 404  |
| Frisch auf, mein f                                                 | eel, v. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soft hat in mainan t       |      |
| Herr! hilf mir,                                                    | o id) 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 mil 6 1 mg             | 404  |
| Lebt jemand so wi                                                  | ie ich 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 409  |
| 41. Saat = und Er                                                  | indte = Lieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 385  |
| en :                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 386  |
| Es baut, HErr,                                                     | office 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 386  |
| te manuscript the second street, manufaction for and a street con- | Marie Santa | Sul                        | e    |

Gute liebe! denke doch 388 D könnt ich dich, mein 409 ZEsu, baue deinen leib 388 D seele, zage nicht ob d. 396 Ihr kinder, was ist 389 Salb uns mit deiner 1. 399 In der stillen einfamkeit 389 Sen getreu bis in den t. 395 Kommt, ihr Christen 391 So sen nun wohl zufr. 396 Rommt, liebe kinder 390 Wann einer alle bing v. 397 Liebreicher GOtt! dein 376 408 Warum bist du traurig Liebster ICfu, halt m. 392 Warum willst du dr. 398 Mein gemuth erfreuet 403 Wo ist IEsus, mein v. 394 Nun hab ich das, was 395 Wohl dem, der sich ben 393 D Höchster! dessen fr. 406 Wohl dem menschen, b. 393 DIEsu Christ, meins 401 3men ding, o HErr, b. 393

### Das zwente Register,

Nach dem Alphabet und der Jahl der Seiten eingerichtet

|                          | - OCY CORE LEY Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                          | Seite. Ach ICfu! schau hern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77  |
| Ubermal ein schritt z.   | 133 Uch kinder, wollt ihr l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137 |
| Abermal ein tag v.       | 331 Uch! fommet her, ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372 |
| Abermal uns deine        | 343 Ach laß dich jest finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 |
| Ach bleib ben uns, H.    | 103 Uch treib aus meiner f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136 |
| Ach frommer GDtt!        | 362 Ud)! wachet, wachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277 |
| Ach GOtt erhör mein      | 134 Ud) wann kommet doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258 |
| Ad GOtt ich muß in       | 355 Uch! wann willst du J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 |
| Ad Gott und Herr!        | 112 Ach! was hat did doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13  |
| Ach GOtt wie mancher     | 196 Uch! was ist doch unser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Ad GOtt! wie manches     | 298 Uch! was foll ich funder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 |
| Ach guad über alle gn.   | 81 Ad wie betrübt sind fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198 |
| Ach HErr, du allerh.     | 400 Ach, wie will es endlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 226 |
| Aich HErre, du gerechter | 345 Alle Christen hören g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 |
| Ad HErr GOtt! gib        | 4 Allein auf GOtt set d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93  |
| Ach HErr! lehre mich     | 257 Allein Gott in der höh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17  |
| Ach herzens-geliebte!    | 270 Allein zu dir, HErr J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 |
| Ich IEsu, liebster seel. | 134 Allein, und doch nicht g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302 |
| Ach TEsu, mein bruder    | - Service and the service of the ser | 248 |
| and Seja, mem brucer     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |

| Als TEsus Christus G.                         | 60   | Das alte jahr verg. ist     | 21  |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| Me JEsus jegund sterb.                        |      | Das ist ein theures wort    | 13  |
| Als vierzig tag nach Dst.                     |      | Dein wille, liebster B.     | 306 |
| Un IEsum denken oft                           | 162  |                             | 104 |
| Urme wittwe, weine n.                         |      | Dem allerhöchsten 28.       | 113 |
| Huf, auf, ihr meine 1.                        |      | Demuth ist die schönste     | 132 |
| Auf, auf, ihr meine l.<br>Auf! auf! mein herz |      | Denket doch, ihr mensch.    | 349 |
| Auf, driften-mensch!                          |      | Der glaub ift eine zuv.     | 98  |
| Huf, ermuntert euch ihr                       |      | Der glaub ist oft so klein  | 99  |
| Auf, ICsu junger, fr.                         |      | Der grimmig tod mit s.      | 259 |
| Auf, ihr Christen                             | 303  | Der HErr, der aller e.      | 73  |
| Auf leiden folgt die h.                       | 169  | Der HErr hat alles wohl     | 64  |
| Auf meinen lieben G.                          |      | Der BErr ift mein g.        | 307 |
| Muf, mein Beift! du                           |      | Der lieben sonnen licht     | 337 |
| Auf mein herz und mein                        |      | Der tag ist hin, mein       | 341 |
| Auf, o sünder! laß dich                       | 240  | Der tag ist hin mit s.      | 338 |
| Auf! feele, IEsus, G.                         | 162  | Dich bitt ich, GOtt!        | 410 |
| Aus gnaden foll ich f.                        | 374  | Die engel, die im himm.     | 28  |
| Aus meines herzens                            |      | Die erndte ist zu ende      | 376 |
| Aus tiefer noth schren                        |      | Die glocke schlägt,         | 261 |
| Redenke, mensch! das                          |      | Die herrlichkeit, der e.    | 402 |
| Befiehl du deine wege                         |      | Die liebe leidet nicht gef. | 67  |
| dem höchsten nur                              | 400  | Die menschen mögen h.       | 405 |
| Befiehl du deine wege                         |      | Die nacht ist vor der th.   | 332 |
| Betrübtes herz! fen w.                        | 304  | Die wassersnoth ist gr.     | 346 |
| Bittet, so wird euch g.                       | 92   | Du aller menschen GDtt      | 405 |
| Bleibe ben mir, liebster                      | 310  | Du bester trost der a.      | 346 |
| Bleibe ben mir, liebster                      |      | Du friedens-fürst,          | 377 |
| Blicke meine seele an                         | 227  | Die Zions-gesellen, die     | 151 |
| Blühende jugend, du h.                        |      | Du lebens=brod, HErr        | 82  |
| Bringt her dem HErren                         |      | Du, o schönes welt-geb.     | 175 |
| Christ, der du bist der                       | 334  | Du sagst: ich bin ein       | 236 |
| Christe wahres seel.                          |      | Du spiegel aller tugend     | 174 |
| Christ ist erstanden v. den                   | 1 33 | Du unbegreiflich höchst.    | 132 |
| Christus der ist mein 1.                      | 253  | Eben jego schlägt die st.   | 378 |
| Christus der uns selig m.                     | 34   | Edler Meister aller t.      | 142 |
| Christus lag in todes=b.                      |      | Chre sen jeto mit freud.    | 9   |
| Danke dem HErren,                             |      | Ein kindelein so löbelich   | 20  |
| Dank sen dir, Vater                           | 411  | Ein kind geb. zu Bethl.     | 12  |
| Dankt dem HErrn, ihr                          | 217  | Einen guten kampf hab       | 253 |
|                                               |      |                             | in  |

| Ein würmlein bin ich      | 262 | (GDtt ift ein GDtt der                            | 180 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| Eins betrübt mich fehr    | 228 | Gott lob! die hoch a.                             | 18  |
| Erhalt uns deine lehre    | 238 | GOtt lob! die hoch g.<br>GOtt lob, die stund ist  | 250 |
| Erleucht mich, HErr,      | 214 | BDtt sen dank in aller                            | 14  |
| Ermuntert euch, ihr fr.   | 292 | GOtt forgt für uns                                | 409 |
| Erneure mich, o ewigs     | 141 | GDtt Bater, dir sen lob                           | 343 |
| Erschrecklich ist es, daß | 379 | GOtt Vater in dem h.                              | 62  |
| Es baut, BErr, deine      | 365 | GOtt Vater in dem h.                              | 385 |
| Es glänzet der Christen   |     | Sott wills machen, daß                            | 199 |
| Es ist das heil uns f.    | 100 | Großer GDtt! wir a.                               | 344 |
| Es ist gewißlich an der   |     | Großer Prophete, mein                             | 386 |
| Es sen dem Schöpfer       | 342 | Groß ist unsers GOttes                            | 386 |
| Es sind schon die letten  | 279 | Gute liebe, denke doch                            | 388 |
| Gn! mas frag ich nach     | 359 | Bute nacht ihr meine 1.                           | 266 |
| Fort ihr glieder und g.   | 382 | Guter Hirte! willt du                             | 163 |
| Freu dich sehr, om. s.    | 262 | Guter fa'mann, beine                              | 108 |
| Freue dich, du kinder=o.  | 384 | Haft du dann, ICfu!                               | 143 |
| Freunde, stellt das w.    | 264 | Beil'ger Geist, du h.                             | 61  |
| Freylich bin ich arm und  |     | Belft mir GDttes gute                             | 24  |
| Friede! ach friede!       |     | HErr, ach hilf uns!                               | 118 |
| Frisch auf, mein feel     |     | HErr, allerhöchster G.                            | 348 |
| Für alle güte sen gepr.   | 335 | BErr! auf erden m.                                | 47  |
| Für deinen thron tret     | 325 | DErr Christ, der ein'ge                           | 19  |
| Fürwahr, er nimmt die     | 211 | HErr Christ! thu mir                              | 293 |
| (Seh aus, mein herz, u.   | 69  | BErr, deine treue ift fo                          | 117 |
| Geh, muder leib, zu       | 332 | HErr des himmels und                              | 366 |
| Gelobet senst du, IEsu    | 9   | HErr, es ist von m. l.                            | 314 |
| Gepriesen senst du, IEsu  | 4   | PErr, es ist von mein.                            | 334 |
| Gerechter GOtt! wir       | 265 | HErr GDtt, sen du gepr.                           | 25  |
| Gib mir, o GOtt, ein      |     | HErr! hilf mir, o ich                             | 363 |
| GDtt, der gewitter        | 407 | SErr, ich habe misgeh.                            | 144 |
| Gott, dessen liebe=voller | 404 | Herr ICsu Christ, dich zu<br>Herr ICsu Christ, du | 1 3 |
| GOtt des himmels und      | 311 | Herr Jesu Christ, du                              |     |
| GOtt, deß scepter, stuhl  |     | HErr JEsu, gnadens.                               | 95  |
| Sott, du hast es so b.    |     | Herr Zebaoth, du ft.                              | 119 |
| Sott! du hast in dein.    |     | Perzlich thut mich verl.                          | 254 |
| SDtt, du stifter aller w. | 71  | Perzliebster Abba! d.                             | 319 |
| Sott! gib e. milden reg.  | 52  | Peut ist das rechte jubelf.                       | 53  |
| Witt hat das evangel.     | 279 | Seut ist des HErren ruhet.                        |     |
| GOtt hat in meinen t.     | 404 | hilf GOtt, daß ja die                             | 95  |
|                           |     | <b>S</b> i                                        | IT  |

| 6:15 G. G (125)41                                  | 000 | D: 0" LY: 115                                                                    | 020 |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hilf HErre GOtt!                                   | 207 | Rein ständlein geht d.                                                           | 270 |
| Hilf, HErr ICsu! laß                               |     | Rinder, lernt die ordn.                                                          | 105 |
| Himmel, erde, luft und                             |     | Komm heil'ger Geist! f.                                                          | 61  |
| pöchster GOtt! wir d.                              | 8   | Romm, o komm du G.                                                               | 55  |
| Cammer hat mich ganz                               | 200 | Romm, sterblicher                                                                | 243 |
| Ich armer mensch, ich                              | 145 | Komm, sterblicher<br>Komm, Tröfter, komm                                         | 56  |
| Ich dank dir schon durch                           | 319 | Kommt, danket dem h.                                                             | 168 |
| Ich habe lust zu scheid.                           | 246 | Rommt her, ihr christ.                                                           | 239 |
| Ich hab mein sach GOtt                             | 269 | Rommt her zu mir!                                                                | 203 |
| Ich komm jetzt als ein a.                          | 83  | Rommt, ihr Chriften.                                                             | 391 |
| Ich lobe dich mit ganzer                           | 235 | Rommt, ihr Christen, Kommt, kinder, last u.                                      | 153 |
| Ich ruf zu dir, HErr                               | 159 | Kommt, laßt euch den                                                             | 107 |
| Ich sterbe täglich, und                            |     | Rommt, liebe kinder,                                                             | 390 |
| Ich stund an e. morgen                             | 267 | Lasset ab, ihr meine l.                                                          | 249 |
| Ich war ein kleines kind                           | 951 | Lasset ab von euren                                                              | 271 |
| Ich weiß ein blümlein                              | 201 | Lebt friedsam, sprach C.                                                         | 370 |
| Ich weiß mir ein                                   |     |                                                                                  | 364 |
| Sch will Sich nicht nau!                           |     | Lebt jemand so wie ich                                                           | 65  |
| Ich will dich nicht verl.                          |     | Liebe, die du mich z. b.                                                         | 15  |
| Ich will lieben, und m.                            |     | Liebes herz, bedenke doch                                                        |     |
| Ich will, o Vater, allezei                         | c   | Liebet nicht allein die fr.                                                      | 181 |
| Ich will von deiner güte                           | 320 | Liebreicher GOtt! dein                                                           | 408 |
| Ich will von meiner m.                             |     | Liebster GDtt, wenn                                                              | 272 |
| TEsu, baue deinen leib                             |     | Liebster Heiland! nahe                                                           | 120 |
| ZEju, meine lust und                               | 178 | Liebster ZEsu, du wirst                                                          | 121 |
| ZEsu, meiner seelen w.                             | 208 | Liebster ICju, half mich                                                         | 392 |
| JEsu, m. herzens freud<br>Jesu, rufe mich, von d.  | 35  | Liebster ICsu, halt mich<br>Liebster ICsu, weil ich<br>Liebster ICsu, wir sind h | 321 |
| Telu, rufe mich, von d.                            | 12  | Liebster IClu, wir jind h                                                        | . 3 |
| TEjus nimmt die funder                             |     | Liebster Vater! ich dein                                                         | 147 |
| JEsu, wahres GOtt.                                 |     | Lobe den HErren, den                                                             | 220 |
| Ihr jungen helden aufg.<br>Ihr kinder des Höchsten | 153 | Lobt GOtt, der uns                                                               | 220 |
| Ihr kinder des Höchsten                            | 185 | Mache dich, mein geist<br>Macht hoch die thür,                                   | 115 |
| The kinder, was ist w.                             | 389 | Macht hoch die thür,                                                             | 16  |
| Ihr fünder kommt geg.                              | 45  | Man mag wohl ins fl.                                                             | 230 |
| Ihr waisen, weinet n.                              | 202 | Man wünschet gute zeiter                                                         | 27  |
| Ihr wunderschönen geift.                           | 29  | Meine armuth macht                                                               | 121 |
| In allen meinen thaten                             |     | Meine hoffnung stehet                                                            | 342 |
| In dem leben hier auf e.                           | 97  | Meine forgen, angst und                                                          | 297 |
| In der stillen einsamt.                            |     | Meinen ICsum laß ich                                                             | 110 |
| In dich hab ich gehoffet                           |     | Meines lebens befte fr.                                                          | 357 |
| In unfern nothen fallen                            |     | Mein gemuth erfreuet                                                             | 403 |
| DOTOR OF THE PARTY                                 |     | Me                                                                               | in  |

|                                                  | •      |                                                                   | -   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Mein GOtt! ach lehre                             | 19019  | Christ! gib nur ein                                               | 281 |
| Mein GDtt! die sonne                             | 314 9  | daß doch ben der r.                                               | 367 |
| Mein GOtt, ich weiß                              |        | du toll und thöricht                                              | 222 |
| Mein Beiland, habe                               |        | ewigkeit, du donnerw.                                             | 281 |
| Mein herze sen zufrieden                         | 204 5  | friedens-fürst aus D.                                             | 10  |
| Mein JEjus stirbt,                               | 210 0  | fürsten-kind aus Dav.                                             | 20  |
| Mein ICsu! weil dein                             | 220 0  | Gott, der du aus h.                                               | 30  |
| Mein junges leben hat                            | 272 5  | GDtt, du frommer<br>GDtt, du höchster gn                          | 223 |
| Mein lebensfaden lauft                           | 122 5  | GDtt, du höchster an                                              | . 8 |
| Mein schönster und 1.                            | 109 5  | GDtt! es steht dein                                               | 367 |
| Mein wallfahrt ich voll.                         | 273 0  | GOtt! ich thu dir d.                                              | 316 |
| Mensch! sag an, was                              | 355 \$ |                                                                   | 340 |
| Merkt auf, ihr mensch.                           |        | heil'ger Geist, kehr b.                                           | 51  |
| Merkt auf, ihr mensch.<br>Mir nach! spricht Chr. | 187 2  | heiliger und reiner G.                                            | 52  |
| Muß es nun senn gesch.                           | 370    | Höchster! dessen kraft                                            | 406 |
| Mie will ich dem zu sch.                         | 181 2  | Serusalem, du schöne                                              | 285 |
| Nun bitten wir den h.                            | . 59 2 | JEsu Christe, wahre<br>JEsu Christ, meins<br>JEsu, du mein bräut. | 6 6 |
| Mun bricht die finstre                           | 333    | IEsu Christ, meins                                                | 401 |
| Nun danket alle GOtt                             | 341 2  | IEsu, du mein bräut.                                              | 84  |
| Nun freut euch GOttes                            | 48     | Teju, Teju, GOtt.                                                 | 163 |
| Mun GOtt lob! es ist v.                          | 358 5  | Sefulein, mein freud.                                             | 339 |
| Mun GOtt lob! es ist v.                          | 82     | ICsu, mein bräut'g.<br>ICsu, meine vonne<br>ICsu, füsse seelenl.  | 55  |
| Nun gute nacht, ihr                              | 276    | IEsu, meine wonne                                                 | 85  |
| Nun hab ich das, was                             | 395    | IEsu, suffe seelenl.                                              | 321 |
| Nun hab ich überstand.                           | 201 2  | Jeju, jujes tiuji                                                 | 322 |
| Nun hat sich angefangen                          | 28     | ihr auserwählten k.                                               | 115 |
| Nun hört des Herren t.                           | 87 5   | ihr gespielen, freuet                                             | 222 |
| Run ist es alles wohl g.                         |        | ihr treuen GOtteskn.                                              | 235 |
| Nun ist vollbracht auch                          |        | könnt ich dich, mein                                              | 409 |
| Nun kommt der heiden H                           |        | Lamm GOttes unsch.                                                | 36  |
| Nun laßt uns den leib                            |        | liebster aller lieben!                                            | 179 |
| Nun laßt uns gehn und                            |        | mein starker Bund.                                                | 148 |
| Nun lieg ich armes w.                            | 274    | mensch! bewein dein                                               | 36  |
| Nun lobet alle GOttes                            | 221 2  | mensch, wie ist dein                                              | 106 |
| Run reis' ich von dem                            | 287 2  | seele, zage nicht                                                 | 396 |
| Run ruhen alle wälder                            | 336    | sichrer mensch! bek.                                              | 284 |
| Run sich der tag geendet                         | 333 2  | starker GOtt, o seel.                                             | 124 |
| Nun sich die nacht g.                            |        | füffes Lamm! laß                                                  | 187 |
| Run wolle GOtt, daß                              |        | traurigkeit, o herzel.                                            | 40  |
| D'Christe! morgenst.                             | 32212  | treuer ICfu, der du<br>D N                                        | 354 |
|                                                  |        | 2 2                                                               | 14= |

| D Bater! deine sonne       | 368 | So sen nun wohl zufr.     | 396 |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| D Vater der barmherz.      | 238 | Spahr beine buße nicht    | 149 |
| D Vater, kindlich beten    | 345 | Stilles Gotteswesen du    | 324 |
| D Vater, unser GOtt,       |     | Stilles Lamm und Fr.      | 191 |
| D welt'ich muß dich l.     |     | Straf mich nicht in d.    | 126 |
| D wie fröhlich, o wie s.   |     | Suffer Chrift, der du b.  | 46  |
| D wie selig sind die s.    | 179 | Treuer GOtt! ich muß      | 130 |
| 5) munder-großer siegesh   |     | Mnendlicher, den keine 3. | 283 |
| Vilgrim, stehe auf,        | 190 | Unser Heiland steht g.    |     |
| Preise den HErren,         | 224 | Unfer Herrscher, unser    | 287 |
| Preiset Gott in allen 1.   |     | Unfer Bater im himm.      | 291 |
| Preis, lob, ehr, ruhm,     |     | Unser wandel ist im h.    | 192 |
| Preist, Chriften, mit      |     | Unfre muden augenlieder   | 336 |
| Prophete ICju! du bist     |     | Unveränderliche güte,     | 300 |
| Meine flammen! brennt      | 126 | Balet will ich dir geben  | 360 |
| Ringe recht, wenn G.       | 160 | Bater! wann wir vor       | 150 |
| Ruh suche, seele! w.       | 186 | Boller ehrfurcht, dank    | 91  |
| Sag, was hilft alle w.     |     | Vom himmel hoch da k.     | 17  |
| Salb uns mit deiner        |     | Bon dir, liebreicher G.   | 347 |
| Schaffet, schaffet, m.     |     | Von GStt will ich n. l.   | 68  |
| Schicket euch, ihr lieben  | SS  | Ven grund des herzens     | 224 |
| Schmücke dich, o liebe f.  | 90  | Machet auf! ruft uns      | 157 |
| Schon wieder eine von      | 356 | Wachet, wachet, ihr       | 116 |
| Schönster IEsu, liebst.    | 164 | Wacht auf, ihr Chr.       | 157 |
| Schwing dich auf zu d.     | 170 | Wann einer alle ding v.   | 397 |
| Seele, was ermud'st du     |     | Wann ich es recht betr.   | 296 |
| Seelen-bräutigam! I.       | 288 | Wann mein herz sich       | 299 |
| Cete dich, mein geist, e.  |     | Wann mein stündlein       | 246 |
| Sen getreu bis in den t.   | 395 | Wann menschen=hülf        | 300 |
| Cen getreu in deinem 1.    | 206 | Wann sich die sonn erh.   | 326 |
| Sen GOtt getreu, halt      | 80  | Warum bist du traurig     | 376 |
| Sen lob und ehr dem h.     |     | Warum sollt ich mich      | 212 |
| Sieges-fürste, Chrenk.     |     | Warum willst du drauf.    | 398 |
| Sieh, hie bin ich, Ehrenk. | 215 | Was frag ich nach der     | 96  |
| Sieh, wie lieblich und     |     | Was GOtt thut, das ist    | 205 |
| So grabet mich nun im.     |     | Was ist doch diese zeit   | 307 |
| So jemand spricht, ich l.  | 183 | Was kan ich doch für d.   | 218 |
| Sollt es gleich bisw.      | 211 | Was mich auf dieser w.    | 97  |
| Sollt ich jetzt noch, da   | 102 | Weh mir! daß ich so       | 129 |
| Sollt ich meinem GOtt      | 66  | Welt hinweg! ich bin d.   | 360 |
| * * *                      |     |                           |     |

| Wenig sind, die göttlich  | 79 Wie soll ich dich empfang.  | 7                 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wenn ich, o Schöpfer,     | 72 Wir christen=leut hab'n     | 21                |
| Wenn wird doch mein       | 305 Wir kindlein danken GDtt   | 9                 |
| Werde munter, mein g.     |                                | 111               |
| Wer gedult und demuth     | 309 Wir singen dir, Imman.     | 10                |
| Wer GOtt vertraut,        |                                | $2\overline{25}$  |
| Wer ICsum ben sich h.     | 213 Wohl dem, der den H.       | 75                |
| Wer nur den lieben G.     |                                | 393               |
| Wer sich dünken läßt, er  |                                | 193               |
| Wer sich im geist beschn. |                                | 393               |
| Wer seinen ICsum r.       | 166 Wohl mit fleiß das bittre  | 43                |
| Wer sind die vor G.       |                                | 188               |
| Wer weiß, wie nahe        |                                | 394               |
| Wie ein vogel lieblich    | 327                            |                   |
| Wie flieht dahin der m.   | 357 Zeuch ein zu d. thoren     | 57                |
| Wie freuet sich mein h.   |                                | 150               |
| Wie ist die welt so f.    | 184 Zion klagt mit angst       | $\frac{100}{219}$ |
| Wie lachet der himmel,    |                                | 327               |
| Wie schön ift unsers k.   |                                | 194               |
| Wie schön leucht uns      |                                | 393               |
| able sujoit teauje uno    | ora sivery unity, o spect, but | 000               |
| m                         | • 64                           |                   |

# Register

| der in der Zu                                | gabe   | befindlichen     | Lieder.      |       |
|----------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------|
| Rerufne seelen, schl.                        | 415 90 | un laßt uns (    | <b>B</b> Dtt | 417   |
| Die seele Christi h.                         | 421 5  | GOtt, von        | dem wir      | 419   |
| Ein von GOtt geborner                        |        | feele! schaue    |              | 421   |
| Gib, ICfu, daß ich dich                      |        | ath, hülf un     |              | 430   |
| HErr, wenn ich dich nur                      |        | ehet, sehet ar   |              | 423   |
| Ich habe nun den grund                       |        | o ist nun abe    |              | 414   |
| IGsu, IGsu, brunn des                        |        | sach auf, meir   |              | 418   |
| BEsu, meine freude                           |        | Beint Eltern     |              | 433   |
| IGiu, füsses licht der                       |        | denn kleine hi   |              | 433   |
| Keuscher ICsu, hoch v.                       |        | zas that der i   |              | 425   |
| Mein GOtt, das herz                          |        | 30 foll ich flie |              | 417   |
| Nun bringen wir den 1.                       |        | so foll ich mic  |              | 429   |
| 2 m m 2 i i i i si i i i i i i i i i i i i i |        |                  | ·            | ihman |

M. B. Die in diefer Jugabe befindlichen Lieder beziehen fich, ihrer Melodie nach, auf die im Melodien-Regifter angeführten Nummern, fo wie sie hier ben jedem Liede angezeigt find.

## Ein Register

folder Lieder und Pfalmen, welche auf einerlen Melodie tonnen gefungen werden.

Mach der Bahl der Seiten eingerichtet.

| (1)                       | 1   | O mein starker Bund.        | 148 |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Abermal ein tag v.        |     | Preiset GOtt in allen 1.    | 41  |
| Uch gnad über alle gn.    |     | Schaffet, schaffet, mensch. | 155 |
| Ach HErr! lehre mich      | 257 | Schönster IEsu, liebstes    | 164 |
| Uch wann kommet doch      |     | Sen getreu in deinem l.     | 206 |
| Uch, wie will es endlich  | 226 | Treuer GOtt! ich muß        | 130 |
| Auf, mein Geist! du       | 373 | Unser Heiland steht geb.    | 4:  |
| Denket doch, ihr mensch.  | 349 | Unfre muden augenlieder     | 336 |
| Eben jeto schlägt die st. |     | Vater! wann wir vor         | 150 |
| Es sind schon die letzten |     | Woller ehrfurcht, dank      | 9]  |
| Fort ihr glieder und g.   |     | Wachet, wachet, ihr j.      | 116 |
| Freu dich sehr, om. s.    |     | Wann mein herz sich G.      | 299 |
| Sott, deß scepter, stuhl  |     | Warum willst du dr.         | 398 |
| Stt! gib e. milden reg.   | 52  | Werde munter, mein g.       | 328 |
| Großer GOtt! wir a.       |     | Wie ein Vogel lieblich      | 32  |
| Gute nacht ihr meine 1.   |     | Wohl dem, der den H.        | 7:  |
| Guter sa'mann, beine      |     | Wohl mit fleiß das bittre   | 4:  |
| Herr, ach hilf uns!       |     | Zion klagt mit angst        | 219 |
| Herr! auf erden m.        |     | (2)                         |     |
| Herr, es ist von mein.    |     | Befiehl du deine wege, u.   | 3   |
| HErr, es ist von m. l.    |     | Einen guten kampf hab       | 253 |
| Hilf, Herr ICfu! laß      |     | Arme wittwe, weine n.       | 198 |
| Jesu, meine lust und      |     | Warum bist du traurig       | 376 |
| Rommt, ihr Christen,      |     | Besiehl du d. wege d. h.    | 400 |
| Kommt, laßt euch den      |     | Ihr wunderschönen geist.    | 2   |
| Lasset ab, ihr meine l.   |     | Wie foll ich dich empt.     | 9   |
| Lasset ab von euren       |     | Christus der uns selig m.   | 3   |
| Liebster GOtt, wenn       |     | Ich will dich nicht verl.   | 70  |
| Liebster ICsu, halt mich  |     | Sollt ich jetzt noch, da    | 10  |
| Meine forgen, angst und   | 297 | Liebster Vater! ich dein    | 47  |
|                           |     | 200                         | UIL |

| Bacht auf, ihr Christen Du spiegel aller tugend TEst, wahres GOtt. Terhalt uns deine lehre Ich habe lust zu scheid. Ich war ein kleines kind Ich war ein kleines war ein kleine Ich war ein kleines kind Ich war ein kleines kor kleine konlik auch 339 Ich war ein kleines kind Ich war ein kleines kat veine koll kauch 345 Ich war ein kleines ker kleine kouh 339 Ich war beine soll kind war ein 345 Ich war beine soll kind war ein 345 Ich war beine soll kind war ein 345 Ich w |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du spiegel aller tugend IEst, wahres GOtt. That und deine lehre III zu scheid. Is have lust zu scheid. Is have die scheid to die die scheid die scheid to die scheid die scheid to die scheid de scheid die scheid die scheid die scheid die scheid die scheid d |
| Schult uns deine lehre Thate uns deine Thate uns deine lehre Thate uns deine Thate uns deine lehre Thate uns deine steine sonne Thate versuchter Thate uns deine lehre Thate uns deine shulf son Thate versuchter Thate uns deine lehre Thate uns deine shulf Thate uns  |
| Erhalt uns deine lehre Ich habe lust zu scheid. Ich war ein kleines kind Ich wing dich auf zu d. Ich wing dich auf zu d. Ich wing dich auf zu d. Ich will ich dir geben Ich wist wahres seelenl. Ich ich wahres seelenl. Ich ich ich scheine sonne Ich ich wahres seelenl. Ich ich ich scheine sonne Ich ich wahres seelenl. Ich ich ich scheine sonne Ich ich wahres seelenl. Ich ich ich scheine sonne Ich ich wahres seelenl. Ich ich ich scheine sonne Ich scheine scheine sonne Ich scheine sonne Ich scheine scheine scheine scheine scheine Ich scheine |
| Ich habe lust zu scheid. Ich war ein kleines kind Bedenke, mensch! das Ermuntert euch, ihr fr. Ich iebster Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Balet will ich dir geben Christe wahres seelenl. Ich ist ich, GIt!  Ich ist ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ich war ein kleines kind Herzlich herzlich thut mich verl.  Bedenke, mensch! das Crmuntert euch, ihr fr.  Schwing dich auf zu d.  Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Ich ist ich, Gott!  Dich bitt ich, Gott!  Christ, der du bist der Ochrist, gib nur ein Ochrist!  Das alte jahr verg. ist Ochrist, du höchster, wahres Ochrist, du höchster, wahres Ochrist, du höchster, wahres Ochrist, du höchster gn.  Schwing dich auf zu d.  258 V Bater, kindlich bäten 345  Swen ding, o Herr, deine sonne 368  Water! deine sonne 368  Water! deine sonne 368  Werend Christ, meins 401  Ich ist gewisslich an der 278  Ullein Gott in der hoh 17  Uch Ich iebster seel.  War deinen thron tret 325  Water deinen thron tret 325  Wun ift vollbracht auch 345  Swen ding, o Herr, deine son 401  Uch Gott! wie manches. 298  Uld Gott! wie manches. 298  Uld Ich ich ich in der hoh 17  Uch Ich iebster seel.  Ullein Gott in der hoh 17  Uch Ich iebster seel.  Uld Jefu Lhrift, meins 368  Serechter Gott! wir 265  Det Herrübtes ben mir, liebsten 349  Ullein Gott in der hoh 17  Uch Ich ich ich, wahres 329  Un mir, zu mir, ruft Ich ich Ich is der hoh 17  Uch Ich i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechied that mich verl.  Bedenke, mensch! das Ermantert euch, ihr fr.  Schwing dich auf zu d. Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Balet will ich dir geben Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GIt!  (3) Psalm 10e.  Christ, der du bist der Dehrist! gib nur ein Vom himmel hoch da k. Das alte jahr verg. ist Du unbegreislich höchst. Dich Christe, wahres Chwing dich auch 345 DICH Christ, meins 401 DICH Christ |
| Bedenke, mensch! das Ermuntert euch, ihr fr. Schwing dich auf zu d. Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Balet will ich dir geben Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GOtt!  Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GOtt!  Christ, der du bist der Ochrist!  Christ, der du bist der Ochrist!  Christ! gib nur ein Bom himmel hoch da k. Den himmel hoch da k. Den unbegreislich höchst. Du unbegreislich höchster gn. Such Hermal uns deine Add Add Auch Hermal uns deine |
| Echwing dich auf zu d. Bleibe bey mir, liebster Bleibe bey mir, liebster Balet will ich dir geben Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GIt!  This ser du bist der This ser du b |
| Schwing dich auf zu d. Bleibe bey mir, liebster Bleibe bey mir, liebster Balet will ich dir geben Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GOtt!  This ser du bist der Ochrist! The ser du Gerechter Ochrist! The ser du Gerechter Ochrist. The ser  |
| Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Bleibe ben mir, liebster Balet will ich dir geben Thriste wahres seelenl.  Dich bitt ich, GOtt!  Ohriste wahres seelenl.  Ohriste gewißlich an der 278  Ulch GOtt! wie manches. 298  Ulch GOtt in der hoh IT  Ulc |
| Sleibe ben mir, liebster 329 Ach GOtt! wie manches. 298 Act will ich dir geben Christe wahres seelenl. Dich bitt ich, GOtt!  This plan 10e.  Christ, der du bist der Ochrist! gib nur ein Ochristes herz! sen w. 304 Ochrist! wie manches. 298 Ach GOtt! wie manches. 298 Alch GOtt! wie manches. 298 Alch GOtt! wie manches. 298 Ach Gott in der hoh Ich Gott! wie gevechter Sott! wie manches. 298 Ach Gott in der hoh Ich  |
| Thrifte wahres feelenl.  Thrifte wahres feelenl.  Dich bitt ich, GOtt!  Thrift, der du bift der  Schrift! gib nur ein  Som himmel hoch da f.  Du unbegreiflich höchft.  Schrift gewißlich an der  Allein SOtt in der höh  Rerechter SOtt! wir  Betrübtes herz! fen w.  Dein wille, liebster B.  Oer Herrift mein g.  Abermal uns deine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Christe wahred seelenl. Dich bitt ich, GItt!  (3) Psalm 100.  Christ, der du bist der Ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The other lad, Gott!  (3)  Pfalm 10e.  Chrift, der du bift der Schrift! gib nur ein Schriftes herz! fen w. 304  Bom himmel hoch da f. To Dein wille, liebster B. 306  Das alte jahr verg. ist III Der Herr ist mein g. 307  Du unbegreiflich höchst. 132  Der Herr ist mein g. 307  Abermal uns deine 343  Hah Herr ist mein g. 307  Abermal uns deine 343  Aberr Issuechter Schrift mein g. 307  Abermal uns deine 343  Aberr Issuechter Schrift mein g. 307  Berführecklich ist es, daß 379  Bir findlein danken S. Schohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| Christ, der du bist der 334 Gerechter GOtt! wir 265 D Christ! gib nur ein 281 Betrübtes herz! sep w. 304 Bom himmel hoch da k. 17 Dein wille, liebster B. 306 Das alte jahr verg. ist 21 Der Herr ist mein g. 307 Du undegreislich höchst. 132 Abermal uns deine 343 Herr TEsu Christ, dich zu 3 Uch Herre, du gerechter 345 D Fesu Christe, wahres 6 Es daut, Herr, deine 365 D GOtt, du höchster gn. 8 Erschrecklich ist es, daß 379 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dehrift! gib nur ein 281 Betrübtes herz! sep w. 304 Vom himmel hoch da k. 17 Dein wille, liebster V. 306 Das alte jahr verg. ist 21 Der Herr ist mein g. 307 Du unbegreislich höchst. 132 Abermal uns deine 343 Herr TEsuChrift, dich zu 3 Ach Herre, du gerechter 345 DICTUSCHE Schullen Schule  |
| Wom himmel hoch da k.  Das alte jahr verg. ist  Du unbegreislich höchst.  Du Gerr Gerr ist mein g.  Uch Hermal und deine  343  Uch Hermal und deine  345  Uch Hermal und deine  346  Uch Hermal und deine  347  Uch Hermal und deine  348  Uch Hermal und deine  349  Uch Hermal und deine                                                                                                                             |
| Wom himmel hoch da k.  Das alte jahr verg. ist  Du unbegreislich höchst.  Du Gerr Gerr ist mein g.  Uch Hermal und deine  343  Uch Hermal und deine  345  Uch Hermal und deine  346  Uch Hermal und deine  347  Uch Hermal und deine  348  Uch Hermal und deine  349  Uch Hermal und deine                                                                                                                             |
| Du unbegreiflich höchst. 132 Abermal uns deine 343<br>Herr TEsuChrist, dich zu 3 Uch Herre, du gerechter 345<br>DIEsu Christe, wahres 6 Es baut, Herr, deine 365<br>DICtt, du höchster gn. 8 Erschrecklich ist es, daß 379<br>Wir kindlein danken G. 9 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herr Tchuchrift, dich zu DTchuchrifte, wahres DGrt, du höchster gn. Bir findlein danken G.  3 Uch Herre, du gerechter 345 CS baut, Herre, deine 365 CFfdrecklich ist es, daß 379 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D GOtt, du höchster gn. 8 Erschrecklich ist es, daß 379<br>Wir kindlein danken G. 9 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D GOtt, du höchster gn. 8 Erschrecklich ist es, daß 379<br>Wir kindlein danken G. 9 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wir kindlein danken G. 9 Wohl dem menschen, d. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| White Elsin image to All Dia angel Dia im himm of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| auf, Seja janger, jr. 40 Steenger, the till thinin. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nun freut euch GOttes 48 Wann einer alle ding y. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D heiliger und reiner G. 52 Gepriesen senst du, Icsu 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Als JEsus Christus G. 60 D GOtt, der du aus h. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Romm heil'ger Geist! f. 61 Der Herr hat alles wohl 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIEsu, du mein bräut. 84 Wenn ich, o Schöpfer 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Allein auf GOtt set d. 93 Du lebenk-brod, Herr 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hilf GOtt, daß ja die 95 Ich komm jeht als ein a. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ach bleib ben uns, H. 103 Der glaub ift eine zuv. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D starker GOtt, o seel. 124 Es ist das heil uns k. 100 Erneure mich, o ewigs 141 Lobt GOtt, der uns 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erneure mich, o ewigs 141 Lobt GOtt, der uns 220<br>Ihr jungen helden aufg. 153 O mensch, wie ist dein 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Un SCjum denken oft 162 Aus tiefer noth schrey 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ruh suche, seele! wahre 186 HErr, deine treue ist so 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Study funde, feete: loughte 180/19811, bette treue if to 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Herr Zebaoth, du ft.      | 119 | GOtt Vater in dem h.                                 | 62  |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| D Bater, unser Gott       |     |                                                      | 99  |
| Herr Icsu Christ, du      | 127 | Der glaub ist oft so klein<br>D sichrer mensch! bek. | 284 |
| Weh mir, daß ich so oft   | 129 | (10)                                                 |     |
| Unendlicher, den keine z. |     | Run sich der tag geendet                             | 333 |
| Wir menschen sind zu b.   | 111 | Run sich die nacht g.                                | 312 |
| Ich will von meiner m.    | 145 | Was mich auf dieser w.                               | 97  |
| Auf! seele, IGsus, G.     | 162 |                                                      | 327 |
| Ach GOtt wie mancher      | 196 |                                                      | 332 |
| Jammer hat mich ganz      | 200 | Run bricht die finstre                               | 333 |
| Hilf HErre GOtt!          | 207 | GOtt sorgt für uns                                   | 409 |
| Bringt her dem BErren     | 216 | (11)<br>Pjaim 77.                                    |     |
| Cen lob und ehr dem       | 217 | Beiliger Geist, du him.                              | 61  |
| D Bater der barmherz.     | 238 | Unveränderliche güte                                 | 300 |
| Prophete ICsu! du bist    | 242 | Auf mein herz und mein                               | 317 |
| Komm, sterblicher         | 243 | (12)                                                 | 017 |
| Wann mein stündlein v.    | 246 | Liebster ICfu, wir sind h                            | . 3 |
| Ach GOtt ich muß in       | 255 | wöchster GStt! wir d.                                | S   |
| Die glocke schlägt,       | 261 | Dtt! du hast in dein.                                | 101 |
| Ein würmlein bin ich      | 262 | Liebster ICsu, weil ich                              | 321 |
| (5)                       |     | (13)                                                 |     |
| Schmücke dich, o liebe f. | 90  | Dheiliger Geist, kehr b.                             | 51  |
| Edler Meister aller tug.  | 142 | Ich will, o Bater, allezein                          | 5   |
| (6)                       | 220 | D'friedens=fürst aus D.                              | 10  |
| Lote den HErren, den      |     | - white - Hicket lied.                               | 49  |
| Haft du dann, ICsu!       | 143 | D ICju, ICju, GOtt.                                  | 163 |
| Danke dem HErren,         | 344 | Rommt her, ihr christ.                               | 239 |
| Blühende jugend, du h.    | 374 | Wie schön leucht't uns.                              | 312 |
| Preise den HErren, der    | 224 | Dett Satet, ou jen too                               | 343 |
| Auf meinen lieben G.      | 303 | D fürsten-kind aus Dav.                              | 20  |
| Die wassersnoth ist gr.   | 346 | (14)                                                 |     |
| Run reif' ich von dem     | DER | Meine hoffnung stehet                                | 342 |
| Von dir; liebreicher G.   | 347 | Auf, ihr Christen                                    | 303 |
| (8)                       | 01. | Liebe, die du mich z. b.                             | 65  |
| Berr Christ, der ein'ge   | 19  | (15)                                                 |     |
| Berr Gott, sen du gepr.   | 25  |                                                      | 362 |
| Berr JEsu, gnadens.       | 95  | Heut ist das rechte jubelf.                          | 53  |
| Calb uns mit beiner 1.    | 399 | Sen GOtt getreu, halt                                | SO  |
| (9)                       |     | Als ICsus jetzund sterb.                             | 86  |
| Unser Vater im himmelr.   | 291 |                                                      | 104 |
| ·                         |     | D it                                                 | r   |
|                           |     |                                                      |     |

|                                                             |                                                        | -          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Dihr treuen GOtteskn. 235                                   | Als vierzig tag nach Oft.                              | 58         |
| Der grimmig tod mit s. 259                                  | Wir singen dir, Imman.                                 | 10         |
| (16)                                                        | (22)                                                   |            |
|                                                             | Ich weiß ein blümlein                                  | 81         |
|                                                             | Rommt, liebe kinder, (23)                              | 390        |
| Bittet, so wird euch g. 99.<br>Demuth ist die schönste 139. | m L 6 / W MO                                           | 841        |
| Alle Christen hören g. 174                                  | 7 C C C '1 '1 '                                        | 236        |
| Du, o schönes welt-geb. 17!                                 |                                                        | 411        |
| ICfu, meiner feelen w. 208                                  | AGErr, allerhöchster G.                                | 348        |
| Wenn wird doch mein 30!                                     | Ihr waisen, weinet n.                                  | 202        |
| D wie fröhlich, o wie f. 323                                | ID GOtt, du frommer                                    | 223        |
| (17)                                                        | D Höchster! dessen kraft                               | 406        |
|                                                             | Bopahr deine buße nicht                                | 149        |
|                                                             | 9D ZEsu, süsses licht                                  | 322        |
|                                                             | 2 D seele, zage nicht                                  | 396        |
|                                                             | 1 Was frag ich nach der w.                             | 96<br>167  |
|                                                             | 9 Wie freuet sich mein h.<br>4 Was kan ich doch für d. | 218        |
| (18)                                                        | (25)                                                   | 210        |
|                                                             | 7 Ach treib aus meiner f.                              | 136        |
|                                                             | 5 Wann ich es recht betr.                              | 296        |
| Ich hab mein sach GOtt 26                                   | 9 (26)                                                 | 107        |
| (19)                                                        | In dich hab ich gehoffet                               | 131        |
|                                                             | O Für alle güte sen gepr.                              | 335        |
| Wo ist TEsus, mein v. 39<br>GOtt wills machen, daß 19       | 4 Ach frommer SDtt! 9 In unsern nöthen fallen          | 362<br>353 |
| Rinder, lernt die ordn. 10                                  | 5 Liebreicher GOtt! dein                               | 408        |
| Reine flammen! Brennt 12                                    |                                                        | 100        |
| Wer sich dunken läßt 15                                     | locy come y                                            | 172        |
| (20)                                                        | Rommt, danket dem h.                                   | 168        |
| Freylich bin ich arm und 35                                 | 8 Mein schönster und 1.                                | 109        |
| Freunde, stellt das w. 26                                   | 4 Uch herzens-geliebte!                                | 370        |
| Guter Hirte! willt du 16                                    | 3 (28)<br>8 Nun ruhen alle wälder                      | 336        |
|                                                             | OSOtt lob, die stund ist                               | 250        |
| Meinen IEsum laß ich 11<br>Seele, was ermud'st du 16        | 5 In allen meinen thaten                               | 74         |
| (21)                                                        | Nun hab ich überstand.                                 | 251        |
| Gelobet senst du, IEsu                                      | 9 D welt, ich muß dich l.                              | 276        |
| heut ift des HErren ruhet.                                  | 4 Wann sich die sonn' erh.                             | 326        |
| Run wolle GOtt, daß                                         | 51Muß es nun senn gesch.                               | 370        |
|                                                             | 3                                                      | Die        |

| Die herrlichkeit der e.   | 402  | Straf mich nicht in d.      | 126 |
|---------------------------|------|-----------------------------|-----|
| GOtt hat in meinen t.     |      | Blicke meine feele an       | 227 |
| (29)                      | 101  | Liebster Heiland! nahe      | 120 |
| Mir nach! fpricht Chr.    | 187  | (35)                        |     |
| Muf, driften-mensch!      | 289  | Rommt her zu mir!           | 203 |
| So jemand spricht, ich 1. | 183  |                             | 4   |
| Run lobet alle Gottes     | 221  |                             | 18  |
| (30)                      |      | Beh aus, mein herz, u.      | 69  |
| D traurigkeit, o herzel.  | 40   | Run hört des HErren t.      | 87  |
| D großer GDtt, HErr       | 340  | Auf! auf! mein herz         | 103 |
| D Jesulein, mein freud.   | 339  |                             | 169 |
| (31)                      |      | Bie ist die welt so feind   | 184 |
| In dem leben hier auf e.  | 97   | Bohlan! all die ihr b.      | 225 |
| Wr sind die vor GOtt.     | 285  | Merkt auf, ihr mensch.      | 232 |
| GOtt des himmels und      | 311  | DIEsu, fuffe feelent.       | 321 |
| GOtt, du stifter aller w. |      | (86)                        |     |
| Ach! was hat dich boch    | 13   |                             | 301 |
| BErr des himmels und      | 366  | Mus gnaden foll ich f.      | 374 |
| Meines lebens beste fr.   | 357  |                             | 385 |
| Liebe, die du mich zum b. | 65   | Die liebe leidet nicht gef. | 67  |
| Mensch! sag an, was       | 355  |                             | 122 |
| GDtt, du hast es so b.    | 301  | Ich armer mensch, ich       | 145 |
| D Jerufalem, du schöne    | 285  | Ber seinen ICfum recht      | 166 |
| Romm, o fomm du G.        | . 55 | Mein GOtt! ach lehre        | 190 |
| Wenig sind, die göttlich  | 79   | Wohl dem, der sich mit      | 393 |
| Schicket euch, ihr lieben | 88   | Ach wie betrübt sind fr.    | 198 |
| Abermal ein schritt zum   | 133  | Mein JEjus ftirbt,          | 210 |
| Uch! wann willst du I.    | 140  | Mein ICju! weil dein        | 220 |
| Beuch mich, zeuch mich    | 150  |                             | 224 |
| Dankt dem HErrn, ihr      | 217  | Mein GOtt, ich weiß         | 273 |
| (32)                      |      | Allein, und doch nicht g.   | 302 |
| Der HErr, der aller e.    | 73   | Herzliebster Abba! d.       | 319 |
| Run laßt uns gehn und     | 22   | Ich will von deiner gute    | 320 |
| DIEsu, meine wonne        | 85   | Der tag ist hin mit f.      | 338 |
| Dem allerhöchsten 23.     | 113  |                             | 352 |
| Huf, auf, ihr meine l.    | 315  | Schon wieder eine von       | 356 |
| (33)                      |      | HErr! hilf mir, o ich       | 363 |
| Der tag ist hin, mein     | 341  | D daß doch ben der r.       | 367 |
| D füsses Lamm! laß        | 187  | D GOtt! es steht dein       | 367 |
| (34)                      | 77-  | Ach! fonumet her, ihr       | 372 |
| Mache dich, mein geist    | 115  | D kön                       |     |
|                           |      | ~ +011                      | *** |

| D könnt ich dich, mein    | 409 |                                         |     |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Dank sen dir, Vater       | 411 | Seelen-bräutigam, I.                    | 288 |
| (37)                      |     | Pilgrim stehe auf, fördre               | 190 |
| Helft mir GOttes güte     | 24  | (44)                                    |     |
| Wer sich im geist beschn. | 23  | Ach GOtt und HErr!                      | 112 |
| Man wünschet gute zeiten  | 27  | Ich dank dir schon durch                | 319 |
| Nun hat sich angefangen   | 28  | Du aller menschen GDtt                  | 405 |
| Komm, Tröster, komm       |     | GDtt, der gewitter                      | 407 |
| Beuch ein zu deinen th.   | 57  |                                         |     |
| Von GOtt will ich nicht   | 68  | Christus der ist mein l.                | 253 |
| Ach TEsu! schau hern.     | 77  | D Liebster aller lieben!                | 179 |
| Rommt, kinder, laßt u.    | 153 | (46)                                    |     |
| GOtt ist ein GOtt der     | 180 | Chre sen jeto mit freud.                | Ć   |
| Mein herze sen zufrieden  | 204 | Wer IEsum ben sich hat                  | 213 |
| Herr Christ! thu mir      | 293 | Was ist doch diese zeit                 | 307 |
| D GOtt! ich thu dir d.    | 316 | (47)                                    |     |
| Aus meines herzens        | 318 | Warum sollt ich mich                    | 212 |
| Du bester trost der a.    | 346 | Groß ist unsers GOttes                  | 386 |
| Die erndte ist zu ende    | 376 | (48)                                    |     |
| So sen nun wohl zufr.     | 396 | Mel. Mein Heiland ninn                  | nt  |
| (38)                      |     | die sünder an.                          |     |
| Sollt es gleich bisweilen | 211 | Fürwahr, er nimmt die                   | 211 |
| Uch! was ist doch unser   | 247 | In eigenen Melodien.                    |     |
| Wer gedult und demuth     | 309 | Unser Berrscher, unser                  | 28  |
| Liebster IEsu, du wirst   | 121 | Liebet nicht allein die fr.             | 181 |
| (39)                      |     | Mif ermuntert euch, ihr                 | 159 |
| D wie selig sind die s.   | 179 | SErr, ich habe misgeh.                  | 144 |
| Man mag wohl ins kl.      | 230 | En! was frag ich nach                   | 359 |
| Eins betrübt mich sehr    | 220 | Cata sich main rott                     | 49  |
| Freue dich, du kinder=o.  | 384 | Ich will lieben, und m.                 | 17  |
| (40)                      |     | Sieh, hie bin ich, Ehr.                 | 21  |
| Pfalm 38.                 | 101 | Ihr sünder kommt geg.                   | 4   |
| Meine armuth macht        | 121 | Ach kinder, wollt ihr l.                | 13  |
| (41)<br>Pfalm 36.         |     | Die Zions=gesellen, die                 | 15  |
| D mensch! bewein dein     | 36  | Ich stund an e. morgen                  | 26  |
| (42)                      | 00  | Run gute nacht, ihr                     | 27  |
| Was GOtt thut, das        | 205 | Mein wallfahrt ich voll.                | 27  |
| D treuer ICsu, der du     | 354 | Wie lachet der himmel                   | 7   |
| Preist, Christen, mit z.  | 369 |                                         | _   |
| President of              |     | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     |







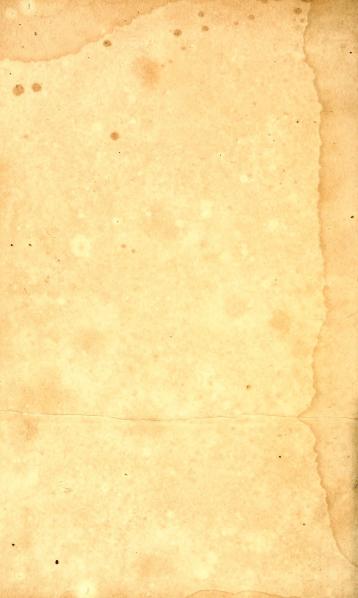



